

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







## Shillers

# Sämtliche Werke

in 16 Banden.

Mit Ginleitungen von Karl Goedeke.

### Dreizefinter Band.

In halt: Kleine Schriften vermischten Inhalts. I.



Stuttgart 1894. Verlag der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger. 48514.18

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY Duz3,1944

Drud ber Union Deutiche Berlagsgejellichaft in Stuttgart.

### $\mathfrak{F}$ n $\mathfrak{h}$ a $\mathfrak{l}$ $\mathfrak{t}$ .

| (i. I.                                                              | Selte<br>V |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ginleitung                                                                                                 | •          |
| Aleine Schriffen bermischten Inhalts.                                                                      |            |
| Ueber Bölkerwanderung, Kreuzzüge und Mittelalter<br>Uebersicht des Zustands von Suropa zur Zeit des ersten | 1          |
| Rreuzzugs                                                                                                  | 13         |
| begebenheiten zu ben Zeiten Kaiser Friedrichs I Geschichte ber Unruhen in Frankreich, welche ber Regierung | 24         |
| Heinrichs IV. vorangingen                                                                                  | 54         |
| Hudolftabt, im Jahr 1547                                                                                   | 183        |
| Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Marschalls von Bieille-<br>ville                                        | 186        |
| Borrebe zu ber Geschichte bes Malteserorbens nach Bertot<br>von M. R. bearbeitet                           | 190        |
| Borrebe zu bem erften Teile ber merkwürdigften Rechtsfälle                                                 |            |
| nach Bitaval                                                                                               | 196        |
| Ueber ben Grund bes Bergnügens an tragischen Gegenständen                                                  | 200        |
| Ueber die tragische Kunst                                                                                  | 216        |

### Sinleitung.

Man wird an dieser Stelle, wo es nur barauf antommt, die litterarischen Daten zu sammeln und im allgemeinen anzugeben, wie die einzelnen Arbeiten Schillers sich zu ihrer Zeit und zur Litteratur überhaupt verhalten, eine Darlegung ber Philosophie Schillers weber erwarten, noch kann fie auf beschränktem Raume gegeben werben. genüge, baran zu erinnern, wie Schiller icon in frühen Sahren ein reflektives Element in seinen Boefien vorwalten ließ und wie seine ganze Jugendbildung ihn mehr auf die populär-philosophische Manier der Engländer und ihrer deutschen Nachfolger, zu benen sein Lehrer Abel gehörte, als auf eine aprioristische Spekulation hinführte. Sein Verkehr mit Körner, ber gleich beim Erscheinen ber epochemachenben Werke Rants fich damit vertraut machte, bestärfte ihn in feiner, ber bloß metaphysischen Spekulation abgewandten Richtung und ber Briefwechsel zwischen Julius und Raphael schließt mit ber (von Körner herrührenden) Hinweifung auf die dem menschlichen Wissen gezogenen Grenzen und barauf, daß, wenn keines der neueren Lehrgebäude die Forderungen nach Erkenntnis vollkommen befriedige, die Frage fich aufdringe, ob diese Forderungen, Gott, die Welt, das Wesen ber Dinge nach ihren Gründen erkennen zu wollen, auch wirklich gerecht feien. Gine eigentliche Beschäftigung Schillers mit der Philofophie bemerkt man erft bann, als er feinen Blick in die Welt durch seine historischen Studien erweitert und äußerlich an Unabhängigkeit gewonnen hatte. Am 3. März 1791 schrieb er, Kants Kritif ber Urteilskraft reiße ihn burch ihren neuen, lichtvollen, geistreichen Inhalt hin; bei ihrem Berftanbnis fomme ihm fehr ju ftatten, bag er über Aefthetif schon felbst viel nachgebacht habe und empirisch noch mehr darin bewandert sei. Und schon in dem frühesten seiner

äfthetischen Auffäte: Ueber ben Grund bes Bergnügens an tragischen Gegenständen (f. Thalia 1792, I, 1, 92) bekennt er den Ginfluß, den Kant auf ihn geübt. Im Januar 1792 schrieb er an Körner, er treibe jest mit großem Eifer Kantische Philosophie und sein Entschluß fei unwiderruflich gefaßt, fie nicht eher zu verlaffen, bis er fie gang ergründet habe, wenn ihn biefes auch brei Sahre fosten könne. Diefen Entschluß führte er standhaft aus und hielt sich dabei vorzugsweise an bie Kritif ber Urteilsfraft, bie ihm ben Weg jum Berftandnis der Kritik der reinen und der praktischen Bernunft bahnte. Das Kantische Syftem, zu beffen leichterem Berftandniffe auch ber Verkehr mit Reinhold, dem frühesten Apostel des Systems, mitwirkte, zog Schiller beshalb so fehr an, weil es fich von jedem aprioriftischen Dogmatismus abwandte, ja entschieden dagegen erklärte, und nur die Thatsachen der Natur, der menschlichen Erkenntnis und Erfahrung analyfierte. um in dem Nachweise ihrer notwendigen Bedingungen oder Entstehungsgesetze ihre Erklärung zu finden. In diesem Sinne, ber Zergliederung des Gegebenen, faßte Schiller die Philosophie überhaupt auf und überließ das Geben felbst andern Kräften. Er war nach Reinhold der erste, der in klarer eindringlicher Sprache diese fritisch realistische Philosophie verbreitete, und er blieb ihr auch treu, als andre Schüler Rants fein Syftem, bas fie auszubilden meinten, verkehrten ober sich anmaglich wieder in die Metaphysik warfen, um aus einer Formel alles zu erschaffen. Er sprach beshalb späterhin von der Philosophie der neuen Entwicklung in vertrauten Briefen mitunter geringschätzig, hatte übrigens auch die Kantische Philosophie niemals ihrer selbst wegen als letten Zweck seiner Thatigkeit studiert, sondern immer nur als Mittel zum Zwed, um feiner eignen philosophischen Beburfniffe Meifter zu werden und fich in den afthetischen Dingen, die ihn in der Philosophie eigentlich allein intereffierten, während er das übrige gern feitwärts liegen ließ, sichrer und freier zu bewegen. Als er diefen Durchgangszustand erledigt hatte, mandte er sich mit dem reichen Gewinn, der in seinen asthetischen Abhandlungen nur vorbereitet, in seinen Dichtungen aber lebendig murde, wieder ganz der Poefie zu und spottete dann auch wohl über seine eigne Philosophie, bie er gern für einen einzigen technischen Kunstgriff hingegeben hätte, wenn er um einen folchen einmal verlegen war.

Um noch einige Bemerkungen über die kleinen historiichen Arbeiten Schillers zu machen, soweit fie nicht ins Gebiet ber Geschichtsphilosophie fallen, sei vorausgeschickt, daß fie fast alle außern Unlaffen ihren Urfprung verdanten und barnach gemeffen fein wollen, wiewohl man gewohnt ift, von den übrigen Werken bes Dichters auszugeben und nach dem höchsten Dagstabe, ben man von borther mitbrinat. diefe leicht hingeworfenen Erzeugniffe zu beurteilen. Seit feiner Ueberfiedlung von Dresden nach Weimar fah fich Schiller mehr als bisher auf leichten Erwerb angewiesen und er unternahm beshalb verschiedene Werke, die ihm nicht sonderlichen Aufwand an Zeit und Geistesthätigkeit kosteten und doch für seine Existenz förderlich sein konnten. Neben ber Geschichte ber Rebellionen und Berschwörungen, wovon schon an einer andern Stelle geredet ift, und neben seiner Thalia beschäftigte ihn der Wielandsche Merkur, für den er ben kleinen Auffat 'Alba zu Rudolftadt 1547' (im Oktober-heft 1788) verfaßte, um dem rudolftadtischen Hofe, an dem er die Anekote gehört hatte, eine Aufmerksamkeit zu erweisen. Bon allgemeinerem Interesse waren die Einleitungen, bie er zu der mit Baulus und andern unternommenen, seit 1790 unter feinem Namen erschienenen 'Allgemeinen Sammlung Historischer Memoires vom 12. Jahrh. bis auf die neuesten Zeiten' lieferte und späterhin in seine fleine Schriften aufnahm. Die erste berfelben, mit welcher die Memoires eröffnet wurden, überschaut mit weitumfassendem Blick die leitenden weltgeschichtlichen Wirkungen ber Bölkerwanderung, bie auf dem Boben der alten nur Burger ober Sklaven konnenden Staaten die neue Staatenbilbung freier Familien aufführte; der Kreuzzüge, deren Ursachen als zwingende Notwendigfeit vorausgesett, und beren Wirfungen hauptfächlich in der Erschütterung des Aberglaubens, aus bem fie hervorgingen, gefunden werden; des Mittelalters endlich, beffen lange Waffenübung bem fechzehnten Jahrhundert ein mannhaftes Geschlecht zugeführt, um bas Banner ber Bernunft mit fraftvoller Sand ju entfalten. Die Sierarchie allein, die allein zu gewinnen gebacht, als fie die Streiter Europas zur Unterjochung Asiens ausgefandt, verlor bie Früchte beffen, mas fie zu faen gemeint, famt bem bis babin fichern Besitz. Näher eingehend, wenn auch nur übersichtlich, ichilderte er mit finnlicher Klarheit ben Zuftand Europas zur Zeit bes erften Kreuzzuges, bas Feudalmefen, die Ber-

teilung bes Bobens, die Lehnsfolge, das Heerwesen, Dinge, bie damals nur in gelehrten Werken behandelt zu werden pflegten und hier zuerst in faglicher und boch beschäftigender Weise zu jedermanns Einsicht vorgelegt wurden und auch gegenwärtig nicht ohne Befriedigung gelesen werden. universalhistorische Ueberficht ber merkwurdiasten Staatsbegebenheiten zu ben Zeiten Raifer Friedrichs I., eigentlich zur Einleitung einer Ueberfetung bes Otto von Freifingen und Radevichs bestimmt, deutet nur auf das hin, was ge= geben werden sollte, nicht mas gegeben wurde, da nur bie Reit von Lothars Regierungsantritt bis zum Kreuzzuge bes Staufers Konrad behandelt wird. — Umfassender war die 'Geschichte ber Unruhen, welche ber Regierung Beinrichs IV. vorangingen bis zum Tode Karls IX.', angelegt; aber auch biefer Entwurf, in dem besonders die Belbengeftalt des Udmirals Coligny forgfältig und mit Liebe gezeichnet ift, blieb, Schillers Kränklichkeit wegen, unvollendet, wie er benn bie Teilnahme an den Memoires überhaupt aufaab. Die Bor= rebe zur Geschichte bes Malteserorbens, die Niethammer nach Bertot übersette (1792), läßt biesem monchisch-ritterlichen Staat als Träger einer Vernunftibee Gerechtigkeit wider= fahren. Durch Vertots Buch wurde Schiller auf ben Plan seiner Malteser geführt, und aus dieser Geschichte entnahm er ben Stoff zu feiner Romange vom Drachenkampf. biefem Blid auf die Geschichte nahm Schiller von ihr Abschieb; benn die Uebersetzung ber Memoiren Vieilsevilles rührt von seinem Schwager Wolzogen her und ist von ihm allenfalls nur durchkorrigiert, wie die Romane seiner Schwägerin.

Rarl Goedeke.

1

16

m

Sol

iur inc

สโล

'in Hie

La son in School in

्राह्य विद्या

### Kleine Schriften vermischten Inhalts.

#### Neber Völkerwanderung, Freugzüge und Mittelalter.\*)

Das neue System gesellschaftlicher Verfassung, welches, im Norben von Europa und Asien erzeugt, mit bem neuen Bölkergeschlechte auf ben Trümmern bes abendländischen Kaiserztums eingesührt wurde, hatte nun beinahe sieben Jahrhunderte lang Zeit gehabt, sich auf diesem neuen und größern Schauplat und in neuen Verbindungen zu versuchen, sich in allen seinen Arten und Abarten zu entwickeln und alle seine versichiedenen Gestalten und Abwechslungen zu durchlausen. Die Nachkommen der Bandalen, Sueven, Alanen, Goten, Heruler, Longobarden, Franken, Burgundier u. a. m. waren endlich eingewohnt auf dem Boden, den ihre Vorsahren mit dem Schwert in der Hand betreten hatten, als der Geist der Wanderung und des Raubes, der sie in dieses neue Batersland geführt, beim Ablauf des elften Jahrhunderts in einer

<sup>\*)</sup> Anmerkung bes herausgebers. Diefer Aufjat war ein Teil ber einlettenben Abhandlung, die dem erfien Bande der erften Abteilung der von dem Berfaffer herausgegebenen hiftorifden Memoires vorgebrudt wurde.

Shiller, Berte. XIII.

andern Gestalt und durch andre Anlässe wieder bei ihnen aufgeweckt wurde. Europa gab jest dem südwestlichen Asien die Bölkerschwärme und Berheerungen heim, die es siebenshundert Jahre vorher von dem Norden dieses Weltteils empfangen und erlitten hatte, aber mit sehr ungleichem Glücke; denn so viel Ströme Bluts es den Barbaren gekostet hatte, ewige Königreiche in Europa zu gründen, so viel kostete es jest ihren christlichen Nachkommen, einige Städte und Burgen in Sprien zu erobern, die sie zwei Jahrhunderte darauf auf immer verlieren sollten.

Die Thorheit und Raserei, welche ben Entwurf ber Rreuzzüge erzeugten, und die Gewaltthätigkeiten, welche die Ausführung besselben begleitet haben, konnen ein Auge, bas bie Gegenwart begrenzt, nicht wohl einladen, fich babei zu verweilen. Betrachten mir aber biefe Begebenheit im Bufammenhang mit ben Jahrhunderten, die ihr vorhergingen, und mit benen, die barauf folgten, so erscheint sie uns in ihrer Entftehung zu natürlich, um unsere Bermunderung zu erregen, und zu wohlthätig in ihren Folgen, um unfer Miffallen nicht in ein gang andres Gefühl aufzulöfen. Sieht man auf ihre Urfachen, so ift diese Expedition ber Christen nach bem heiligen Lande ein fo ungekünsteltes, ja ein so notwendiges Erzeugnis ihres Sahrhunderts, daß ein gang Ununterrichteter, bem man die biftorischen Brämissen bieser Begebenheit ausführlich por Augen gelegt hätte, von selbst barauf verfallen mußte. Sieht man auf ihre Wirkungen, so erkennt man in ihr ben ersten merklichen Schritt, wodurch ber Aberglaube felbst bie Uebel anfing ju verbessern, die er bem menschlichen Geschlecht jahrhundertelang jugefügt hatte, und es ift vielleicht kein historisches Problem, bas die Zeit reiner aufgelöft hätte, als biefes, keines, worüber fich ber Genius, ber ben Naben der Weltgeschichte spinnt, befriedigender gegen die Bernunft bes Menschen gerechtfertigt hatte.

Aus der unnatürlichen und entnervenden Ruhe, in welche

bas alte Rom alle Bölfer, benen es sich zur Herrscherin aufbrang, versenkte, aus ber weichlichen Sklaverei, worin es die thätigsten Kräfte einer zahlreichen Menschenwelt erstickte, sehen wir das menschliche Geschlecht durch die gesetzlose stürmische Freiheit des Mittelalters wandern, um endlich in der glücklichen Mitte zwischen beiden Aeußersten auszuruhen und Freiheit mit Ordnung, Ruhe mit Thätigkeit, Mannigkaltigkeit mit Uebereinstimmung wohlthätig zu verbinden.

Die Frage fann wohl schwerlich sein, ob ber Glückstand. beffen wir uns erfreuen, beffen Annaherung wir wenigstens mit Sicherheit erkennen, gegen ben blühenbsten Buftanb, worin fich bas Menschengeschlecht fonft jemals befunden, für einen Gewinn zu achten fei, und ob wir uns gegen bie schönften Beiten Roms und Griechenlands auch wirklich verbeffert haben. Griechenland und Rom fonnten bochftens vortreffliche Romer, vortreffliche Griechen erzeugen - bie Nation, auch in ihrer iconften Epoche, erhob fich nie ju vortrefflichen Meniden. Eine barbarische Bufte mar bem Athenienser Die übrige Welt außer Griechenland, und man weiß, bag er biefes bei feiner Glückseligkeit fehr mit in Anschlag brachte. Die Römer waren burch ihren eigenen Arm bestraft, ba fie auf bem gangen aroken Schauplat ihrer Berrichaft nichts mehr übrig gelaffen hatten als romische Burger und romische Stlaven. Reiner von unfern Staaten bat ein romifches Burgerrecht auszuteilen; bafür aber besiten mir ein Gut, bas, wenn er Römer bleiben wollte, fein Römer fennen burfte - und wir befiten es von einer Sand, bie feinem raubte, mas fie einem gab, und mas fie einmal gab, nie gurudnimmt: wir haben Menschenfreiheit; ein But, bas - wie fehr verschieben pon bem Bürgerrecht bes Römers! - an Werte gunimmt. je größer die Anzahl berer wird, die es mit uns teilen, das. von feiner manbelbaren Form ber Berfaffung, von feiner Staatserschütterung abhängig, auf bem festen Grunde ber Bernunft und Billigfeit ruhet.

Der Gewinn ift also offenbar, und die Frage ist bloß biese: war kein näherer Weg zu diesem Ziele? Konnte sich biese heilsame Beränderung nicht weniger gewaltsam aus dem römischen Staat entwickeln, und mußte das Menschengeschlecht notwendig die traurige Zeitstrecke vom vierten bis zum sechzzehnten Jahrhundert durchlaufen?

Die Vernunft kann in einer anarchischen Welt nicht aushalten. Stets nach Uebereinstimmung strebend, läuft sie lieber Gefahr, die Ordnung unglücklich zu verteibigen, als mit Gleichgültigkeit zu entbehren.

Bar die Bölkerwanderung und das Mittelalter, das darauf folgte, eine notwendige Bedingung unserer bessern Zeiten?

Afien kann uns einige Aufschlüffe barüber geben. Warum blühten hinter bem Heerzuge Alexanders feine griechische Freistaaten auf? Warum sehen wir Sina, zu einer traurigen Dauer perbammt, in emiger Kindheit altern? Weil Alexander mit Menschlichkeit erobert hatte, weil die kleine Schar feiner Griechen unter ben Millionen bes großen Ronigs verschwand, meil fich bie Sorben ber Mantschu in bem ungeheuren Sing unmertbar verloren. Rur Die Menschen hatten sie unterjocht; bie Gefete und die Sitten, die Religion und ber Staat maren Sieger geblieben. Für bespotisch beherrschte Staaten ift feine Rettung als in bem Untergang. Schonenbe Eroberer führen ihnen nur Pflangvölker gu, nähren ben fiechen Körper und können nichts, als feine Krankheit verewigen. Sollte bas verpestete Land nicht ben gesunden Sieger veraiften, sollte sich ber Deutsche in Gallien nicht zum Römer perschlimmern, wie ber Grieche zu Babylon in einen Berfer ausartete, fo mußte die Form gerbrochen werben, Die feinem Rachahmungsgeift gefährlich werben konnte, und er mußte auf bem neuen Schauplat, ben er jett betrat, in jebem Betracht ber ftarfere Teil bleiben.

Die scythische Wüste öffnet sich und gießt ein rauhes

Geschlecht über ben Occident aus. Dit Blut ift seine Bahn bezeichnet. Städte finten hinter ihm in Afche, mit gleicher But gertritt es die Werke ber Menschenhand und bie Früchte bes Aders; Beft und hunger holen nach, mas Schwert und Reuer vergaken; aber Leben geht nur unter, bamit befferes Leben an feiner Stelle feime. Wir wollen ihm bie Leichen nicht nachzählen, Die es aufhäufte, Die Städte nicht, Die es in die Asche legte. Schöner werden fie hervorgeben unter ben Banben ber Freiheit, und ein befferer Stamm von Menschen wird fie bewohnen. Alle Runfte ber Schönheit und ber Bracht, ber Ueppigkeit und Berfeinerung geben unter; toftbare Dentmaler, für bie Ewigfeit gegründet, finten in ben Staub, und eine tolle Willfür barf in bem feinen Raberwert einer geist= reichen Ordnung mühlen; aber auch in biefem wilben Tumult ift bie Sand ber Ordnung geschäftig, und mas ben fommenben Beschlechtern von ben Schaten ber Borgeit beschieben ift, mirb unbemerft por bem gerftorenden Grimm bes jetigen geflüchtet. Eine mufte Finfternis breitet fich jest über biefer weiten Brandstätte aus, und ber elende ermattete Ueberreft ihrer Bewohner hat für einen neuen Sieger gleich menig Wiberftand und Berführung.

Raum ist jetzt gemacht auf ber Bühne — und ein neues Bölkergeschlecht besetzt ihn, schon seit Jahrhunderten, still und ihm selbst undewußt, in den nordischen Wäldern zu einer erstrischenden Kolonie des erschöpften Westen erzogen. Roh und wild sind seine Gesetze, seine Sitten; aber sie ehren in ihrer rohen Weise die menschliche Natur, die der Alleinherrscher in seinen verseinerten Stlaven nicht ehret. Unverrückt, als wär'er noch auf salischer Erde, und unversucht von den Gaben, die der unterzochte Römer ihm andietet, bleibt der Franke den Gesetzen getreu, die ihn zum Sieger machten; zu stolz und zu weise, aus den Händen der Unglücklichen Werkzeuge des Glücks anzunehmen. Auf dem Aschenhausen römischer Pracht breitet er seine nomadischen Gezelte aus, bäumt den

eisernen Speer, sein höchstes Gut, auf bem eroberten Boben, pflanzt ihn vor ben Richterstühlen auf, und selbst bas Christenstum, will es anders ben Wilben fesseln, muß bas schreckliche Schwert umgürten.

Und nun entfernen sich alle fremden Hände von dem Sohne der Natur. Zerbrochen werden die Brücken zwischen Byzanz und Massilien, zwischen Alexandria und Rom, der schückterne Kausmann eilt heim, und das ländergattende Schiff liegt entmastet am Strande. Eine Wüste von Gewässern und Bergen, eine Nacht wilder Sitten wälzt sich vor den Eingang Europens hin, der ganze Weltteil wird geschlossen.

Ein langwieriger, ichwerer und merkwürdiger Rampf beginnt jest: ber robe germanische Geift ringt mit ben Reijungen eines neuen himmels, mit neuen Leibenschaften, mit bes Beispiels stiller Gewalt, mit bem Nachlaß bes umgefturzten Roms, ber in bem neuen Baterland noch in tausend Neten ihm nachstellt; und wehe bem Nachfolger eines Clobio. ber auf der Herrscherbühne des Trajanus sich Trajanus bunkt! Taufend Klingen find gezudt, ihm die scythische Wildnis ins Gedächtnis zu rufen. Sart ftößt die Herrschsucht mit ber Freiheit zusammen, der Trot mit der Festigkeit, Die List strebt, bie Rühnheit zu umftriden, bas ichredliche Recht ber Stärke fommt gurud, und jahrhundertelang fieht man ben rauchenben Stahl nicht erfalten. Eine traurige Nacht, Die alle Röpfe verfinstert, hängt über Europa berab, und nur wenige Licht= funten fliegen auf, bas nachgelagne Dunkel besto schrecklicher ju zeigen. Die ewige Ordnung scheint von bem Steuer ber Welt geflohen ober, indem fie ein entlegenes Ziel verfolgt. bas gegenwärtige Geschlecht aufgegeben zu haben. Aber, eine aleiche Mutter allen ihren Kindern, rettet fie einstweilen bie erliegende Ohnmacht an ben Juf ber Altare, und gegen eine Not, die fie ihm nicht erlaffen fann, ftartt fie bas Berg mit bem Glauben ber Ergebung. Die Sitten vertraut fie bem Schut eines verwilberten Chriftentums und vergönnt bem

mittlern Beschlechte, fich an biese mankenbe Rrude ju lehnen, bie fie bem ftartern Entel gerbrechen wirb. Aber in biefem langen Rriege erwarmen zugleich bie Staaten und ihre Bürger; fraftig wehrt fich ber beutsche Beift gegen ben berzumstridenben Despotismus, ber ben zu früh ermattenben Römer erbrudte; ber Quell ber Freiheit fpringt in lebendigem Strom, und unübermunden und mohlbehalten lanat bas fpatere Geschlecht bei bem schönen Jahrhundert an, mo fich endlich, herbeigeführt burch bie vereinigte Arbeit bes Glücks und bes Menschen, bas Licht bes Gebankens mit ber Kraft bes Ent= ichlusses, die Einsicht mit bem Belbenmut gatten foll. Rom noch Scipionen und Fabier zeugte, fehlten ihm bie Weisen, Die ihrer Tugend bas Biel gezeigt hatten; als feine Beifen blühten, hatte ber Defpotismus fein Opfer gewürgt, und die Wohlthat ihrer Erscheinung mar an dem entnerpten Jahrhundert verloren. Auch die griechische Tugend erreichte bie hellen Reiten bes Berifles und Alexanders nicht mehr. und als harun seine Araber benken lehrte, mar bie Glut ihres Busens erfaltet. Ein begrer Genius mar es, ber über bas neue Europa machte. Die lange Waffenübung bes Mittelalters hatte bem fechzehnten Jahrhundert ein gefundes. starfes Geschlecht jugeführt und ber Bernunft, Die jest ihr Banier entfaltet, fraftvolle Streiter erzogen.

Auf welchem andern Strich der Erde hat der Kopf die Herzen in Glut gesetzt und die Wahrheit\*) den Arm der Tapfern bewaffnet? Wo sonst, als hier, erlebte man die Wundererscheinung, daß Vernunftschlüsse des ruhigen Forschers das Feldgeschrei wurden in mörderischen Schlachten, daß die Stimme der Selbstliebe gegen den stärkeren Zwang der Ueber-

<sup>\*)</sup> Ober was man dafür hielt. Es braucht wohl nicht erft gesagt zu werden, daß es hier nicht auf den Wert der Materie ankommt, die gewonnen wurde, sondern auf die unternommene Mühe der Arbeit; auf den Fleiß und nicht auf daß Erzeugnis. Bas es auch fein mochte, wofür man kämpfte — es war immer ein Kampf für die Bernunft; denn durch die Bernunft allein hatte man das Recht dagu ersahren, und für diese Recht wurde eigentlich ja nur gestritten.

zeugung schwieg, daß der Mensch endlich das Teuerste an das Sdelste setze? Die erhabenste Anstrengung griechischer und römischer Tugend hat sich nie über bürgerliche Pflichten geschwungen, nie oder nur in einem einzigen Weisen, dessen Name schon der größte Vorwurf seines Zeitalters ist; das höchste Opser, das die Nation in ihrer Heldenzeit brachte, wurde dem Vaterland gebracht. Beim Ablauf des Mittelsalters allein erblickt man in Europa einen Enthusiasmus, der einem höhern Vernunstidol auch das Vaterland opsert. Und warum nur hier, und hier auch nur einmal diese Erscheisnung? Weil in Europa allein, und hier nur am Ausgang des Mittelalters, die Energie des Willens mit dem Licht des Verstandes zusammentraf, hier allein ein noch männliches Geschlecht in die Arme der Weisheit geliesert wurde.

Durch das ganze Gebiet ber Geschichte sehen wir die Entwicklung ber Staaten mit ber Entwicklung ber Ropfe einen fehr ungleichen Schritt beobachten. Staaten find jährige Bflanzen, die in einem furzen Sommer verblühn und von ber Rulle bes Saftes rafch in die Käulnis binübereilen: Aufflärung ift eine langsame Pflange, Die ju ihrer Zeitigung einen glücklichen Simmel, viele Pflege und eine lange Reihe von Frühlingen braucht. Und woher dieser Unterschied? Weil bie Staaten ber Leibenschaft anvertraut find, bie in jeder Menschenbruft ihren Bunder findet, die Aufklärung aber bem Berftanbe, ber nur burch frembe Nachhilfe fich entwickelt, und bem Glud ber Entbedungen, welche Beit und Bufalle nur langfam zusammentragen. Wie oft wird bie eine Bflanze blühen und welken, ehe die andre einmal heranreift? Wie schwer ift es alfo, bag bie Staaten bie Erleuchtung abmarten, baf bie fpate Bernunft bie frühe Freiheit noch finbet? Einmal nur in ber gangen Weltgeschichte hat sich bie Borsehung bieses Problem aufgegeben, und wir haben gesehen, wie sie es löste. Durch ben langen Krieg ber mittlern Rahrhunderte hielt fie bas politische Leben in Europa frifch. bis ber Stoff endlich zusammengetragen war, bas moralische zur Entwicklung zu bringen.\*)

Nur Europa hat Staaten, Die zugleich erleuchtet, gefittet und ununterworfen find; fonft überall wohnt die Wildheit bei ber Freiheit und die Knechtschaft bei ber Kultur. auch Europa allein hat fich burch ein friegerisches Nahrtausend gerungen, und nur die Bermuftung im fünften und sechsten Sahrhundert fonnte dieses friegerische Jahrtausend berbeiführen. Es ift nicht das Blut ihrer Ahnherren, nicht ber Charafter ihres Stammes, ber unfre Bater vor bem Joch ber Unterbrückung bewahrte, benn ihre gleich frei geborenen Brüder, bie Turkomanen und Mantschu, haben ihre Raden unter ben Despotismus gebeugt. Es ist nicht ber europäische Boben und himmel, ber ihnen biefes Schicffal ersparte, benn auf eben diesem Boden und unter eben diesem himmel haben Gallier und Briten, hetrurier und Lusitanier bas Joch ber Römer gebulbet. Das Schwert ber Bandalen und hunnen. bas ohne Schonung burch ben Occibent mähte, und bas fraft= nolle Bolfergeschlecht, bas ben gereinigten Schauplat befette und aus einem taufendjährigen Kriege unübermunben fam - biefe find bie Schöpfer unsers jetigen Gluds; und so

<sup>\*)</sup> Freiheit und Rultur, fo ungertrennlich beibe in ihrer bochften Rulle mit einander vereinigt find und nur burch biefe Bereinigung gu ihrer bochften Gulle gelangen, jo fcwer find fie in ihrem Werben ju verbinden. Rube ift bie Bedingung ber Rultur, aber nichts ift ber Freiheit gefährlicher als Rube. Alle berfeinerte Rationen bes Altertums haben bie Blute ihrer Rultur mit ihrer Freiheit ertauft. weil fie ihre Rube von ber Unterbrudung erhielten. Und eben barum gereichte ihre Rultur ihnen gum Berberben, weil fie aus bem Berberblichen entftanben war. Sollte bem neuen Menfchengefdlecht biefes Opfer erfpart werben, b. i. follten Freiheit und Rultur bei ihm fich vereinigen, fo mußte es feine Rube auf einem gang andern Weg als bem Defpotismus empfangen. Rein andrer Weg war aber möglich als die Befete, und dieje tann ber noch freie Menich nur fich felber geben. Daju aber wird er fic nur aus Einficht und Erfahrung entweber ihres Rugens ober ber ichlimmen Folgen ihres Begenteils entschliegen. Jenes fette fcon voraus, was erft gefchehen und erhalten werben foll; er tann alfo nur burch bie folimmen Folgen ber Befeglofigfeit bagu gezwungen werben. Befeglofigfeit aber ift nur von febr furger Dauer und führt mit rafdem Uebergange jur willfürlichen Gewalt. Che bie Bernunft die Gefete gefunden batte, wurde die Anarchie fich langft in Defpotismus geendigt haben. Sollte die Bernunft alfo Zeit finden, die Befete fich ju geben, fo mußte bie Befeglofigfeit verlangert werben, welches in bem Mittelalter gefcheben ift.

finden wir den Geift ber Ordnung in ben zwei schrecklichsten Erscheinungen wieber, welche bie Geschichte aufweiset.

Ich glaube bieser langen Ausschweifung wegen keiner Entschuldigung zu bedürfen. Die großen Epochen in der Gesschichte verknüpfen sich zu genau mit einander, als daß die eine ohne die andre erklärt werden könnte; und die Begebensheit der Kreuzzüge ist nur der Ansang zur Auslösung eines Rätsels, das dem Philosophen der Geschichte in der Bölkerswanderung aufgegeben worden.

Im breizehnten Jahrhundert ist es, wo der Genius der Welt, der schaffend in der Finsternis gesponnen, die Decke hinwegzieht, um einen Teil seines Werks zu zeigen. Die trübe Nebelhülle, welche tausend Jahre den Horizont von Europa umzogen, scheidet sich in diesem Zeitpunkt, und heller Himmel sieht hervor. Das vereinigte Elend der geistlichen Einsörmigkeit und der politischen Zwietracht, der Hierarchie und der Lehenversassung, vollzählig und erschöpft beim Ablauf des elsten Jahrhunderts, muß sich in seiner ungeheuersten Gedurt, in dem Taumel der heiligen Kriege, selbst ein Ende bereiten.

Ein fanatischer Eifer sprengt ben verschloßnen Westen wieder auf, und der erwachsene Sohn tritt aus dem väterlichen Hause. Erstaunt sieht er in neuen Bölkern sich an, freut sich am thracischen Bosporus seiner Freiheit und seines Muts, errötet in Byzanz über seinen rohen Geschmack, seine Unwissenheit, seine Wildheit und erschrickt in Asien über seine Armut. Was er sich dort nahm und heimbrachte, bezeugen Europens Annalen; die Geschichte des Orients, wenn wir eine hätten, würde uns sagen, was er dafür gab und zurückließ. Aber scheint es nicht, als hätte der franklische Heldengeist in das hinsterbende Byzanz noch ein slüchtiges Lebengehaucht? Unerwartet rafft es mit seinen Komnenern sich auf, und durch den kurzen Besuch der Deutschen gestärkt, geht es von jest an einen edleren Schritt zum Tode.

hinter bem Rreuzfahrer schlägt ber Raufmann seine

Brüde, und das wiedergefundene Band zwischen dem Abend und Morgen, durch einen kriegerischen Schwindel flüchtig gestnüpft, befestigt und verewigt der überlegende Handel. Das levantische Schiff begrüßt seine wohlbekannten Gewässer wieder, und seine reiche Ladung ruft das lüsterne Europa zum Fleiße. Bald wird es das ungewisse Geleit des Arkturs entbehren und, eine sesse kregel in sich selbst, zuversichtlich auf nie bessuchte Weere sich wagen.

Afiens Begierben folgen bem Europäer in seine Heimat — aber hier kennen ihn seine Bälber nicht mehr, und andre Fahnen wehen auf seinen Burgen. In seinem Vaterlande verarmt, um an den Ufern des Euphrats zu glänzen, gibt er endlich das angebetete Ivol seiner Unabhängigkeit und seine seinhselige Herrengewalt auf und vergönnt seinen Sklaven, die Rechte der Natur mit Gold einzulösen. Freiwillig bietet er den Arm jetzt der Fessel dar, die ihn schmückt, aber den Niegebändigten bändigt. Die Majestät der Könige richtet sich auf, indem die Sklaven des Ackers zu Menschen gedeihen; aus dem Meer der Verwüstung hebt sich, dem Elend abgewonnen, ein neues fruchtbares Land, Vürgerzgemeinheit.

Er allein, ber die Seele ber Unternehmung gewesen war und die ganze Christenheit für seine Größe hatte arbeiten lassen, der römische Hierarche, sieht seine Hossungen hintergangen. Nach einem Wolkenbild im Orient haschend, gab er im Occident eine wirkliche Krone verloren. Seine Stärke war die Ohnmacht der Könige; die Anarchie und der Bürgerkrieg die unerschöpfliche Rüstkammer, woraus er seine Donner holte. Auch noch jetzt schleubert er sie aus — jetzt aber tritt ihm die befestigte Macht der Könige entgegen. Kein Bannsluch, kein himmelsperrendes Interdikt, keine Lossprechung von geheiligten Psichten löst die heilsamen Bande wieder auf, die den Unterthan an seinen rechtmäßigen Besherrscher knüpsen. Umsonst, daß sein ohnmächtiger Grimm

gegen die Zeit streitet, die ihm seinen Thron erbaute und ihn jest bavon herunterzieht! Aus bem Aberglauben mar bieses Schrechbild bes Mittelalters erzeugt, und groß gezogen von ber Zwietracht. So schwach seine Wurzeln maren, so schnell und schrecklich durfte es aufwachsen im elften Jahrhundert - feinesaleichen hatte fein Weltalter noch gesehen. Wer sah es bem Reinde ber heiligsten Freiheit an, bag er ber Freiheit zu Silfe geschickt murbe? Als ber Streit amischen ben Königen und ben Ebeln sich erhitte, marf er sich amischen bie unaleichen Rämpfer und hielt die gefährliche Entscheibung auf, bis in bem britten Stanbe ein begrer Rämpfer beranwuchs, bas Geschöpf bes Augenblicks abzulöfen. Ernährt von ber Bermirrung, gehrte er jest ab in ber Ordnung; die Geburt ber Nacht, schwindet er weg in bem Lichte. Berschwand aber ber Diktator auch, ber bem unterliegenden Rom gegen ben Bompejus zu Silfe eilte? Dber Pifistratus, ber bie Faktionen Athens aus einander brachte? Rom und Athen gehen aus bem Burgerfriege jur Knechtschaft über - bas neue Europa zur Freiheit. Warum mar Europa glücklicher? Weil hier burch ein vorübergehendes Phantom bewirft wurde, was dort durch eine bleibende Macht geschah - weil bier allein sich ein Arm fand, ber fräftig genug mar, Unterbrudung zu hindern, aber zu hinfällig, fie felbst auszuüben.

Wie anders säet der Mensch, und wie anders läßt das Schicksal ihn ernten! Asien an den Schemel seines Thrones zu ketten, liesert der heilige Bater dem Schwert der Sarazenen eine Million seiner Heldensöhne aus, aber mit ihnen hat er seinem Stuhl in Europa die kräftigsten Stützen entzogen. Bon neuen Anmaßungen und neu zu erringenden Kronen träumt der Abel, und ein gehorsameres Herz bringt er zu den Füßen seiner Beherrscher zurücke. Vergebung der Sünden und die Freuden des Paradieses sucht der fromme Pilger am heiligen Grab, und ihm allein wird mehr geleistet, als ihm verheißen ward. Seine Menscheit sindet er in Asien wieder

und den Samen der Freiheit bringt er seinen europäischen Brüdern aus diesem Weltteile mit — eine unendlich wichtigere Erwerbung, als die Schlüssel Jerusalems oder die Rägel vom Kreuz des Erlösers.

# Nebersicht des Justands von Europa zur Beit des ersten Kreuzzugs.

Ein fragment.\*)

Der europäische Occident, in so viele Staaten er auch gerteilt ift, gibt im elften Sahrhundert einen fehr einförmigen Anblid. Durchgängig von Nationen in Befit genommen, Die zur Zeit ihrer Nieberlaffung ziemlich auf einerlei Stufe gefellschaftlicher Bilbung ftanben, im gangen benfelben Stammes: charafter trugen und bei Besitnehmung bes Lanbes in einerlei Lage fich befanden, hatte er feinen neuen Bewohnern ein merklich verschiedenes Lokale anbieten muffen, wenn fich in ber Folge ber Zeit wichtige Verschiedenheiten unter benfelben hätten äußern follen. Aber bie gleiche But ber Bermuftung, womit diese Nationen ihre Eroberung begleiteten, machte alle noch fo verschieben bewohnte, noch fo verschieben bebaute Länder, bie ber Schauplat berfelben maren, einander gleich, indem fie alles, mas fich in ihnen vorfand, auf gleiche Weise niedertrat und vertilgte und ihren neuen Auftand mit bemjenigen, worin fie fich vorher befunden, faft außer aller Berbindung fette. Wenn auch ichon Klima, Beschaffenheit bes Bobens, Nachbarschaft, geographische Lage einen merklichen Unterschied unterhielten, wenngleich bie übrig gebliebenen

<sup>\*)</sup> Anmertung bes herausgebers. Diefe Abhandlung ericien in bem erften Banbe ber hiftorifchen Memoires, wurde aber wegen ber bamaligen Rrantheit bes Berfaffers nicht fortgefett.

Spuren römischer Rultur in ben mittäglichen, ber Ginfluß ber gebilbetern Araber in ben fühmeftlichen Ländern, ber Sit ber hierarchie in Italien und ber öftre Berkehr mit ben Griechen in eben biefem Lande nicht ohne Folgen für bie Bewohner berfelben fein konnten, fo maren ihre Wirkungen boch zu unmerklich, zu langsam und zu schwach, um bas feste generische Gepräge, bas alle biese Nationen in ihre neuen Wohnsite mitgebracht hatten, auszulöschen ober merklich zu Daher nimmt ber Geschichtsforscher an ben ent= legensten Enben von Europa, in Sigilien und Britannien, an ber Donau und an ber Eiber, am Ebro und an ber Elbe, im gangen eine Gleichförmigkeit ber Berfaffung und ber Sitten mahr, die ihn um fo mehr in Bermunderung fest, ba fie fich mit ber größten Unabhängigkeit und einem fast gang= lichen Mangel an wechselseitiger Berbindung jusammenfindet. So viele Jahrhunderte auch über biefen Bolfern hinmeggegangen find, fo große Veranderungen auch burch fo viele neue Lagen, eine neue Religion, neue Sprachen, neue Rünfte, neue Gegenstände ber Begierbe, neue Bequemlichkeiten und Genuffe bes Lebens, im Innern ihres Buftanbes hatten bewirkt werden sollen und auch wirklich bewirkt wurden, so befteht boch im gangen noch basselbe Staatsgerufte, bas ihre Boreltern bauten. Noch jett stehen sie, wie in ihrem scythi= ichen Baterland, in wilber Unabhängigkeit, gerüftet jum Un= griff und zur Berteidigung, in Europas Diftriften, wie in einem großen Beerlager ausgebreitet; auch auf biesen weitern politischen Schauplat haben sie ihr barbarisches Staatsrecht verpflangt, bis in das Innre bes Chriftentums ihren nordiichen Aberglauben getragen.

Monarchieen nach römischem ober asiatischem Muster und Freistaaten nach griechischer Art sind auf gleiche Weise von bem neuen Schauplat verschwunden. Un die Stelle berselben sind soldatische Aristofratieen getreten, Monarchieen ohne Geshorsam, Republiken ohne Sicherheit und selbst ohne Freiheit,

große Staaten in hundert fleine gerftuckelt, ohne Uebereinftimmung von innen, von außen ohne Festigkeit und Beschirmung, schlecht zusammenhängend in sich felbst und noch schlechter unter einander verbunden. Man findet Könige, ein wider= fprechendes Gemisch von barbarischen Beerführern und romischen Imperatoren, von welchen lettern einer ben Ramen trägt. aber ohne ihre Machtvollfommenheit zu befigen; Dagnaten. an wirklicher Gewalt wie an Anmagungen überall biefelben, obgleich verschieden benannt in verschiedenen Ländern; mit bem weltlichen Schwert gebietenbe Briefter; eine Milig bes Staats, die ber Staat nicht in ber Gewalt hat und nicht besolbet; endlich Landbauer, bie bem Boben angehören. ber ihnen nicht gehört; Abel und Beiftlichfeit, Salbfreie und Rnechte. Munizipalftabte und freie Burger follen erft merben.

Um biefe veränderte Geftalt ber euroväischen Staaten ju erflären, muffen mir ju entferntern Reiten gurudgeben und ihrem Urfprung nachfpuren.

Als die nordischen Nationen Deutschland und bas römische Reich in Besit nahmen, bestanden fie aus lauter freien Menschen, bie aus freiwilligem Entschluß bem Bund beigetreten maren. ber auf Eroberung ausging, und bei einem gleichen Anteil an ben Arbeiten und Gefahren bes Rriegs ein gleiches Recht an die Länder hatten, welche ber Preis biefes Feldzugs maren. Einzelne Saufen gehorchten ben Befehlen eines Säuptlings: viele Säuptlinge mit ihren Saufen einem Felbhauptmann ober Fürften, ber bas Beer anführte. Es gab also bei gleicher Freiheit brei verschiebene Orbnungen ober Stänbe, und nach biesem Ständeunterschied, vielleicht auch nach ber bewiesenen Tapferkeit, fielen nunmehr auch die Portionen bei ber Menschen-, Beute- und Länderteilung aus. Jeber freie Mann erhielt feinen Anteil, ber Rottenführer einen größern, ber Beerführer ben größten; aber frei, wie bie Personen ihrer Besither, maren auch bie Güter, und mas einem jugesprochen murbe, blieb fein auf immer, mit völliger Unabhangigfeit. Es mar ber

Lohn seiner Arbeit und ber Dienst, ber ihm ein Recht barauf gab, schon geleistet.

Das Schwert mußte verteibigen, mas bas Schwert errungen hatte, und bas Erworbene zu beschützen, mar ber einzelne Mann eben so wenig fähig, als er es einzeln erworben haben wurde. Der friegerische Bund burfte also auch im Frieden nicht aus einander fallen; Rottenführer und Beerführer blieben, und die zufällige temporare Horbenvereinigung wurde nunmehr zur anfässigen Nation, die bei eintretendem Notfall sogleich, wie zur Zeit ihres friegrischen Ginfalls, kampffertig wieder baftand. Bon jedem Länderbefit mar bie Berbindlichkeit ungertrennlich, Beerfolge zu leiften, b. i. mit ber gehörigen Ausruftung und einem Gefolge, bas bem Umfang ber Grundstücke, Die man befaß, angemeffen mar, qu bem allgemeinen Bunde zu ftoffen, ber bas Ganze verteibigte; eine Berbindlichkeit, die vielmehr angenehm und ehrenvoll als brückend mar, weil sie zu ben kriegrischen Neigungen bieser Nationen ftimmte und von wichtigen Borzügen begleitet mar. Ein Landgut und ein Schwert, ein freier Mann und eine Lange galten für ungertrennliche Dinge.

Die eroberten Ländereien waren aber keine Einöben, als man sie in Besit nahm. So grausam auch das Schwert dieser barbarischen Eroberer und ihrer Vorgänger, der Bandalen und Hunnen, in denselben gewütet hatte, so war es ihnen doch unmöglich gewesen, die ursprünglichen Bewohner derselben ganz zu vertilgen. Viele von diesen waren also mit unter der Beutes und Länderteilung begriffen, und ihr Schicksalt war, als leibeigne Sklaven jetzt das Feld zu bedauen, welches sie vormals als Eigentümer besessen hatten. Dasselbe Los traf auch die beträchtliche Menge der Kriegsgefangenen, die der erobernde Schwarm auf seinen Zügen erbeutet hatte und nun als Knechte mit sich schleppte. Das Ganze bestand jetzt aus Freien und aus Sklaven, aus Eigentümern und aus Eigenen. Dieser zweite Stand hatte kein Eigentum und folglich

auch keines zu beschützen; er führte baher auch kein Schwert, er hatte bei politischen Berhandlungen keine Stimme. Das Schwert gab Abel, weil es von Freiheit und Eigentum zeugte.

Die Länderteilung war ungleich ausgefallen, weil bas Los sie entschieden und weil ber Rottenführer eine größre Bortion bavon getragen hatte, als ber Bemeine, ber Beerführer eine größre als alle übrigen. Er hatte also mehr Einkunfte, als er verbrauchte, ober Ueberfluß, folglich Mittel jum Luxus. Die Neigungen jener Bölfer maren auf friegrischen Ruhm gerichtet, also mußte sich auch ber Lugus auf eine friegrische Art äußern. Sich von außerlesenen Scharen begleitet und an ihrer Spite von bem Nachbar gefürchtet zu feben, mar bas höchste Biel, wornach ber Chraeis jener Zeiten ftrebte; ein gahlreiches friegrisches Gefolge bie prächtigfte Ausstellung bes Reichtums und ber Gewalt und zugleich bas unfehlbarfte Mittel, beibes zu vergrößern. Jener Ueberfluß an Grundstücken konnte baber auf feine benre Urt angewendet werben, als bag man fich friegerische Gefährten bamit erkaufte, Die einen Glang auf ihren Rührer merfen, ihm bas Seinige verteibigen helfen, empfangene Beleibigungen rächen und im Rriege an feiner Seite fechten konnten. Der Sauptling und ber Fürst entäußerten also gemiffe Stude Landes und traten ben Genuft berfelben an andre minder vermögende Gutsbefiter ab, welche fich bafür ju gewiffen friegerischen Dienften, Die mit ber Berteibigung bes Staats nichts zu thun hatten und bloß die Person bes Verleihers angingen, verpflichten mußten. Bedurfte letterer biefer Dienste nicht mehr, ober tonnte ber Empfänger fie nicht mehr leiften, fo borte auch bie Nutnieffung ber Ländereien wieder auf, beren mefentliche Bedingung fie maren. Diese Länderverleihung mar also bebingt und veränderlich, ein wechselseitiger Bertrag, entweder auf eine festgesette Anzahl Rahre ober auf zeitlebens errichtet, aufgehoben burch ben Tob. Ein Stud Landes, auf folche Art verlieben, hieß eine Bohlthat (Beneficium), jum Unter-Shiller, Berte, XIII.

schied von bem Freigut (Allodium), welches man nicht von ber Gute eines anbern, nicht unter besondern Bebingungen, nicht auf eine Zeit lang, sonbern von Rechts wegen, ohne alle andre Beschwerbe als die Berpflichtung zur Beerfolge und auf emige Reiten befaß. Feudum nannte man fie im Latein jener Zeiten, vielleicht weil ber Empfänger bem Berleiher Treue (Fidem) bafür leiften mußte, im Deutschen Leben, weil sie geliehen, nicht auf immer weggegeben murben. Berleihen konnte jeber, ber Gigentum befaß; bas Berhältnis von Lehensherrn und Bafallen murbe burch fein andres Berhältnis aufgehoben. Könige selbst sah man zuweilen bei ihren Unterthanen ju Leben geben. Auch verliebene Guter konnten weiter verliehen und ber Bafall bes einen wieder ber Lehensherr eines andern merben; aber bie oberlehensherrliche Gemalt bes erften Verleihers erftrecte fich burch bie ganze noch fo lange Reihe von Bafallen. So konnte 3. B. kein leibeigener Landbauer von seinem unmittelbaren herrn freigelaffen werden, wenn ber oberfte Lebensberr nicht barein willigte.

Nachdem mit dem Chriftentum auch die chriftliche Kirchenverfassung unter ben neuen europäischen Bölfern eingeführt worden, fanden die Bischöfe, die Domstifter und Klöster fehr bald Mittel, ben Aberglauben bes Bolks und bie Grogmut ber Könige in Anspruch ju nehmen. Reiche Schenkungen geschahen an bie Kirchen, und bie ansehnlichsten Güter murben oft gerriffen, um ben Beiligen eines Rlofters unter feinen Erben zu haben. Dan mußte nicht anders, als bag man Gott beschenfte, inbem man feine Diener bereicherte; aber auch ihm wurde die Bedingung nicht erlassen, welche an jedem Länderbesit haftete; eben so gut, wie jeder andere, mußte er bie gehörige Mannschaft ftellen, wenn ein Aufgebot erging, und die Weltlichen verlangten, bag die erften im Range auch die erften auf bem Plate fein follten. Weil alles, was an die Kirche geschenkt wurde, auf ewig und unwider= ruflich an fie abgetreten mar, so unterschieden fich Rirchengüter

badurch von den Lehen, die zeitlich waren und nach verstrichenem Termin in die Hand des Berleihers zurücklehrten. Sie näherten sich aber von einer andern Seite den Lehen wieder, weil sie sich nicht, wie Allodien, vom Bater auf den Sohn forterbten, weil der Landesherr beim Ableben des jedesmaligen Besitzers dazwischen trat und durch Belehnung des Bischofs seine oberherrliche Gewalt ausübte. Die Besitzungen der Kirche, könnte man also sagen, waren Allodien in Rücksicht auf die Güter selbst, die niemals zurücklehrten, und Benesizien in Rücksicht auf den jedesmaligen Besitzer, den nicht die Geburt, sondern die Wahl dazu bestimmte. Er erlangte sie auf dem Wege der Belehnung und genoß sie als Allodien.

Es gab noch eine vierte Art von Befitungen, bie man auf Lehenart empfing, und an welcher gleichfalls Lehensverpflichtungen hafteten. Dem Beerführer, ben man auf feinem bleibenben Boben nunmehr König nennen fann, ftanb bas Recht zu, bem Bolfe Baupter vorzuseten, Streitigkeiten gu schlichten ober Richter zu bestellen und die allgemeine Ordnung und Ruhe zu erhalten. Dieses Recht und biese Bflicht blieb ihm auch nach geschehener Nieberlaffung und im Frieben, weil die Nation noch immer ihre friegrische Einrichtung beibehielt. Er beftellte also Borfteber über bie Länder, beren Geschäft es zugleich mar, im Rriege bie Mannschaft anzuführen. welche bie Proving ins Felb ftellte; und ba er, um Recht zu fprechen und Streitigkeiten zu entscheiben, nicht überall jugleich gegenwärtig fein konnte, fo mußte er fich vervielfältigen, b. i. er mußte fich in ben verschiednen Distrikten burch Bevoll= mächtigte repräsentieren, welche bie oberrichterliche Gewalt in seinem Ramen barin ausübten. Go fette er Bergoge über bie Bropingen. Markarafen über bie Grengpropingen, Grafen über bie Gauen, Centgrafen über kleinere Diftrifte u. a. m., und biefe Burben murben gleich ben Grunbftuden belehnungs: meise erteilt. Sie waren eben so wenig erblich als bie Lehenguter, und wie biefe konnte fie ber Landesherr von einem auf ben anbern übertragen. Wie man Würden zu Lehen nahm, wurden auch gewisse Gefälle, z. B. Strafgelber, Zölle und bergleichen mehr auf Lehensart vergeben.

Was der König in dem Reiche, das that die hohe Geiftlichfeit in ihren Besitzungen. Der Besitz von Ländern verband sich zu friegerischen und richterlichen Diensten, die sich mit ber Burbe und Reinigkeit ihres Berufes nicht wohl zu vertragen schienen. Sie war also gezwungen, biese Geschäfte an andre abzugeben, benen fie bafur bie Nutniegung gemiffer Grundstücke, die Sporteln bes Richteramts und andre Gefälle überließ, ober, nach ber Sprache jener Zeiten, fie mußte ihnen folche zu Leben auftragen. Ein Erzbischof, Bischof ober Abt war daher in seinem Distrifte, mas ber Konia in bem gangen Staat. Er hatte Abvokaten ober Bogte, Beamte und Lehenträger, Tribunale und einen Sistus; Könige felbst hielten es nicht unter ihrer Würde, Lehenträger ihrer Bischöfe und Brälaten zu werden, welches biefe nicht unterlassen haben als ein Zeichen bes Vorzugs geltend zu machen, ber bem Klerus über die Weltlichen gebühre. Rein Bunder, wenn auch die Bäpste sich nachher einfallen ließen, ben, welchen fie zum Raifer gemacht, mit bem Namen ihres Bogts zu beehren. Wenn man bas boppelte Verhältnis ber Rönige, als Baronen und als Oberhäupter ihres Reichs, immer im Auge behält. jo werben fich biefe icheinbaren Wibersprüche löfen.

Die Herzoge, Markgrafen, Grafen, welche ber König als Kriegsobersten und Richter über die Provinzen setze, hatten eine gewisse Macht nötig, um ber äußern Berteibigung ihrer Provinzen gewachsen zu sein, um gegen den unruhigen Geist der Baronen- ihr Ansehen zu behaupten, ihren Rechtsbescheiben Nachbruck zu geben und sich, im Falle der Widersetzung, mit den Waffen in der Hand Gehorsam zu verschaffen. Mit der Würde selbst aber ward keine Macht verliehen, diese mußte sich der königliche Beamte selbst zu verschaffen wissen. Das durch wurden diese Bedienungen allen minder vermögenden

Freien verschlossen und auf die kleine Anzahl der hohen Baronen eingeschränkt, die an Allodien reich genug waren und Basallen genug ins Feld stellen konnten, um sich aus eignen Kräften zu behaupten. Dies war vorzüglich in solchen Ländern nötig, wo ein mächtiger und kriegrischer Abel war, und unentbehrlich an den Grenzen. Es wurde nötiger von einem Jahrhundert zum andern, wie der Versall des königelichen Ansehens die Anarchie herbeiführte, Privatkriege einzissen und Straflosigkeit die Raubsucht aufmunterte; daher auch die Geistlichkeit, welche diesen Räubereien vorzüglich ausgesetzt war, ihre Schirmvögte und Vasallen unter den mächtigen Baronen aussuchte.

Die hohen Basallen ber Krone maren also zugleich begüterte Baronen ober Eigentumoherrn und hatten felbft ichon ihre Bafallen unter fich, beren Arm ihnen zu Gebote ftanb. Sie maren zugleich Lehenträger ber Krone und Lehensherren ihrer Unterfaffen; bas erfte gab ihnen Abhängigfeit, indem letteres ben Geift ber Willfur bei ihnen nahrte. Auf ihren Gütern maren fie unumschränkte Fürsten, in ihren Leben waren ihnen die Sande gebunden; jene vererbten fich vom Bater jum Sohne, biefe kehrten nach ihrem Ableben in bie Sand bes Lehensherrn gurude. Gin fo miberfprechendes Berhältnis konnte nicht lange Bestand haben. Der mächtige Kronvafall äußerte bald ein Beftreben, bas Leben bem Allobium aleich zu machen, bort wie hier unumschränkt zu sein und jenes wie biefes feinen Rachkommen zu versichern. Unftatt ben König in bem Herzogtum ober in ber Grafschaft zu repräsentieren, wollte er sich selbst repräsentieren, und er hatte bazu gefährliche Mittel an ber Sand. Eben bie Silfsquellen, bie er aus seinen vielen Allobien schöpfte, eben bieses friege= rifche Beer, bas er aus feinen Bafallen aufbringen konnte und wodurch er in ben Stand gesett war, ber Rrone in biesem Boften zu nüten, machte ibn zu einem eben fo gefähr= lichen als unfichern Werfzeug berfelben. Befag er viele Allobien in bem Lande, bas er zu Lehen trug, ober worin er eine richterliche Burbe bekleibete (und aus biefem Grunde war es ihm vorzugsweise anvertraut worden), so stand gewöhnlich ber größte Teil ber Freien, welche in biefer Proving anfäffig maren, in feiner Abhängigfeit. Entweber trugen fie Büter von ihm zu Leben, ober fie mußten boch einen mächtigen Nachbar in ihm schonen, ber ihnen schäblich werden konnte. Als Richter ihrer Streitigkeiten hatte er ebenfalls oft ihre Wohlfahrt in Sanden, und als foniglicher Statthalter konnte er sie bruden und erledigen. Unterließen es nun die Ronige. fich durch öftere Bereisung ber Länder, durch Ausübung ihrer oberrichterlichen Burbe und bergleichen bem Bolf (unter welchem Ramen man immer die waffenführenden Freien und niedern Gutsbesiter verfteben muß) in Erinnerung zu bringen, ober wurden sie burch auswärtige Unternehmungen baran verhindert, fo mußten bie hohen Freiherrn ben niedrigen Freien endlich die lette Sand scheinen, aus welcher ihnen fowohl Bedrückungen famen, als Wohlthaten zufloffen; und ba überhaupt in jedem Syfteme von Subordination ber nächste Drud immer am lebhaftesten gefühlt wird, fo mußte ber hohe Abel fehr balb einen Ginfluß auf ben niedrigen gewinnen, ber ihm bie gange Macht besselben in die Bande spielte. Ram es also zwischen bem Konig und seinem Bafallen zum Streit, fo konnte letterer weit mehr als jener auf ben Beiftand seiner Untersassen rechnen, und dieses setzte ihn in ben Stand, ber Krone zu troten. Es war nun zu fpat und auch ju gefährlich, ihm ober seinem Erben bas Leben ju entreißen, bas er im Fall ber Not mit ber vereinigten Macht bes Rantons behaupten fonnte; und fo mußte ber Monarch fich begnügen, wenn ihm ber zu mächtig geworbene Bafall noch ben Schatten ber Oberlehnsherrichaft gonnte und fich herabließ, für ein But, das er eigenmächtig an sich geriffen, bie Belehnung zu empfangen. Was hier von ben Kronvafallen gesagt ift, gilt auch von ben Beamten und Lebenträgern ber hoben Beiftlichkeit, die mit ben Königen in sofern in einem Fall war, bak mächtige Baronen bei ihr zu Lehen gingen.

So murben unvermerkt aus verliehenen Burben und aus lebenweise übertragenen Gutern erbliche Besitzungen, und mahre Eigentumsberrn aus Lafallen, von benen fie nur noch ben äußern Schein beibehielten. Biele Leben ober Burben wurden auch baburch erblich, bag die Urfache, um berentwillen man bem Bater bas Leben übertragen hatte, auch bei feinem Sohn und Enkel noch ftattfand. Belehnte 3. B. ber beutsche Ronia einen fachfischen Großen mit bem Bergogtum Sachsen. weil berfelbe in diesem Lande schon an Allodien reich und also vorzüglich imftanbe mar, es zu beschützen, so galt biefes auch von bem Sohn biefes Groken, ber biefe Allobien erbte: und mar biefes mehrmals beobachtet worden, so murbe es aur Observang, welche fich ohne eine aukerordentliche Beranlaffung und ohne eine nachbrückliche Zwangsgewalt nicht mehr umftogen ließ. Es fehlt zwar auch in fpatern Beiten nicht gang an Beispielen folcher gurudgenommenen Leben, aber bie Geschichtschreiber ermähnen ihrer auf eine Art, Die leicht erfennen läßt, daß es Ausnahmen von ber Regel gemesen. Es muß ferner noch erinnert werben, daß diese Beränderung in verschiedenen Ländern, mehr ober minder allgemein, frühzeitiger ober später erfolate.

Waren die Leben einmal in erbliche Besitzungen ausgegrtet, so mußte fich in bem Berhältnis bes Souperans gegen feinen Abel balb eine große Beränderung äußern. So lange ber Souveran bas erlebigte Leben noch jurudnahm, um es von neuem nach Willfür zu vergeben, so wurde ber niedre Abel noch oft an ben Thron erinnert, und bas Band, bas ihn an seinen unmittelbaren Lebensberrn fnüpfte, murbe minder fest geflochten, weil die Willfür des Monarchen und jeber Tobesfall es wieder gertrennte. Sobald es aber eine ausgemachte Sache mar, bag ber Sohn bem Bater auch in bem Leben folgte, fo mußte ber Bafall, bag er für feine Nachkommenschaft arbeitete, indem er sich dem unmittelbaren Herrn ergeben bezeugte. Sowie also durch die Erblichkeit der Lehen das Band zwischen den mächtigen Lasallen und der Krone erschlaffte, wurde es zwischen jenen und ihren Untersassen sehen zusammengezogen. Die großen Lehen hingen endlich nur noch durch die einzige Person des Kronvasallen mit der Krone zusammen, der sich oft sehr lange bitten ließ, ihr die Dienste zu leisten, wozu ihn seine Würde verpflichtete.

## Universalhistorische Nebersicht der merkwürdigsten Staatsbegebenheiten zu den Beiten Kaiser Friedrichs I.\*)

Der heftige Streit bes Raisertums mit ber Rirche, ber bie Regierungen Seinrichs IV. und V. so stürmisch machte. hatte sich endlich (1122) in einem vorübergehenden Frieden beruhigt, und durch den Vergleich, welchen letterer mit Papft Calixtus II. einging, schien ber Zunder erstickt zu sein, ber ihn wieder herstellen konnte. Das Geiftliche hatte fich, Dank fei ber zusammenhängenben Politik Gregors VII. und feiner Nachfolger, gewaltsam von bem Weltlichen geschieben, und bie Kirche bilbete nun im Staate und neben bem Staate ein abgesondertes, wo nicht gar feindseliges Suftem. Das kostbare Recht bes Throns, durch Ernennung ber Bischöfe verdiente Diener zu belohnen und neue Freunde fich zu verpflichten. war selbst bis auf ben äußerlichen Schein durch die freigegebenen Wahlen für bie Raifer verloren. Nichts blieb ihnen übrig von biesem unschätzbaren Regal, als ben ermählten Bischof vor seiner Einweihung, vermittelft bes Zepters, wie einen weltlichen Bafallen, mit bem weltlichen Teil feiner



<sup>\*)</sup> Anmertung bes herausgebers. Im britten Banbe ber biftorijden Memoires (erfte Abteilung) findet fich biefe Abhandlung, aber ungeendigt.

Die gefährlichfte Stelle in ber Chriftenheit mar jest unstreitig ber römische Raiserthron; gegen biesen zielte bie aufstrebende papstliche Macht mit allen Donnern, Die ihr ju Gebote ftanden, mit allen Fallstricken ihrer verborgenen Staatsfunft. Deutschlands Berfassung erleichterte ihr ben Sieg über seinen Oberherrn; ber Blang bes faiferlichen Namens machte ihn schimmernd. Jeber beutsche Fürst, ben Die Bahl feiner Mitftande auf ben Stuhl ber Ottonen fente. brach eben baburch mit bem apostolischen Stuhl. Er konnte fich als ein Opfer betrachten, bas man zum Tobe ichmuckte. Rugleich mit bem faiferlichen Burpur mußte er Bflichten übernehmen, die mit den Bergrößerungsplanen ber Bapfte burchaus unvereinbar maren, und feine faiferliche Ehre, fein Ansehen im Reich hing an ihrer Erfüllung. Seine Raifer= wurde legte ihm auf, die Berrichaft über Stalien und felbft in ben Mauern Roms ju behaupten; in Stalien konnte ber Bapft keinen herrn ertragen, die Staliener verschmähten auf gleiche Art bas Joch bes Ausländers und bes Briefters. Es blieb ihm also nur bie bebenkliche Wahl, entweder bem Raiserthron von seinen Rechten zu vergeben, ober mit dem Papft in ben Rampf zu geben und auf immer bem Frieben feines Lebens zu entsagen.

Die Frage ist ber Erörterung wert, warum selbst bie staatsfundiasten Raiser so hartnäckig barauf bestanden, die Unsprüche bes Deutschen Reichs auf Stalien geltend zu machen, ungeachtet sie so viele Beispiele vor sich hatten, wie wenig ber Gewinn ber erstaunlichen Aufopferungen wert mar, ungeachtet jeder italienische Zug von den Deutschen selbst ihnen so schwer gemacht und die nichtigen Kronen ber Lombarbei und bes Raisertums in jedem Betracht so teuer erkauft werden mußten. Chrgeis allein erklart biefe Ginftimmigkeit ihres Betragens nicht; es ift höchst mahrscheinlich, bag ihre Unerfennung in Italien auf die einheimische Autorität ber Raifer in Deutschland einen merklichen Ginflug hatte, und bag fie alsbann vorzüglich biefer Silfe bedurften, wenn fie burch Wahl allein, ohne Mitwirfung bes Erbrechts, auf ben Thron gestiegen waren. Was auch ihr Fistus babei gewinnen mochte, so konnte ber Ertrag bes Eroberten ben Aufwand ber Eroberung faum bezahlen, und bie Goldquelle vertrocknete, sobalb fie bas Schwert in die Scheide steckten.

Beben Bahlfürften, welche jett jum erstenmal einen engern Ausschuß unter ben Reichsständen bilben und porzugsweise dieses Recht ausüben, versammeln fich nach bem Sinscheiben Beinrichs V. zu Maing, bem Reich einen Raiser au geben. Drei Bringen, bamals die mächtiaften Deutschlands, tommen zu biefer Burbe in Borfchlag: Bergog Friedrich von Schwaben, bes verftorbenen Raifers Schwefterfohn, Martaraf Leopold von Defterreich und Lothar, Bergog ju Sachfen. Aber Die Schicksale ber zwei vorhergehenden Raiser hatten ben Raisernamen mit so vielen Schrecknissen umgeben, baß Markgraf Leopold und Herzog Lothar fußfällig und mit weinenden Augen bie Fürsten baten, fie mit biefer gefähr= lichen Ehre zu verschonen. Herzog Friedrich allein mar nun noch übrig, aber eine unbedachtsame Aeuferung biefes Bringen schien zu erkennen zu geben, daß er auf seine Bermandtschaft mit bem Berftorbenen ein Recht an ben Raiferthron grunde.

Dreimal nach einander mar bas Zepter bes Reichs von dem Bater auf ben Sohn gekommen, und bie Bablfreiheit ber beutschen Krone ftand in Gefahr, sich in einem verjährten Erbrechte endlich gang ju verlieren. Dann aber mar es um die Freiheit ber beutschen Fürsten gethan; ein befestigter Erbthron widerstand ben Angriffen, woburch es bem unruhigen Lehengeift so leicht marb, bas ephemerische Gerufte eines Bahlthrons zu erschüttern. Die argliftige Politik ber Bapfte hatte erft fürglich bie Aufmerksamkeit ber Fürften auf biesen Teil bes Staatsrechts gezogen und fie zu lebhafter Behauptung eines Vorrechts ermuntert, bas die Verwirrung in Deutschland verewigte, aber bem apostolischen Stuhl besto nütlicher murbe. Die geringfte Rüdficht, welche bei bem neu aufzustellenben Raifer auf Bermanbtichaft genommen murbe, fonnte bie beutsche Bahlfreiheit aufs neue in Gefahr bringen und ben Migbrauch erneuern, aus bem man fich taum los: gerungen hatte. Bon biefen Betrachtungen maren bie Röpfe erhitt, als Bergog Friedrich Ansprüche ber Geburt auf ben Raiferthron geltend machte. Man beschloß baber, burch einen recht entscheibenben Schritt bem Erbrecht zu troten, besonders ba ber Erzbischof von Maing, ber bas Bahlgeschäft leitete, hinter bem Beften bes Reichs eine perfonliche Rache verftedte. Lothar von Sachsen murbe einstimmig jum Raifer erklärt, mit Gewalt herbeigeschleppt und auf ben Schultern ber Rurften. unter fturmischem Beifallgeschrei, in bie Versammlung getragen. Die mehreften Reichsftanbe billigten biefe Bahl auf ber Stelle: nach einigem Widerstand wurde sie auch von dem Bergog Beinrich von Bapern, bem Schwager Friedrichs, und von seinen Bischöfen gutgebeißen. Bergog Friedrich erschien endlich felbst, fich bem neuen Raiser zu unterwerfen.

Lothar von Sachsen war ein eben so wohlbenkenber als tapfrer und staatsverständiger Fürst. Sein Betragen unter ben beiben vorhergehenden Regierungen hatte ihm die alls gemeine Achtung Deutschlands erworben. Da er die vaters

länbische Freiheit in mehrern Schlachten gegen Heinrich IV. versochten, so befürchtete man um so weniger, daß er als Raiser versucht werden könnte, ihr Unterdrücker zu werden. Zu mehrer Sicherheit ließ man ihn eine Wahlkapitulation beschwören, die seiner Macht im Geistlichen sowohl als im Weltlichen sehr enge Grenzen setzte. Lothar hatte sich das Kaisertum aufdringen lassen, bennoch machte er den Thron niedriger, um ihn zu besteigen.

Wie fehr aber auch biefer Fürst, ba er noch Bergog mar, an Berminberung bes faiferlichen Ansehens gearbeitet hatte, fo änderte boch ber Burpur seine Gefinnungen. Er hatte eine einzige Tochter, Die Erbin seiner beträchtlichen Guter in Sachsen; burch ihre Sand fonnte er feinen fünftigen Gibam zu einem mächtigen Fürften machen. Da er als Raifer nicht fortfahren burfte, bas Bergogtum Sachsen zu verwalten, fo konnte er ben Brautschatz seiner Tochter noch mit biesem wichtigen Leben begleiten. Damit noch nicht zufrieben, ermählte er fich ben Bergog Beinrich von Bayern, einen an fich schon fehr mächtigen Fürften, jum Gibam, ber alfo bie beiben Bergogtumer Bayern und Sachsen in feiner einzigen Sand vereinigte. Da Lothar biefen Beinrich zu feinem Nachfolger im Reich bestimmte, bas schwäbisch-frankische Saus hingegen, welches allein noch fähig mar, ber gefährlichen Macht jenes Fürften bas Gegengewicht zu halten und ihm die Rachfolge ftreitig zu machen, nach einem festen Plan zu unterbruden strebte, so verriet er beutlich genug feine Gefinnung, bie faiferliche Macht auf Untoften ber ftanbifden gu verarößern.

Herzog Heinrich von Bayern, jest Tochtermann bes Kaisers, nahm mit neuen Berhältnissen ein neues Staatssystem an. Bis jest ein eifriger Anhänger bes Hohenstaussischen Geschlechts, mit bem er verschwägert war, wendete er sich auf einmal zu ber Partei bes Kaisers, der es zu Grund zu richten suchte. Friedrich von Schwaben und Konrad

von Franken, Die beiben Sobenstaufischen Brüber, Entel Raiser Beinrichs IV. und bie natürlichen Erben feines Cohns, hatten fich alle Stammgüter bes falifch-frankischen Raisergeschlechts zugeeignet, worunter fich mehrere befanden, die gegen faiferliche Rammergüter eingetauscht ober von geächteten Ständen für ben Reichsfistus waren eingezogen worben. Lothar machte balb nach seiner Krönung eine Verordnung befannt, welche alle bergleichen Guter bem Reichsfistus jusprach. Da bie Sobenstaufischen Brüber nicht barauf achteten, so erklärte er fie ju Störern bes öffentlichen Friedens und lieft einen Reichstrieg gegen fie beschließen. Ein neuer Bürgerfrieg ent= zündete fich in Deutschland, welches kaum angefangen hatte, fich von den Drangfalen ber vorhergehenden ju erholen. Die Stadt Rurnberg murbe von bem Raifer, wiewohl vergeblich, belagert, weil die Sobenftaufen ichleunig zum Entsat berbeieilten. Sie marfen barauf auch in Speier eine Befatung. ben geheiligten Boben, wo die Gebeine ber frankischen Raifer liegen.

Ronrad von Franken unternahm noch eine kühnere That. Er ließ fich bereden, den beutschen Ronigstitel anzunehmen. und eilte mit einer Armee nach Italien, um feinem Rebenbuhler, ber bort noch nicht gekrönt war, ben Rang abzulaufen. Die Stadt Mailand öffnete ihm bereitwillig ihre Thore, und Anselmo, Erzbischof Dieser Rirche, fette ihm in ber Stadt Monza die lombardische Krone auf; in Toscana erkannte ihn ber gange bort mächtige Abel als König. Aber Mailands aunstige Erklärung machte alle biejenigen Staaten von ihm abmendig, welche mit jener Stadt in Streitigkeiten lebten. und ba endlich auch Bapft Honorius II. auf die Seite feines Gegners trat und ben Bannstrahl gegen ihn schleuberte, so entging ihm fein Sauptzwedt, Die Raiferfrone, und Stalien wurde eben so schnell von ihm verlassen, als er barin er= ichienen mar. Unterbeffen hatte Lothar Die Stadt Speier belagert und, so tapfer auch, entflammt burch die Gegenwart ber Herzogin von Schwaben, ihre Bürger sich wehrten, nach einem fehlgeschlagenen Versuch Friedrichs, sie zu entsetzen, in seine Hände bekommen. Die vereinigte Macht des Kaisers und seines Eidams war den Hohenstausen zu schwer. Nachbem auch ihr Wassenplatz, die Stadt Ulm, von dem Herzog von Bayern erobert und in die Asche gelegt war, der Kaiser selbst aber mit einer Armee gegen sie anrückte, so entschlossen sie sich zur Unterwerfung. Auf einem Reichstag zu Bamberg warf sich Friedrich dem Kaiser zu Füßen und erhielt Gnade; auf eine ähnliche Weise erhielt sie auch Konrad zu Mühlbausen; beibe unter der Bedingung, den Kaiser nach Italien zu begleiten.

Den ersten Kriegszug hatte Lothar ichon einige Sahre vorher in bieses Land gethan, wo eine bebenkliche Trennung in ber römischen Kirche seine Gegenwart notwendig machte. Nachdem Honorius II. im Jahr 1130 verstorben mar, hatte man in Rom, um ben Sturmen vorzubeugen, welche ber geteilte Ruftand ber Gemüter befürchten lieft, Die Uebereinfunft getroffen, die neue Bapstmahl acht Kardinalen zu übertragen. Kunfe von biefen ermählten in einer heimlich veranstalteten Zusammenkunft ben Karbinal Gregor, einen ehemaligen Monch, jum Fürsten ber römischen Rirche, ber fich ben Namen Annocentius II, beilegte. Die brei übrigen. mit biefer Bahl nicht zufrieden, erhoben einen gemiffen Beter Leonis, ben Enfel eines getauften Juben, ber ben Namen Anaklet II. annahm, auf ben apostolischen Stuhl. Beibe Bavite fuchten fich einen Anhang ju machen. Auf feiten bes lettern ftand bie übrige Geiftlichkeit bes romischen Sprengels und ber Abel ber Stadt; außerbem mußte er bie italienischen Rormanner, furchtbare Nachbarn ber Stadt Rom. für seine Bartei zu gewinnen. Innocentius flüchtete aus ber Stadt, mo fein Geaner die Oberhand hatte, und vertraute feine Berson und feine Sache ber Rechtgläubigkeit bes Ronigs von Frankreich. Der Ausspruch eines einzigen Mannes, bes

Abts Bernhard von Clairvaux, der die Sache diese Papstes für die gerechte erklärt hatte, war genug, ihm die Huldigung dieses Reichs zu verschaffen. Seine Aufnahme in Ludwigs Staaten war glänzend, und reiche Schätze öffneten sich ihm in der frommen Nildthätigkeit der Franzosen. Das Gewicht von Bernhards Empfehlung, welches die französische Nation zu seinen Füßen geführt hatte, unterwarf ihm auch England, und der deutsche Kaiser Lothar ward ohne Mühe überzeugt, daß der heilige Geist dei der Wahl des Innocentius den Borsitz geführt habe. Eine persönliche Zusammenkunft mit diesem Kaiser zu Lüttich hatte die Folge, daß ihn Lothar an der Spine einer kleinen Armee nach Rom zurückführte.

In biefer Stadt mar Anaklet, ber Begenpapft, mächtig. Bolf und Abel gefaßt, fich aufs hartnädigfte zu verteibigen. Reber Balaft, jebe Kirche mar Festung, jebe Strafe ein Schlachtfelb, alles Baffe, mas bas Dhngefahr ber blinden Erbitterung barbot. Mit bem Schwert in ber Fauft mußte jeber Ausweg geöffnet werben, und Lothars schwaches Seer reichte nicht hin, eine Stadt ju fturmen, worin es fich wie in einem unermeklichen Dzean verlor, wo die Säuser selbst gegen bas Leben ber verhaßten Fremdlinge bewaffnet waren. Es mar gebräuchlich, bie Raiferfronung in ber Betersfirche ju vollziehen, und in Rom mar alles heilig, mas gebräuchlich mar; aber bie Betersfirche, wie die Engelsburg, hatte ber Reind im Besit, woraus feine fo geringe Dacht, als Lothar beisammen hatte, ihn verjagen konnte. Endlich nach langer Bergögerung willigte man ein, ber Notwendigkeit zu weichen und im Lateran die Krönung zu verrichten.

Man erinnert sich, daß es die Sache des Papstes war, welche den Kaiser nach Italien führte; als der Beschützer, nicht als ein Flehender, forderte er eine Zeremonie, welche dieser Papst ohne seinen starken Arm nimmermehr hätte ausüben können. Nichts besto weniger behauptete Innocentius den ganzen Papstsinn eines Hilbebrands, und mitten in dem

rebellischen Rom, gleichsam hinter bem Schilbe bes Raisers. ber ihn gegen bie mörberische But seiner Gegner verteidigte, gab er biefem Raifer Gefete. Der Borganger bes Lothar hatte bie ansehnliche Erbschaft, welche Mathilbe, Markgräfin von Tuscien, bem römischen Stuhl vermacht hatte, als ein Reichslehen eingezogen, und Papft Caligtus II., um nicht aufs neue die Aussöhnung mit diesem Kaiser zu erschweren, hatte in bem Bergleich, ber ben Investiturstreit endigte, gang von dieser geheimen Bunde geschwiegen. Diese Unsprüche bes römischen Stuhls auf die Mathilbische Erbichaft brachte Innocentius jest in Bewegung und bemühte fich meniastens. ba er ben Raiser unerbittlich fand, biese anmaglichen Rechte ber Rirche für Die Bufunft in Sicherheit ju feten. Er beftätigte ihm ben Genuß ber Mathilbischen Guter auf bem Beg ber Belehnung, ließ ihn bem romischen Stuhl einen förmlichen Lehenseid darüber schwören und sorgte dafür, daß biese Bafallenhandlung burch ein Gemälde verewigt murbe. welches bem faiferlichen Namen in Stalien nicht fehr ruhm= lich war.

Es war nicht ber römische Boben, nicht ber Anblick jener feierlichen Denkmäler, welche ihm die Herrschergröße Roms ins Gedächtnis bringen, wo etwa die Geister seiner Borsahren zu seiner Erinnerung sprechen konnten, nicht die Zwang auflegende Gegenwart einer römischen Prälatenversammlung, welche Zeuge und Richter seines Betragens war, was dem Bapst diesen standhaften Mut einslößte; auch als ein Flüchteling, auch auf deutscher Erde, hatte er diesen römischen Geist nicht verleugnet. Schon zu Lüttich, wo er in der Gestalt eines Flehenden vor dem Kaiser stand, wo er sich biesem Kaiser für eine noch frische Wohlthat verpflichtet fühlte und eine zweite noch größre von ihm erwartete, hatte er ihn genötigt, eine bescheiden Bitte um Wiederherstellung des Investiturrechts zurüczunehmen, zu welcher der hilslose Zustand des Papstes dem Kaiser Mut gemacht hatte. Er hatte

einem Erzbischof von Trier, ehe biefer noch von bem Kaifer mit bem zeitlichen Teil seines Amtes bekleibet mar, bie Gin= weihung erteilt, bem ausbrudlichen Sinn bes Bertrags ent: gegen, ber ben Frieben bes Deutschen Reichs mit ber Rirche begründete. Mitten in Deutschland, wo er ohne Lothars Begunftigung feinen Schatten von Sobeit befaß, unterstand er fich, eines ber wichtigften Borrechte biefes Raifers zu franken.

Mus folden Bugen erfennt man ben Beift, ber ben römischen Sof beseelte, und bie unerschütterliche Restigkeit ber Grundfate, bie jeder Papft, mit hintansetung aller perfonlichen Berhältniffe, befolgen ju muffen fich gebrungen fab. Man fah Raifer und Ronige, erleuchtete Staatsmanner und unbeugsame Rrieger im Drang ber Umftanbe Rechte aufopfern, ihren Grundfagen ungetreu werben und ber Notwendigkeit weichen; so etwas begegnete selten ober nie einem Bapfte. Auch wenn er im Glend umber irrte, in Italien keinen Fußbreit Landes, feine ihm holbe Seele befag und von ber · Barmherziakeit der Fremdlinge lebte, hielt er ftanbhaft über ben Borrechten feines Stuhls und ber Rirche. Wenn jebe andre politische Gemeinheit burch bie persönlichen Gigenschaften berer, welchen ihre Verwaltung übertragen ift, zu gewissen Beiten etwas gelitten hat und leibet, fo war biefes taum jemals ber Kall bei ber Kirche und ihrem Oberhaupt. ungleich fich auch die Bapfte in Temperament, Denkart und Kähigkeit sein mochten, so standhaft, so gleichförmig, so unveränderlich mar ihre Politik. Ihre Fähigkeit, ihr Temperament, ihre Denkart ichien in ihr Umt aar nicht einzufließen: ihre Berfonlichkeit, mochte man fagen, gerfloß in ihrer Burbe, und die Leibenschaft erlosch unter ber breifachen Krone. Db= gleich mit jedem hinscheidenben Bapfte die Rette ber Thronfolge abrig und mit jedem neuen Papfte wieder frisch geknüpft murbe - obgleich kein Thron in ber Welt so oft seinen herrn veränderte, so stürmisch besetzt und so stürmisch verlaffen wurde, so mar bieses boch ber einzige Thron in ber Shiller, Werte. XIII.

christlichen Welt, der seinen Besitzer nie zu verändern schien, weil nur die Päpste starben, aber der Geist, der sie beseelte, unsterblich war.

Kaum hatte Lothar Italien ben Rücken gewendet, als Innocentius aufs neue seinen Gegnern das Feld räumen mußte. Er floh in Begleitung des heiligen Bernhards nach Bisa, wo er den Gegenpapst und bessen Anhang auf einer Kirchenversammlung seierlich versluchte. Dieses Anathem galt besonders dem König Roger von Sizilien, der Anaklets Sache mächtig unterstützte und durch seine reißenden Fortschritte im untern Italien den Mut dieser Bartei nicht wenig erhöhte.

Da sich bie Geschichte Siziliens und Neapels und ber Normänner, seiner neuen Besitzer, mit der Geschichte dieses Jahrhunderts aufs genaueste verbindet, da uns Anna Komnena und Otto von Freysingen auf die normännischen Eroberungen ausmerksam gemacht haben, so ist es dem Zweck dieser Abhandlung gemäß, auf den Ursprung dieser neuen Macht in Italien zu gehen und die Fortschritte derselben kürzlich zu verfolgen.

Die mittäglichen und westlichen Länder Europens hatten kaum angefangen, von den gewaltsamen Erschütterungen auszuruhen, wodurch sie ihre neue Gestalt empsingen, als der europäische Rorden im neunten Jahrhundert aufs neue den Süden ängstigte. Aus den Inseln und Rüstenländern, welche heutzutage dem dänischen Zepter huldigen, ergossen sich diese neuen Barbarenschwärme; Männer des Nordens, Normänner, nannte man sie; ihre überraschende schreckliche Ankunst des schleunigte und verdarg der westliche Ozean. So lange zwar der Herrschergeist Karls des Großen das fränkische Reich bewachte, ahnete man den Feind nicht, der die Sicherheit seiner Grenzen bedrohete. Zahlreiche Flotten hüteten jeden Hachbruck leistete sein starker Arm den arabischen Korsaren im Süden und im Westen den Rormännern Widerstand. Aber diese

beschützende Band, welches rings alle Ruften bes frankischen Reichs umschloft, löfte fich unter feinen fraftlofen Göhnen, und gleich einem verheerenden Strom brang nun ber martenbe Feind in das bloggegebene Land. Alle Anwohner ber aquitanischen Rufte erfuhren bie Raubsucht biefer barbarischen Fremblinge; schnell, wie aus ber Erbe gespieen, ftanben fie ba, und eben so schnell entzog sie bas unerreichbare Meer ber Berfolgung. Rühnere Banben, benen bie ausgeraubte Rufte feine Beute mehr barbot, trieben in bie Mündung ber Strome und erschreckten bie ahnungelofen innern Brovingen mit ihrer furchtbaren Landung. Weggeführt marb alles, mas Ware merben konnte; ber pflugziehenbe Stier mit bem Bfluger, gahlreiche Menschenberben in eine hoffnungelose Knechtschaft geschleppt. Der Reichtum im innern Lande machte fie immer lüfterner, ber schwache Widerstand immer kuhner, und bie furgen Stillftanbe, welche fie ben Ginwohnern gonnten, brachten fie nur besto gablreicher und besto gieriger gurud.

Gegen biefen immer sich erneuernden Feind war keine Hilfe von dem Throne zu hoffen, der selbst wankte, den eine Reihe ohnmächtiger Schattenkönige, die unwürdige Nachstommenschaft Karls des Großen, entehrte. Unstatt des Eisens zeigte man den Barbaren Gold und setzte die ganze künftige Ruhe des Königreichs aufs Spiel, um eine kurze Erholung zu gewinnen. Die Anarchie des Lehenwesens hatte das Band aufgelöst, welches die Nation gegen einen gemeinschaftlichen Feind vereinigen konnte, und die Tapferkeit des Adels zeigte sich nur zum Berderben des Staats, den sie verteidigen sollte.

Einer ber unternehmenbsten Anführer ber Barbaren, Rollo, hatte sich ber Stadt Rouen bemächtigt und, entsichlossen, seine Eroberungen zu behaupten, seinen Waffenplat barin errichtet. Ohnmacht und bringende Not führten endlich Karln ben Einfältigen, unter welchem Frankreich sich bamals regierte, auf ben glücklichen Ausweg, durch Bande ber Dankbarkeit, ber Berwandtschaft und ber Religion sich diesen

barbarischen Anführer zu verpflichten. Er ließ ihm seine Tochter zur Gemahlin und zum Brautschat bas ganze Küstensland anbieten, welches den normännischen Verheerungen am meisten bloßgestellt war. Ein Bischof führte das Geschäft, und alles, was man von dem Normann dafür verlangte, war, daß er ein Christ werden sollte. Rollo rief seine Korsaren zusammen und überließ den Gewissensfall ihrer Beurzteilung. Das Anerdieten war zu verführerisch, um nicht seinen nordischen Aberglauben daran zu wagen. Zede Religion war gleich gut, bei welcher man nur die Tapferkeit nicht verlernte. Die Größe des Gewinns brachte jede Bedenklichkeit zum Schweigen. Rollo empfing die Taufe, und einer seiner Gesfährten wurde abgeschickt, der Zeremonie der Hulbigung gemäß, bei dem König von Frankreich den Fußkuß zu verrichten.

Rollo verdiente es, der Stifter eines Staats zu sein; seine Gesetze bewirkten bei diesem Räubervolk eine bewundernszwürdige Verwandlung. Die Korsaren warsen das Ruder weg, um den Pflug zu ergreisen, und die neue Heimat ward ihnen teuer, sobald sie angefangen hatten, darauf zu ernten. In dem gleichförmigen sansten Takte des Landlebens verlor sich allmählich der Geist der Unruhe und des Raubes, mit ihm die natürliche Wildheit dieses Bolks. Die Normandie blühte unter Rollos Gesetzen, und ein barbarischer Eroberer mußte es sein, der die Nachkommen Karls des Großen ihren Vasallen widerstehen und ihre Völker beglücken lehrte. Seitdem Normanner Frankreichs westliche Küste bewachten, hatte es von keiner normännischen Landung mehr zu leiden, und die schimpfeliche Auskunst der Schwäche ward eine Wohlthat für das Reich.

Der friegerische Geist ber Normanner artete in ihrem neuen Baterland nicht aus. Diese Provinz Frankreichs ward die Pflanzschule einer tapfern Jugend, und aus ihr gingen zu verschiedenen Zeiten zwei Helbenschwärme aus, die sich an entgegengesetzen Enden von Europa einen unsterblichen Namen machten und glänzende Reiche stifteten. Normännische Glücks-

ritter zogen fübostwärts, unterwarfen bas untre Atalien und Die Insel Sizilien ihrer Berrschaft und gründeten bier eine Monarchie, welche Rom an ber Tiber und Rom an bem Bosporus gittern machte. Ein normannischer Bergog mar's, ber Britannien eroberte.

Unter allen Provinzen Staliens maren Apulien, Ralabrien und die Insel Sizilien viele Jahrhunderte lang die beklagenswürdiaften gewesen. hier unter bem glücklichsten himmel Groß-Griechenlands, mo ichon in ben frühesten Zeiten griechische Rultur aufblühte, wo eine ergiebige Natur bie hellenischen Bflanzungen mit freiwilliger Milde pflegte, bort auf der gesegneten Insel, wo die jugendlichen Staaten Agrigent, Gela, Leontium, Sprafus, Selinus, himera in mutwilliger Freiheit fich brufteten, hatten gegen Ende bes erften Sahrtaufends Anarchie und Bermuftung ihren schrecklichen Thron aufgeschlagen. Nirgends, lehrt eine traurige Erfahrung, fieht man die Leibenschaften und Lafter ber Menschen ausgelaffener toben, nirgends mehr Elend wohnen, als in ben glücklichen Gegenden, welche bie Natur ju Barabiefen beftimmte. Schon in fruben Beiten ftellten Raublucht und Eroberungsbegierbe biefer gesegneten Insel nach; und fo wie die schöpferische Warme biefes himmels die ungludliche Wirfung hatte, Die abscheulichsten Geburten ber Tyrannei an bas Licht zu brüten, hatte felbft auch bas wohlthätige Meer. welches diefe Infel zum Mittelpunkt bes Sanbels bestimmte, nur bagu bienen muffen, bie feindseligen Flotten ber Mamertiner, ber Karthager, ber Araber an ihre Rufte zu tragen. Eine Reihe barbarischer Nationen hatte biesen einladenden Die Griechen, aus Dber- und Mittel-Boben betreten. Italien burch Langobarben und Franken vertrieben, hatten in biefen Gegenden einen Schatten von Berrichaft gerettet. Bis nach Apulien hinab hatten fich die Langobarben verbreitet und arabische Rorfaren mit bem Schwert in ber Sand fich Bohnfite barin errungen. Gin barbarisches Gemisch von Sprachen und Sitten, von Trachten und Gebräuchen, von

Gesetzen und Religionen zeigte noch jett von ihrer verberblichen Gegenwart. Hier sah sich ber Unterthan nach bem langobarbischen Gefet, sein nächster Nachbar nach bem Ruftinianischen, ein britter nach bem Koran gerichtet. Derfelbe Bilger, ber bes Morgens gefättigt aus ben Ringmauern eines Klofters ging, mußte bes Abends bie Mildthätigkeit eines Moslems in Anspruch nehmen. Die Rachfolger bes heiligen Betrus hatten nicht gefäumt, ihren frommen Urm nach biefem gelobten Land auszuftreden, auch einige beutsche Raifer Die Soheit bes Raifernamens in biefem Teile Italiens geltend gemacht und einen großen Diftritt besselben als Sieger burchzogen. Gegen Otto ben Zweiten ichloffen bie Griechen mit ben verabscheuten Arabern einen Bund, ber biesem Eroberer fehr perberblich murbe. Ralabrien und Apulien traten nunmehr aufs neue unter griechische Sobeit jurud; aber aus ben festen Schlössern, welche bie Sarazenen in diesem Landstrich noch innehatten, fturgten ju Zeiten bewaffnete Scharen hervor, andre arabische Schwärme setzten aus bem angrenzenben Sizilien hinüber, welche Griechen und Lateiner ohne Unterichieb beraubten. Bon ber fortmährenden Anarchie begunftigt. rif jeder an fich, mas er konnte, und verband fich, je nachbem es fein Borteil mar, mit Mohammebanern, mit Griechen, Einzelne Städte, wie Gaeta und Neapel, mit Lateinern. regierten fich nach republikanischen Gesetzen. Mehrere langobarbifche Geschlechter genoffen unter bem Schirm einer ichein= baren Abhängigkeit von bem römischen ober griechischen Reich einer mahren Souveranität in Benevent, Capua, Salerno und andern Diftriften. Die Menge und Berschiedenheit ber Oberherrn, ber ichnelle Wechsel ber Grenze, Die Entfernung und Ohnmacht bes griechischen Raiserhofs hielten bem ftraf-Iosen Ungehorsam eine fichere Zuflucht bereit; Nationalunter= ichieb. Religionshaß, Raubfucht, Bergrößerungsbegierbe, burch fein Gefet gezügelt, verewigten bie Anarchie auf Diesem Boben und nährten bie Radel eines immermährenden Rriegs. Das

Bolk mußte heute nicht, wem es morgen gehorchen wurde, und ber Samann war ungewiß, wem die Ernte gehörte.

Dies war der klägliche Zustand des untern Italiens im neunten, zehenten und elften Jahrhundert, während daß Sizilien unter arabischem Zepter einer ruhigeren Knechtschaft genoß. Der Geist der Wallfahrt, welche beim Ablauf des zehenten Jahrhunderts, der gedrohten Annäherung des Weltgerichts, in den Abendländern lebendig wurde, führte im Jahr 983 auch einige normännische Pilger, fünfzig oder sechzig an der Zahl, nach Jerusalem. Auf ihrer Heimkehr stiegen sie dei Neapel ans Land und erschienen zu Salerno, eben als ein arabisches Heer diese Stadt belagerte und die Einwohner damit beschäftigt waren, sich durch eine Geldsumme ihres Feindes zu entledigen.

Ungern genug hatten biefe ftreitbaren Ballfahrer ben Harnisch mit ber Pilgertasche vertauscht; ber alte Kriegesgeist ward bei bem friegrischen Anblid lebendig. Tapfre Siebe, auf die Bäupter ber Ungläubigen geführt, bunften ihnen feine schlechtere Borbereitung auf bas Beltgericht zu fein, als ein Bilgerzug nach bem beiligen Grabe. Gie boten ben belagerten Chriften ihre mukige Tapferfeit an, und man errat leicht. bag bie unverhoffte Silfe nicht verschmäht marb. Bon einer fleinen Anzahl Salernitaner begleitet, fturzt fich die fühne Schar bei Nachtzeit in bas arabische Lager, wo man, auf feinen Beind gefaßt, in ftolzer Sicherheit ichmelgt. weicht ihrer unwiderstehlichen Tapferfeit. Gilfertig merfen fich bie Sarazenen in ihre Schiffe und geben ihr ganges Lager preis. Salerno hatte feine Schäte gerettet und bereicherte fich noch mit bem gangen Raub ber Ungläubigen; bas Werf ber Tapferkeit von sechzig normännischen Bilgern. Gin so wichtiger Dienst mar ber ausgezeichnetsten Dankbarkeit wert. und befriedigt von ber Freigebigkeit bes Fürften ju Salerno, fdiffte bie Belbenichar nach Saufe.

Das Abenteuer in Stalien ward in ber heimat nicht

verschwiegen. Neapels schöner Himmel und gesegnete Erbe ward gerühmt, ber nie geendigte Krieg auf biefem Boben, ber bem Solbaten Beschäftigung und Ansehen, ber Reichtum ber Schwachen, ber ihm Beute und Belohnung versprach. Mit begierigem Ohr horchte eine friegrische Jugend. Italien fab in turger Zeit neue Saufen von Normannern landen, beren Tapferkeit ihre kleine Anzahl verbarg. milbe Klima, bas fette Land, die koftliche Beute waren unwiderstehliche Reizungen für ein Bolt, bas in seinen neuen Wohnsiten und bei seiner neuen Lebensart bas forsarische · Gewerbe so schnell nicht verlernen konnte. Ihr Arm war jedem feil, der ihn dingen wollte; Fechtens wegen maren fie gekommen, gleichviel für weffen Sache fie fochten. griechische Unterthan erwehrte fich mit bem Arme ber Normänner einer tyrannischen Satrapenregierung; mit Silfe ber Normanner trotten Die langobardischen Fürsten ben Ausprüchen bes griechischen Sofs; Normanner stellten bie Griechen felbst ben Sarazenen entgegen. Lateiner und Griechen hatten ohne Unterschied Ursache, ben Arm bieser Fremdlinge wechselsweise zu fürchten und zu preifen.

In Neapel hatte sich ein Herzog aufgeworfen, dem die Tapserkeit der Normänner gegen einen Fürsten von Capua große Dienste leistete. Diese nüglichen Ankömmlinge immer sester an sich zu knüpsen, ihren hilfreichen Arm stets in der Nähe zu wissen, schenkte er ihnen Landeigentum zwischen Capua und Neapel, auf welchem Boden sie im Jahre 1029 die Stadt Aversa erbauten — ihre erste seste Besitzung auf italienischer Erde, errungen durch Tapserkeit, aber nicht durch Gewalt, vielleicht die einzig gerechte, deren sie sich zu rühmen hatten.

Die normännischen Ankömmlinge mehren sich, sobalb eine landsmännische Stadt ihnen die gastfreien Thore öffnet. Drei Brüder, Wilhelm, der Eiserne Arm, Humfred und Drogon, beurlauben sich von neun andern Brüdern und ihrem Bater

Tanfred von Sauteville, um in ber neuen Rolonie bas Glud ber Baffen zu versuchen. Nicht lange raftet ihre friegrische Ungebulb. Der griechische Statthalter von Apulien beschlieft eine Landung auf Sizilien, und bie Tapferkeit ber Bafte wird aufgeforbert, bie Gefahren biefes Feldzugs ju teilen. Ein faragenisches Beer wird geschlagen, und fein Unführer fällt unter bem Gifernen Arm. Der fraftige Beiftanb ber Normanner verspricht ben Griechen bie Wiebereroberung ber gangen Insel; ihr Undank gegen biese ihre Beschützer macht fie auch noch das wenige verlieren, mas auf bem festen Lande Staliens noch ihre Berrichaft erkennt. Bon bem treulofen Statthalter gur Rache gereigt, fehren bie Normanner gegen ihn felbst bie Baffen, welche furz zuvor siegreich für ihn geführt worben maren. Die griechischen Besitzungen werben angegriffen, gang Apulien von nicht mehr als vierhundert Normannern erobert. Dit barbarischer Reblichfeit teilt man fich in ben unverhofften Raub. Dhne bei einem apostolischen Stuhl, ohne bei einem Kaifer in Deutschland ober Bygang angufragen, ruft bie fiegreiche Schar ben Gifernen Urm aum Grafen von Apulien aus; jebem normannischen Streiter wirb in bem eroberten Land irgend eine Stadt ober ein Dorf gur Belohnung.

Das unerwartete Glück ber ausgewanderten Söhne Tanfreds erweckte bald die Eifersucht ber baheim gebliebenen. Der jüngste von diesen, Robert Guiscard (ber Verschlagene), war herangewachsen, und die künftige Größe verkündigte sich seinem ahnenden Geist. Mitzween andern Brüdern machte er sich auf in das goldne Land, wo man mit dem Degen Fürstentümer angelt. Gerne erlaubten die deutschen Kaiser, Heinrich II. und III., diesem Heldengeschlechte, zu Vertreibung ihres verhaßtesten Feindes und zu Italiens Besreiung ihr Blut zu verspritzen. Gewonnen dünkte ihnen für das abendländische Reich, was für das morgenländische verloren war, und mit günstigem Auge sahen sie die tapfern Fremdlinge von dem

Raube der Griechen machsen. Aber die Eroberungsplane ber Normanner erweitern fich mit ihrer machsenben Ungahl und ihrem Glüd; ber Griechen Meister, bezeigen fie Luft, ihre Waffen gegen bie Lateiner zu kehren. So unternehmenbe Nachbarn beunruhigen ben römischen Hof. Das Berzogtum Benevent, bem Papft Leo IX. erft fürzlich von Kaifer Beinrich III. jum Geschenke gegeben, wird von ben Mormännern bedroht. Der Bapft ruft gegen fie ben mächtigen Raifer ju Silfe, ber jufrieben ift, biefe friegrischen Manner, bie er nicht zu bezwingen hofft, in Bafallen bes Reichs zu verwandeln, dem ihre Tapferfeit zur Bormauer gegen Griechen und Ungläubige bienen follte. Leo IX. bedient fich gegen fie ber nimmer fehlenden apostolischen Waffen. Der Fluch wird über sie ausgesprochen, ein heiliger Rrieg wird gegen fie gepredigt, und ber Papft halt die Gefahr fur brobend genug, um mit feinen Bischöfen in eigner Person an ber Spite seines heiligen Beers gegen fie zu ftreiten. Die Normanner achten gleich wenig auf die Stärke biefes Beers und auf die Beiligkeit feiner Anführer. Gewohnt, in noch fleinerer Angahl ju fiegen. greifen fie unerschrocken an, bie Deutschen merben niebergehauen, die Italiener gerftreut, die heilige Berson bes Papftes felbst fällt in ihre ruchlosen Sande. Mit tieffter Ehrfurcht wird bem Statthalter Betri von ihnen begegnet, und nicht anders als knieend nahen fie sich ihm, aber ber Respekt seiner Ueberminder fann feine Gefangenschaft nicht verfürzen.

Der Einnahme Apuliens folgte balb die Unterwerfung Kalabriens und bes Gebietes von Capua. Die Politif des römischen Hofes, welche nach mehrern mißlungenen Versuchen dem Unternehmen entsagte, die Normänner aus ihren Besstungen zu verjagen, versiel endlich auf den weiseren Aussweg, von diesem Uebel selbst für die römische Größe Nupen zu ziehen. In einem Vergleich, der zu Amalfi mit Robert Guiscard zustande kam, bestätigte Papst Nikolaus II. diesem Eroberer den Besit von Kalabrien und Apulien als papst

licher Leben, befreite fein Saupt von bem Kirchenbann und reichte ihm als oberfter Lebensberr Die Fahne. Wenn irgend eine Macht bie Tapferkeit ber Normanner mit bem Geschenk biefer Fürftentumer belohnen tonnte, fo tam es boch feines: wegs bem römischen Bischof ju, biefe Grofmut ju beweifen. Robert hatte fein Land weggenommen, bas bem ersten Finder gehörte: von bem Griechischen ober, wenn man will, von bem Deutschen Reich waren die Provinzen abgeriffen, welche er fich mit bem Schwert zugeeignet hatte. Aber pon jeher haben bie Nachfolger Betri in ber Bermirrung geerntet. Die Lebens: verbindung ber Normanner mit bem romischen Sofe mar für fie felbst und für biefen bas vorteilhafteste Ereignis. Die Ungerechtigkeit ihrer Eroberungen bedeckte jest ber Mantel ber Rirche; bie schwache, faum fühlbare Abhängigkeit von bem apostolischen Stuhl entzog fie bem ungleich brudenberen Soche ber beutschen Raifer, und ber Papft hatte seine furchtbarften Feinde in treue Stüten seines Stuhls vermanbelt.

In Sizilien teilten fich noch immer Sarazenen und Griechen, aber bald fing biefe reiche Infel an, Die Bergröße= rungsbegierbe ber normännischen Eroberer zu reizen. Auch mit bieser beschenkte ber Papft seine neuen Klienten, bem es befanntlich nichts toftete, Die Erdfugel mit neuen Meridianen gu burchschneiben und noch unentbectte Welten auszuteilen. Mit ber Rahne, welche ber heilige Bater geweihet hatte, festen bie Sohne Tankrebs. Guiscard und Roger, in Sizilien über und unterwarfen fich in furger Zeit die gange Insel. Mit Borbehalt ihrer Religion und Gesetze hulbigten Griechen und Araber ber normännischen Berrschaft, und bie neue Eroberung murbe Rogern und feinen Nachkommen überlaffen. Auf bie Unterwerfung Siziliens folgte balb bie Wegnahme von Benevent und Salerno und bie Bertreibung bes in ber letten Stadt regierenden Rurftenhauses, welches aber ben furgen Frieden mit ber römischen Rirche unterbricht und amischen Robert Guiscard und bem Bapft einen heftigen Streit entzündet.

Gregor VII., ber gewaltthätigste aller Papfte, fann einige normännische Ebelleute, Lasallen und Nachbarn seines Stuhls, weber in Furcht setzen noch bezwingen. Sie troten feinem Bannfluch, beffen fürchterliche Wirkungen einen helbenmütigen und mächtigen Raifer ju Boben schlagen, und eben ber herausforbernbe Trot, modurch biefer Bapft bie Bahl feiner Feinbe vergrößert und ihre Erbitterung unversöhnlich macht, macht ihm einen Freund in ber Nähe besto wichtiger. Um Raisern und Königen zu troten, muß er einem glücklichen Abenteurer in Apulien schmeicheln. Balb bedarf er in Rom felbst feines rettenben Arms. In ber Engelsburg von Römern und Deutschen belagert, ruft er ben Herzog von Apulien zu feinem Beiftand herbei, ber auch wirklich an ber Spite normännischer, griechischer und arabischer Bafallen bas haupt ber lateinischen Chriftenheit frei macht. Gebrückt von bem Saffe feines gangen Sahrhunderts, beffen Frieden feine Berrichsucht gerftorte, folgt eben biefer Bapft feinen Errettern nach Neapel und ftirbt zu Salerno unter bem Schutz von Sautevilles Sohnen.

Derfelbe normännische Fürft, Robert Guiscard, ber sich in Italien und Sizilien fo gefürchtet machte, war bas Schrecken ber Griechen, die er in Dalmatien und Macedonien angriff und selbst in der Nähe ihrer Kaiferstadt anaftigte. griechische Ohnmacht rief gegen ihn bie Waffen und Flotten ber Republik Benedig ju Silfe, die burch die reißendsten Fortschritte bieser neuen italienischen Macht in ihren Träumen von Oberherrschaft bes Abriatischen Meers fürchterlich aufgeschreckt Auf der Insel Cephalenia sette endlich, früher als fein Chrgeiz, ber Tob feinen Eroberungsplanen eine Grenze. Seine ansehnlichen Befitzungen in Griechenland, lauter Erwerbungen feines Degens, erbte fein Sohn Bohemund, Fürft von Tarent, ber ihm an Tapferkeit nicht nachstand und ihn an Chrsucht noch übertraf. Er war es, ber ben Thron ber Romnener in Griechenland erschütterte, ben Fanatismus ber Rreugfahrer ben Entwürfen einer falten Bergrößerungsbegierbe Listia dienen ließ, in Antiochien sich ein ansehnliches Fürstentum errang und allein von bem frommen Wahnsinne frei mar, ber Die Rürsten bes Kreuzbeers erhitte. Die griechische Bringeffin Anna Romnena schilbert uns Bater und Sohn als gewissenlose Banditen, beren gange Tugend ihr Degen mar; aber Robert und Bobemund waren bie fürchterlichften Reinde ihres Saufes; ihr Zeugnis reichte also nicht bin, Diefe Manner au verdammen. Eben biefe Bringeffin fann es bem Robert nicht vergeben, daß er, ein bloger Edelmann und Glückeritter. Bermeffenheit genug befessen, feine Buniche bis zu einer Berwandtschaftsverbindung mit dem regierenden Kaiserhause in Ronftantinopel zu erheben. Immer bleibt es eine merkwürdige Erscheinung in ber Geschichte, wie die Sohne eines unbegüterten Ebelmanns in einer Proving Frankreichs auf gut Glud aus ihrer heimat auswandern und, burch nichts als ihren Degen unterftütt, ein Königreich zusammenrauben, Raifern und Bapften augleich mit ihrem Arme und ihrem Verstande widersteben und noch Kraft genug übrig haben, auswärtige Throne ju erschüttern.

Ein andrer Cohn Roberts, mit Namen Roger, mar ihm in seinen kalabrischen und apulischen Besitzungen gefolgt; aber ichon vierzig Rahre nach Roberts Tobe erlosch sein Geschlecht. Die normännischen Staaten auf bem festen Lande murben nunmehr von ber Nachfommenschaft seines Brubers in Befit genommen, welche in Sizilien blühte. Roger, Graf von Sizilien, nicht meniger tapfer als Buiscarb, aber eben fo autthätig und milbe, als biefer graufam und eigennütig mar, hatte ben Ruhm, feinen Nachkommen ein glorreiches Recht zu erfechten. Bu einer Beit, wo die Unmagungen ber Bapfte alle weltliche Gewalt zu verschlingen brohten, wo fie ben Raifern in Deutschland bas Recht ber Inveftituren entriffen und die Rirche von bem Staat gewaltsam abgetrennt hatten, behauptete ein normännischer Cbelmann in Sizilien ein Regal. welches Raifer hatten aufgeben muffen. Graf Roger brana

bem römischen Stuhle für fich und seine Rachfolger in Sizilien bie Bewilligung ab, auf feiner Infel bie höchfte Gewalt in geiftlichen Dingen auszuüben. Der Bapft mar im Gebrange; um ben beutschen Kaisern zu widerstehen, konnte er die Freundschaft ber Normanner nicht entbehren. Er ermählte also ben staatsklugen Ausweg, fich burch Nachgiebigkeit einen Nachbar zu verpflichten, welchen zu reizen allzu gefährlich mar. Um aber zu verhindern, daß biefes zugestandne Recht ja nicht mit ben übrigen Regalien vermengt murbe, um ben Genuf besselben im Lichte einer papstlichen Bergunftigung ju zeigen, erklarte ber Bapft ben fizilianischen Fürsten zu seinem Legaten ober geiftlichen Gewalthaber auf ber Infel Sizilien. Rogers Nachfolger fuhren fort, Diefes wichtige Recht unter bem Namen geborener Legaten bes romifchen Stuhls auszuüben, welches unter bem Ramen ber fizilianischen Monarchie von allen nachherigen Regenten biefer Infel behauptet marb.

Roger II., ber Sohn bes vorhergehenben, mar es, ber bie ansehnlichen Staaten Apulien und Ralabrien seiner Grafschaft Sizilien einverleibte und fich badurch im Besitz einer Macht erblidte, die ihm Rühnheit genug einflößte, fich in Balermo die konigliche Krone aufzuseten. Dazu mar weiter nichts nötig, als fein eigener Entschluß und eine hinlängliche Macht, ihn gegen jeden Widerspruch zu behaupten. berfelbe ftaatofluge Aberglaube, ber feinen Bater und Oheim geneigt gemacht hatte, bie Anmagung frember Länder burch ben Ramen einer papftlichen Schenfung ju beiligen, bewog auch ben Neffen und Sohn, seiner angemaßten Burbe burch eben diese heiligende Sand die lette Canktion zu verschaffen. Die Trennung, welche bamals in ber Rirche ausgebrochen war, begünstigte Rogers Absichten. Er verpflichtete fich ben Bapft Anaklet, indem er bie Rechtmäßigkeit feiner Bahl anerkannte und mit seinem Degen zu behaupten bereit mar. Für biefe Gefälligkeit bestätigte ihm ber bankbare Bralat bie fonigliche Wurde und erteilte ihm bie Belehnung über Capua und Neapel, die letten griechischen Lehen auf italienischem Boben, welche Roger Anstalten machte zu seinem Reich zu schlagen. Aber er konnte sich den einen Papst nicht verpflichten, ohne sich in dem andern einen unversöhnlichen Feind zu erwecken. Auf seinem Haupte versammelt sich also jetzt der Segen des einen Papstes und der Fluch des andern; welcher von beiden Früchte tragen sollte — beruhte wahrscheinlich auf der Güte seines Degens.

Der neue König von Sigilien hatte auch feine gange Rlugheit und Thätigfeit nötig, um bem Sturm zu begegnen, ber fich in ben Abend: und Morgenländern wiber ihn que sammenzog. Nicht weniger als vier feindliche Dachte, unter benen einzeln genommen feine zu verachten mar, hatten fich ju feinem Untergang vereinigt. Die Republik Benedig, welche icon ehmals wider Robert Guiscard Flotten in See geschickt und geholfen hatte, bie griechischen Staaten gegen biefen Eroberer zu verteidigen, maffnete fich aufs neue gegen feinen Neffen, beffen furchtbare Seemacht ihr bie Oberherrschaft auf bem abriatischen Busen streitig ju machen brobte. Roger hatte biefe kaufmännische Dlacht an ihrer empfindlichsten Seite angegriffen, ba er ihr eine große Gelbsumme an Waren megnehmen liek. Der griechische Raiser Ralojoannes hatte ben Berluft so vieler Staaten in Griechenland und Italien und noch die neuerliche Wegnahme von Neapel und Capua an ihm Beibe Sofe von Konftantinopel und Benedia zu rächen. schickten nach Merfeburg Abgeordnete an Raifer Lothar, bem verhaften Räuber ihrer Staaten einen neuen Feind in bem Dberhaupt bes Deutschen Reichs zu erweden. Bapft Innocentius, an friegrischer Macht zwar ber schwächste unter allen Gegnern Rogers, mar einer ber furchtbarften burch bie Beschäftigkeit seines Saffes und burch bie Waffen ber Rirche. bie ihm ju Gebote ftanben. Man überrebete ben Raifer Lothar, bag bas normännische Reich im untern Stalien und Die Anmagung ber fizilianischen Konigewurde burch Roger

mit ber oberften Gerichtsbarteit ber Kaiser über biese Länsber unverträglich seien, und baß es bem Nachfolger ber Ottonen gebühre, ber Verminderung bes Reichs sich entgegen zu seben.

So wurde Lothar veranlagt, einen zweiten Marfc über bie Alpen zu thun und gegen König Roger von Sizilien einen Feldzug ju unternehmen. Seine Urmee mar jest gablreicher, die Blüte bes beutschen Abels mar mit ihm, und die Tapferfeit ber Sobenstaufen tampfte für feine Sache. Iombarbischen Städte, von jeher gewohnt, ihre Unterwürfigfeit nach ber Stärke ber Rriegsheere abzumägen, mit welchen fich bie Raifer in Italien zeigten, hulbigten feiner unwiderftehlichen Macht, und ohne Wiberstand öffnete ihm bie Stadt Mailand ihre Thore. Er hielt einen Reichstag in ben roncalischen Felbern und zeigte ben Italienern ihren Oberherrn. Darauf teilte er fein Beer, beffen eine Salfte unter ber Anführung Bergog Beinrichs von Bayern in bas Toscanische brang, Die anbre unter bem perfonlichen Rommanbo bes Raifers, langs ber abriatischen Seefufte, gerabenwegs gegen Apulien anrudte. Der griechische Sof und bie Republik Benedig hatten Truppen und Gelb zu biefer Kriegsrüftung hergeschoffen. Rugleich ließ die Stadt Bifa, damals icon eine bedeutende Seemacht, eine fleine Flotte biefer Landarmee folgen, Die feindlichen Seepläte anzugreifen.

Jest schien es um die normännische Macht in Italien gethan, und nicht ohne Teilnehmung sieht man das Gebäube, an welchem die Tapferkeit so vieler Helden gearbeitet, welches das Glück selbst so sichtbar in Schutz genommen hatte, sich zu seinem Untergang neigen. Glorreiche Erfolge krönen den ersten Anfang Lothars. Capua und Benevent müssen sich ergeben. Die apulischen Städte Trani und Bari werden erobert; die Pisaner bringen Amalsi, Lothar selbst die Stadt Salerno zur Uebergabe. Eine Säule der normännischen Macht stürzt nach der andern, und von dem festen Lande Italiens

vertrieben, bleibt bem neuen Könige nichts übrig, als in seinem Erbreiche Sizilien eine letzte Zuflucht zu suchen.

Aber es war das Schickfal von Tankreds Geschlecht, daß die Kirche mit und ohne ihren Willen für sie arbeiten sollte. Kaum war Salerno erobert, so nimmt Innocentius diese Stadt als ein päpstliches Lehen in Anspruch, und ein lebhafter Zank entspinnt sich darüber zwischen diesem Papst und dem Kaiser. Ein ähnlicher Streit wird über Apulien rege, über welche Provinz man übereingekommen war einen Herzog zu setzen, dessen, dessen, dessen, als das Zeichen der obersten Hoheit, Innocentius gleichfalls dem Kaiser Lothar streitig macht. Um einen dreißigtägigen verderblichen Streit zu besendigen, vereinigt man sich endlich in der sonderbaren Ausstunft, daß beide, Kaiser und Papst, dei dem Belehnungsätt dieses Herzogs berechtigt sein sollten, zu gleicher Zeit die Hand an die Fahne zu legen, die dem Basallen bei der Huldigungsseierlichkeit von dem Lehensherrn übergeben ward.

Bahrend biefes Zwiefpalts ruhte ber Rrieg gegen Roger ober ward wenigstens fehr lässig geführt, und biefer mach= same thätige Fürst gewann Zeit, sich zu erholen. Die Bifaner, unzufrieden mit bem Bapft und ben Deutschen, führten ihre Flotte gurud, Die Dienstzeit ber Deutschen mar zu Enbe, ihr Gelb verschwendet, und ber feindselige Ginflug bes neapolitanischen himmels fing an, bie gewohnte Berheerung in ihrem Lager anzurichten. Ihre immer lauter werdende Ungebulb rief ben Raifer aus ben Armen bes Sieas. Schneller noch, als fie gewonnen worben, gingen bie meisten ber gemachten Eroberungen nach seiner Entfernung verloren. Noch in Bononien mußte Lothar bie nieberschlagende Nachricht hören, bag Salerno fich an ben Feind ergeben, bag Capua erobert und ber Bergog von Reapel felbft ju ben Normannern übergetreten sei. Nur Apulien murbe burch feinen neuen Bergog mit Bilfe eines gurudgebliebenen beutschen Korps standhaft behauptet, und ber Berluft biefer Broping Shiller, Berte. XIII.

war ber Preis, um welchen Roger seine übrigen Länder gerettet sah.

Nachdem ber normännische Papft Anaklet gestorben und Innocentius alleiniger Kürst ber Kirche geworben mar, bielt er im Lateran eine Rirchenversammlung, welche alle Defrete bes Gegenpapftes für nichtig erklärte und feinen Beschützer Roger abermals mit bem Bannfluch belegte. Innocentius zog auch, nach bem Beispiel bes Leo, in Berson gegen ben fixilianischen Kürften zu Felde, aber auch er mußte, wie fein Borganger, diese Bermegenheit mit einer ganglichen Rieberlage und bem Berluft seiner Freiheit bezahlen. Roger aber fuchte als Sieger ben Frieben mit ber Rirche, ber ihm um fo nötiger mar, ba ihn Benedig und Konstantinopel mit einem neuen Angriff bedrohten. Er erhielt von bem gefangenen Bapfte die Belehnung über fein Königreich Sizilien; feine beiben Sohne murben als Bergoge von Capua und Apulien anerkannt. Er felbft fowohl als biefe mußten bem Bapft ben Basalleneid leisten und sich zu einem jährlichen Tribut an die römische Rirche verstehen. Ueber die Ansprüche bes Deutschen Reichs an diese Provinzen, um berentwillen boch Innocentius selbst ben Kaiser wiber Rogern bewaffnet hatte, murbe bei biefem Bergleiche ein tiefes Stillschweigen beobachtet. wenig konnten die römischen Raiser auf die papftliche Redlichkeit gahlen, wenn man ihres Arms nicht benötigt mar! Roger füßte ben Pantoffel feines Gefangenen, führte ihn nach Rom zurud, und Friede mar zwischen ben Normannern und bem apostolischen Stuhl. Raifer Lothar felbst hatte auf ber Rückfehr nach Deutschland im Sahr 1137 in einer schlechten Bauernhütte zwischen bem Lech und bem Inn fein mube- und ruhmvolles Leben geendigt.

Unfehlbar war ber Plan bieses Kaisers gewesen, bag ihm sein Tochtermann, Herzog Heinrich von Bayern und Sachsen, auf bem Kaiserthron folgen sollte, wozu er mahrsscheinlich noch bei seinen Lebzeiten Anstalten zu machen ge-

sonnen gewesen war. Aber ehe er einen Schritt beswegen thun konnte, überraschte ihn ber Tob.

Beinrich von Bayern hatte die Fürsten Deutschlands mit vielem Stolz behandelt und mar ihnen auf bem italienischen Feldzug fehr gebieterisch begegnet. Auch jest, nach Lothars Tode, bemühte er fich nicht fehr um ihre Freundschaft und machte fie baburch nicht geneigt, ihre Bahl auf ihn zu richten. Gang anders betrug fich Ronrad von Sobenstaufen, ber ben Bug nach Stalien mitgemacht und auf bemselben bie Fürsten, besonders ben Erzbischof von Trier, für fich einzunehmen gemußt hatte. Außerbem ichwebte die fürglich festgesette Bahlfreiheit bes Deutschen Reichs ben Fürften noch zu lebhaft por Augen, und alles tam jest barauf an, ben geringften Schein einer Rudficht auf bas Erbrecht bei ber Raifermahl ju vermeiben. Beinrichs Berwandtschaft mit Lothar mar also ein Beweggrund mehr, ihn bei ber Bahl zu übergehen. Bu biefem allem tam noch die Furcht vor feiner überwiegenden Macht, welche, mit ber Raifermurbe vereinigt, Die Freiheit bes Deutschen Reichs ju Grunde richten konnte.

Jest also sah man auf einmal das Staatsspftem der deutschen Fürsten umgeändert. Die Welfische Familie, welcher Heinrich von Bayern angehörte, unter der vorigen Regierung erhoben, mußte jest wieder herabgesest werden, und das Hohenstaussische Haus, unter der vorigen Regierung zurückgesest, sollte wieder die Oberhand gewinnen. Der Erzbischof von Mainz war eben gestorben, und die Wahl eines neuen Erzbischofs sollte der Bahl des Kaisers billig vorangehen, da der Erzbischof bei der Kaiserwahl eine Hauptrolle spielte. Weil aber zu fürchten war, daß das große Gesolge von sächsischen und bayrischen Bischösen und weltlichen Basallen, mit welchen Heinrich auf den Bahltag würde angezogen kommen, die Ueberlegenheit der Stimmen auf seine Seite neigen möchte, so eilte man — wenn es auch eine Unregelmäßigkeit kosten sollte — vor keiner Ankunft die Kaiserwahl zu beendigen.

Unter ber Leitung bes Exsbischofs von Trier, ber bem Hohenstausischen Hausischen Hause vorzüglich holb war, kam diese in Koblenz zustande (1137), Herzog Konrad ward erwählt und empfing auch fogleich zu Aachen die Krone. So schnell hatte das Schicksal gewechselt, daß Konrad, den der Papft unter der vorigen Regierung mit dem Banne belegte, sich jest dem Tochtermann eben des Lothar vorgezogen sah, der für den römischen Stuhl doch so viel gethan hatte. Zwar beschwerten sich Heinrich und alle Fürsten, welche dei der Wahl Konrads nicht zu Rat gezogen worden, laut über diese Unregelmäßigseit; aber die allgemeine Furcht vor der Uebermacht des Welssichen Hauses und der Umstand, daß sich der Papst für Konrad erklärt hatte, brachte die Misvergnügten zum Schweigen. Heinrich von Bayern, der die Reichsinsignien in Händen hatte, lieserte sie nach einem kurzen Widerstand aus.

Ronrad fah ein, daß er babei noch nicht ftillestehen könne. Die Macht bes Welfischen Saufes war so hoch gestiegen, bak es eben fo gefährliche Folgen für die Ruhe bes Reiches haben mußte, biefes mächtige haus jum Feinde zu haben, als bie Erhebung besselben zur Kaiserwurde für die ständische Freiheit gehabt haben murbe. Neben einem Bafallen von biefer Macht konnte kein Raifer ruhig regieren, und bas Reich war in Gefahr, von einem burgerlichen Rriege gerriffen gu merben. Man mußte also die Macht besselben wieder herunterfeten, und biefer Blan murbe von Konrad III, mit Standhaftiakeit befolgt. Er lub ben Bergog Beinrich nach Augsburg por, um fich über die Klagen zu rechtfertigen, die bas Reich gegen ihn habe. Heinrich fand es bebenklich, zu erscheinen, und nach fruchtlosen Unterhandlungen erklärte ihn ber Raiser auf einem Hoftag zu Burgburg in die Reichsacht; auf einem andern zu Goslar murben ihm feine beiben Bergogtümer Sachien und Bapern abgefprochen.

Diese raschen Urteile wurden von eben so frischer That begleitet. Bayern verlieh man bem Nachbar besselben, bem

Markgrafen von Desterreich; Sachsen murbe bem Markgrafen von Brandenburg, Albrecht, ber Bar genannt, übergeben. Bapern gab Bergog Beinrich auch ohne Wiberstand auf, aber Sachsen hoffte er ju retten. Ein friegerischer ibm ergebener Abel ftand hier bereit, für feine Sache ju fechten, und meber Albrecht von Brandenburg, noch ber Raifer felbft, ber gegen ihn die Baffen erariff, tonnten ihm biefes Bergogtum ent= reißen. Schon mar er im Begriff, auch Bayern wieber ju erobern, als ihn ber Tob von seinen Unternehmungen abrief und die Radel bes Burgerfriegs in Deutschland verlöschte. Bayern erhielt nun ber Bruber und Nachfolger bes Markgrafen Leopold von Defterreich, Beinrich, ber fich im Befit bieses Berzogtums burch eine Beiratsverbindung mit ber Witme bes verftorbenen Bergogs, einer Tochter Lothars, ju befestigen glaubte. Dem Gohn bes Berftorbenen, ber nachher unter bem Namen Beinrichs bes Löwen berühmt marb, murbe bas Bergogtum Sachsen gurudgegeben, mogegen er auf Bayern Bergicht that. So beruhigte Konrad auf eine Zeit lang die Stürme, welche Deutschlands Rube gestört hatten und noch gefährlicher zu ftoren brohten - um in einem thörichten Bug nach Rerufalem ber herrschenben Schwachheit seines Sahrhunderts einen verderblichen Tribut zu bezahlen.

Anmerkung bes herausgebers. Gine Fortsetung biefer Abhandlung bat im vierten Bande ber historischen Memoires (erste Abteilung) herr Geheimer Legationstat von Woltmann geliefert, welcher im J. 1795, als damaliger Professor in Jena, sich mit Schillern zur herausgabe ber ersten Abteilung dieser Memoires verdand,

## Geschichte der Unruhen in Frankreich, welche der Regierung Heinrichs IV. vorangingen.

(Aus ber Sammlung hiftorifder Memoires II. Abteilung 1., 2., 8., 4 u. 5. Banb.)

Die Regierungen Karls VIII., Lubwigs XII. und Franz I. hatten für Frankreich eine glänzende Spoche vorbereitet. Die Feldzüge dieser Fürsten nach Italien hatten den Heldengeist des französischen Abels wieder entzündet, den der Despotismus Ludwigs XI. beinahe erstickt hatte. Ein schwärmerischer Ritterzgeist flammte wieder auf, den eine beste Taktik unterstützte.

Im Kampf mit ihren ungeübten Nachbarn lernte bie Nation ihre Ueberlegenheit kennen. Die Monarchie hatte sich gebilbet, die Berfassung des Königreichs eine mehr regelmäßige Gestalt angenommen. Der sonst so furchtbare Trot übermächtiger Großen fügte sich jetzt wieder in die Schranken eines gemeinschaftlichen Gehorsams. Orbentliche Steuern und stehende Heere befestigten und schrimten den Thron, und der König war etwas mehr als ein begüterter Ebelmann in seinem Reiche.

In Italien war es, wo sich die Kraft dieses Königreichs zum erstenmal offenbarte. Unnüt zwar floß dort das
Blut seiner Helbensöhne, aber Europa konnte seine Bewunberung einem Bolke nicht versagen, das sich zu gleicher Zeit
gegen fünf vereinigte Feinde glorreich behauptete. Das Licht
schöner Künste war nicht lange vorher in Italien aufgegangen,
und etwas milbere Sitten verrieten bereits seinen veredelnden
Einsluß. Bald zeigte es seine Kraft an den trotzigen Siegern,
und Italiens Künste unterjochten das Genie der Franzosen,
wie ehemals Griechenlands Kunst seine römischen Beherrscher
sich unterwürfig machte. Bald fanden sie den Weg über die
savosischen Alpen, den der Krieg geöffnet hatte. Bon einem
verständigen Regenten in Schutz genommen, von der Buch-

bruderkunst unterstützt, verbreiteten sie sich balb auf diesem bankbaren Boden. Die Morgenröte der Kultur erschien; schon eilte Frankreich mit schnellen Schritten seiner Zivilisierung entgegen. Die neuen Meinungen erscheinen und gedieten diesem schönen Ansang einen traurigen Stillstand. Der Geist der Intoleranz und des Aufruhrs löscht den noch schwachen Schimmer der Verseinerung wieder aus, und die schreckliche Fackel des Fanatismus leuchtet. Tieser als je stürzt dieser unglückliche Staat in seine barbarische Wildheit zurück, das Opfer eines langwierigen, verderblichen Bürgerkriegs, den der Ehrgeiz entslammt und ein wütender Religionseiser zu einem allgemeinen Brande vergrößert.

So feurig auch bas Interesse war, mit welchem bie eine Sälfte Europens bie neuen Meinungen aufnahm und bie andre bagegen tampfte, so eine machtige Triebfeber ber Religionsfanatismus auch für fich felbst ift, so maren es boch großenteils fehr weltliche Leibenschaften, welche bei biefer großen Begebenheit geschäftig maren, und größtenteils politische Umstände, welche ben unter einander im Kampfe begriffenen Religionen zu Gilfe famen. In Deutschland, weiß man, begunftigte Luthern und feine Meinungen bas Diß= trauen ber Stände gegen bie machsenbe Macht Defterreichs; ber haß gegen Spanien und die Furcht vor bem Inquifitionsgerichte vermehrte in ben Nieberlanben ben Anhang ber Brotestanten. Guftav Basa vertilgte in Schweben zugleich mit ber alten Religion eine furchtbare Rabale, und auf bem Ruin eben biefer Rirche befestigte bie britannische Elisabeth ihren noch mantenben Thron. Gine Reihe fcmachföpfiger, jum Teil minberjähriger Könige, eine schwantenbe Staatsfunft, bie Gifersucht und ber Wettkampf ber Großen um bas Ruber halfen die Fortschritte ber neuen Religion in Frankreich beftimmen. Wenn fie in Diesem Ronigreich jest barnieberliegt und in einer Balfte Deutschlands, in England, im Norben, in den Niederlanden thronet, so lag es sicherlich nicht an ber

Mutlosigkeit ober Kälte ihrer Verfechter, nicht an unterlaßnen Bersuchen, nicht an der Gleichgültigkeit der Nation. Sine heftige, langwierige Gärung erhielt das Schicksal dieses Königreichs im Zweifel; fremder Einfluß und der zufällige Umstand einer neuen indirekten Thronfolge, die gerade danals eintrat, mußte den Untergang der calvinischen Kirche in diesem Staat entscheiden.

Gleich im erften Biertel bes fechzehnten Sahrhunderts fanden bie Neuerungen, welche Luther in Deutschland prebigte, ben Weg in die frangosischen Provingen. Weber bie Benfuren ber Sorbonne im Jahre 1521, noch die Beschläffe bes Parifer Barlaments, noch felbst bie Anathemen ber Bifchöfe vermochten bas ichnelle Glud aufzuhalten, bas fie in wenig Jahren bei bem Bolt, bei bem Abel, bei einigen von ber Geiftlichkeit machten. Die Lebhaftiakeit, mit welcher bas sanguinische, geiftreiche Bolk ber Franzosen jede Neuigfeit zu behandeln pflegt, verleugnete fich weder bei ben Unhängern der Reformation, noch bei ihren Verfolgern. Franz' bes Ersten friegerische Regierung und bie Verständnisse biefes Monarchen mit ben beutschen Brotestanten trugen nicht wenig dazu bei, die Religionsneuerungen bei seinen französischen Unterthanen in schnellen Umlauf zu bringen. Umsonft, bag man in Paris endlich zu bem fürchterlichen Mittel bes Feuers und bes Schwertes griff - es that feine beffere Wirkung, als es in ben Niederlanden, in Deutschland, in England gethan hatte, und die Scheiterhaufen, welche ber fanatische Berfolgungegeift anftedte, bienten ju nichts, als ben Belbenglauben und ben Ruhm feiner Opfer zu beleuchten.

Die Religionsverbesserer führten bei ihrer Berteibigung und bei ihrem Angriff auf die herrschende Kirche Waffen, welche weit zuverläffiger wirkten, als alle, die der blinde Eifer der stärkern Zahl ihnen entgegensețen konnte. Geschmack und Aufklärung kämpften auf ihrer Seite; Unwissensheit, Bedanterei waren der Anteil ihrer Verfolger. Die

Sittenlofigkeit, Die tiefe Janorang bes katholischen Rlerus gaben bem Bit ihrer öffentlichen Rebner und Schriftsteller bie aefährlichsten Bloken, und unmöglich tounte man bie Schilberungen lesen, welche ber Beift ber Satire biefe lettern von dem allgemeinen Verderbnis entwerfen ließ, ohne fich von ber Notwendigkeit einer Berbefrung überzeugt zu fühlen. Die lesende Welt wurde täglich mit Schriften biefer Art überschwemmt, in welchen, mehr ober minder glücklich, die herrichenben Lafter bes Sofes und ber katholischen Geiftlichkeit bem Unmillen, bem Abscheu, bem Gelächter bloggeftellt und bie Dogmen ber neuen Kirche, in jebe Anmut bes Stils gefleibet, mit allen Reigen bes Schönen, mit aller hinreißenben Rraft bes Erhabenen, mit bem unwiderstehlichen Zauber einer ebeln Simplicität ausgestattet waren. Wenn man biese Meifterftude ber Beredsamkeit und bes Wiges mit Ungebuld verschlang, so maren bie abgeschmachten ober feierlichen Gegenschriften bes anbern Teils nicht bazu gemacht, etwas anbers als Langeweile zu erregen. Bald hatte bie verbefferte Reli= gion ben geistreichen Teil bes Publifums gewonnen - eine unftreitig glänzendere Majorität als der bloße blinde Borteil ber größern Menge, ber ihre Gegner begunftigte.

Die anhaltende But der Verfolgung nötigte endlich ben unterdrückten Teil, an der Königin Margareta von Navarra, der Schwester Franz I., sich eine Beschützerin zu suchen. Geschwack und Wissenschaft waren eine hinreichende Empfehlung bei dieser geistreichen Fürstin, welche, selbst große Kennerin des Schönen und Wahren, für die Religion ihrer Lieblinge, deren Kenntnisse und Geist sie verehrte, nicht schwer zu gewinnen war. Ein glänzender Kreis von Gelehrten umgab diese Fürstin, und die Freiheit des Geistes, welche in diesem geschmackvollen Zirkel herrschte, konnte nicht anders als eine Lehre begünstigen, welche mit der Besreiung vom Joche der Heigien und des Aberglaubens angesangen hatte. An dem Hos dieser Königin fand die gedrückte Religion eine

Buflucht; manches Opfer murbe burch fie bem blutburftigen Berfolgungsgeift entzogen, und die noch fraftlose Bartei hielt fich an diesem schwachen Aft gegen bas erfte Ungewitter fest, bas sie sonst in ihrem noch garten Anfang so leicht hatte Die Berbindungen, in welche Frang I. hinraffen können. mit ben beutschen Brotestanten getreten mar, hatten auf die Magregeln keinen Ginfluß, beren er fich gegen feine eignen protestantischen Unterthanen bediente. Das Schwert ber Inquisition war in jeber Proving gegen fie gezudt, und zu eben ber Reit, mo biefer zweibeutige Mongrch bie Rurften bes Schmalfalbischen Bundes gegen Karl V., seinen Nebenbuhler, aufforberte, erlaubt er bem Blutdurft seiner Inquisitoren, gegen bas iculblose Bolf ber Balbenfer, ihre Glaubens: genoffen, mit Schwert und Feuer zu muten. Barbarifch und schredlich, fagt ber Geschichtschreiber be Thou, mar ber Spruch. ber gegen fie gefällt warb, barbarischer noch und schrecklicher seine Bollstredung. Zweiundzwanzig Dörfer legte man in die Afche, mit einer Unmenschlichkeit, wovon fich bei ben robesten Bölfern fein Beispiel findet. Die unglüchseligen Bewohner, bei Nachtzeit überfallen und bei bem Schein ihrer brennenben Sabe von Gebirge zu Gebirge gescheucht, entrannen bier einem hinterhalte nur, um bort in einen andern zu fallen. jämmerliche Geschrei ber Alten, ber Frauenspersonen und ber Rinber, weit entfernt, bas Tigerherz ber Solbaten ju erweichen, biente ju nichts, als biefe lettern auf bie Spur ber Flüchtigen zu führen und ihrer Mordbegier bas Opfer zu verraten. Ueber siebenhundert dieser Unglücklichen murben in ber einzigen Stadt Cabrieres mit falter Graufamfeit erschlagen. alle Frauenspersonen bieses Orts im Dampf einer brennenben Scheune erftidt und bie, welche fich von oben herab flüchten wollten, mit Bifen aufgefangen. Selbst an bem Erbreich. welches ber Reif biefes fanften Bolfs aus einer Bufte gum blühenden Garten gemacht hatte, mard ber vermeintliche grr= glaube seiner Pflüger bestraft. Nicht bloß bie Wohnungen

riß man nieber, auch die Bäume wurden umgehauen, die Saaten zerftort, die Felber verwüstet und das lachende Land in eine traurige Wildnis verwandelt.

Der Unwille, ben biefe eben fo unnute als beispiellofe Graufamkeit erwecte, führte bem Protestantismus mehr Befenner ju, als ber inquifitorische Gifer ber Beiftlichfeit murgen fonnte. Mit jedem Tage wuchs ber Anhang ber Neuerer, besonders feitdem in Genf Calvin mit einem neuen Religions: fustem aufgetreten mar und burch seine Schrift vom drift= lichen Unterricht die schwankenden Lehrmeinungen fixiert, dem gangen Gottesbienft eine mehr regelmäßige Geftalt gegeben und bie unter fich felbft nicht recht einigen Glieber feiner Rirche unter einer bestimmten Glaubensformel vereinigt hatte. In furzem gelang es ber ftrengeren und einfachern Religion bes frangösischen Apostels, bei seinen Landsleuten Luthern felbst zu verdrängen, und feine Lehre fand eine besto gun= ftigere Aufnahme, je mehr fie von Musterien und läftigen Gebräuchen gereinigt mar, und je mehr fie es ber lutherischen an Entfernung vom Bapfttum zuvorthat.

Das Blutbab unter ben Walbensern zog die Calvinisten, beren Erbitterung jetzt keine Furcht mehr kannte, an das Licht hervor. Nicht zufrieden, wie disher, sich im Dunkel der Nacht zu versammeln, wagten sie es jetzt, durch öffentliche Zusammenskünfte den Nachforschungen der Obrigkeit hohnzusprechen und selbst in den Vorstädten von Paris die Pfalmen des Marot in großen Versammlungen abzusingen. Der Reiz des Neuen sührte bald ganz Paris herbei, und mit dem Wohlklang und der Anmut dieser Lieder wußte sich ihre Neligion selbst in manche Gemüter zu schweicheln. Der gewagte Schritt hatte ihnen zugleich ihre furchtbare Anzahl gezeigt, und bald solgten die Protestanten in dem übrigen Königreich dem Beispiel, das ihre Brüder in der Hauptstadt gegeben.

Heinrich II., ein noch ftrengerer Berfolger ihrer Bartei als fein Bater, nahm jest vergebens alle Schrecken ber könig-

lichen Strafgewalt gegen sie zu Hilse. Vergebens wurden die Edikte geschärft, welche ihren Glauben verdammten. Umsonst erniedrigte sich dieser Fürst so weit, durch seine königsliche Gegenwart den Eindruck ihrer Hinrichtungen zu erhöhen und ihre Henker zu ermuntern. In allen großen Städten Frankreichs rauchten Scheiterhausen, und nicht einmal aus seiner eigenen Gegenwart konnte Heinrich den Calvinismus verdannen. Diese Lehre hatte unter der Armee, auf den Gerichtsstühlen, hatte selbst an seinem Hof zu St. Germain Anhänger gefunden, und Franz von Coligny, Herr von Andelot, Odrister des französischen Fußvolks, erklärte dem König mit dreister Stirn ins Gesicht, daß er lieber sterden wolle, als eine Messe besuchen.

Endlich aufgeschreckt von ber immer mehr um sich greifenben Gefahr, welche die Religion feiner Bölfer und, wie man ihn fürchten ließ, selbst feinen Thron bedrohte, überließ fich bieser Fürst allen gewaltthätigen Magregeln, welche bie Sabsucht ber Höflinge und ber unreine Gifer bes Klerus ihm biftierte. Um burch einen entscheibenben Schritt ben Mut ber Partei auf einmal zu Boben zu schlagen, erschien er eines Tages felbst im Parlamente, ließ bort fünf Glieber bieses Gerichtshofs, die fich ben neuen Meinungen gunftig zeigten, gefangen nehmen und gab Befehl, ihnen ichleunig ben Prozeß zu machen. Lon jett an erfuhr die neue Sefte feine Schonung mehr. Das verworfne Gezücht ber Angeber murbe burch versprochne Belohnungen ermuntert, alle Gefängnisse bes Reichs in furzem mit Schlachtopfern ber Undulbsamkeit angefüllt; niemand magte es, für fie bie Stimme zu erheben. Die reformierte Bartei in Franfreich ftand jest, 1559, am Rand ihres Untergangs; ein mächtiger unwiderstehlicher Fürst, mit gang Europa im Frieden und unumschränkter Berr von allen Rräften bes Ronigreichs, ju biesem großen Werke von bem Bapft und von Spanien felbit begünstigt, hatte ihr bas Berberben geschworen. Gin un=

erwarteter Glücksfall mußte sich ins Mittel schlagen, bieses abzuwenden, welches auch geschah. Ihr unversöhnlicher Feind starb mitten unter diesen Zurüstungen, von einem Lanzenssplitter verwundet, der ihm bei einem festlichen Turnier in das Auge flog.

Dieser unverhoffte Hintritt Heinrichs II. war ber Einsgang zu ben gefährlichen Zerrüttungen, welche ein halbes Jahrhundert lang das Königreich zerrissen und die Monarchie ihrem gänzlichen Untergang nahe brachten. Heinrich hintersließ seine Gemahlin Katharina, aus dem herzoglichen Hause von Medicis in Florenz, nebst vier unreisen Söhnen, unter denen der älteste, Franz, kaum das sechzehnte Jahr erreicht hatte. Der König war bereits mit der jungen Königin von Schottland, Maria Stuart, vermählt, und so mußte sich das Zepter zweier Reiche in zwei händen vereinigen, die noch lange nicht geschickt waren, sich selbst zu regieren. Ein Heer von Ehrgeizigen streckte schon gierig die Hände darnach aus, es ihnen zu erleichtern, und Frankreich war das unglückliche Opfer des Kampss, der sich darüber entzündete.

Besonbers waren es zwei mächtige Faktionen, welche sich ihren Einsluß bei bem jungen Regentenpaar und die Bermaltung des Königreichs streitig machten. An der Spisse der einen stand der Connetable von Frankreich, Anna von Montmorency, Minister und Günstling des verstorbnen Königs, um den er sich durch seinen Degen und einen strengen, über alle Bersührung erhabnen Patriotismus verdient gemacht hatte. Ein gleichmütiger, undeweglicher Charafter, den keine Widerwärtigkeit erschüttern, kein Glücksfall schwindlicht machen konnte. Diesen gesetzen Geist hatte er bereits unter den vorigen Regierungen dewiesen, wo er mit gleicher Gelassenheit und mit gleich standhaftem Mut den Wankelmut seines Monarchen und den Wechsel des Kriegsglücks ertrug. Der Soldat wie der Hössling, der Financier wie der Richter atterten vor seinem durchdringenden Blick, den keine Täu-

schltritt vergab, vor diesem Geiste der Ordnung, der keinen Fehltritt vergab, vor dieser sesten Tugend, über die keine Bersuchung Macht hatte. Aber in der rauhen Schule des Kriegs erwachsen und an der Spitze der Armeen gewöhnt, unbedingten Gehorsam zu erzwingen, sehlte ihm die Geschmeidigkeit des Staatsmanns und Hofslings, welche durch Nachgeben siegt und durch Unterwerfung gebietet. Groß auf der Waffenbühne, verscherzte er seinen Ruhm auf der andern, welche der Zwang der Zeit ihm jetzt anwies, welche ihm Ehrgeiz und Patriotismus zu betreten befahlen. Solch ein Mann war nirgends an seinem Platze, als wo er herrschte, und nur gemacht, sich auf der ersten Stelle zu behaupten, aber nicht wohl fähig, mit hofmännischer Kunst darnach zu ringen.

Lange Erfahrung, Berbienfte um ben Staat, Die felbit ber Neib nicht zu verringern wagte, eine Redlichkeit, ber auch seine Feinde hulbigten, die Gunft des verftorbnen Monarchen, ber Glang seines Geschlechts schienen ben Connetable ju bem ersten Bosten im Staat zu berechtigen und jeden fremden Unspruch im voraus zu entfernen. Aber ein Dann gehörte auch bazu, bas Berbienft eines folden Dieners zu murbigen, und eine ernftliche Liebe zum allgemeinen Wohl, um feinem gründlichen innern Wert die rauhe Außenseite zu vergeben. Frang II. war ein Jungling, ben ber Thron nur gum Genusse, nicht zur Arbeit rief, bem ein so ftrenger Aufseher feiner Handlungen nicht willkommen sein konnte. Montmorencus austere Tugend, die ihn bei bem Bater und Grofvater in Gunft gefett hatte, gereichte ihm bei bem leichtfinnigen, ichwachen Sohn zum Berbrechen und machte es ber entgegen= gesetzen Rabale leicht, über biefen Gegner zu triumphieren.

Die Guisen, ein nach Frankreich verpflanzter Zweig bes Lothringischen Fürstenhauses, waren die Seele dieser furchtsbaren Faktion. Franz von Lothringen, Herzog von Guise, Oheim der regierenden Königin, vereinigte in seiner Person

alle Eigenschaften, welche bie Aufmerksamkeit ber Menschen fesseln und eine Herrschaft über sie erwerben. Frankreich verehrte in ihm feinen Retter, ben Wieberherfteller feiner Ehre por ber gangen europäischen Belt. Un feiner Geschich: lichfeit und feinem Dut mar bas Glud Rarls V. gescheitert; seine Entschloffenheit hatte bie Schande ber Borfahren ausgelöscht und ben Engländern Calais, ihre lette Besitzung auf frangofischem Boben, nach einem zweihundertjährigen Befige entriffen. Sein Rame mar in aller Munde, seine Bewundrung lebte in aller Bergen. Dit bem weitsehenben Berrscherblide bes Staatsmanns und Kelbherrn verband er bie Rühnheit bes helben und bie Gewandtheit bes höflings. Wie bas Blud, fo hatte ichon bie Natur ihn jum Berricher ber Menichen gestempelt. Ebel gebilbet, von erhabner Statur, toniglichem Anftand und offner gefälliger Diene, hatte er schon bie Sinne bestochen, ebe er bie Gemuter fich unterjochte. Den Glang feines Ranges und feiner Macht erhob eine natürliche angestammte Burbe, Die, um ju berrichen, feines außern Schmude zu bedürfen ichien. Berablaffend, ohne fich zu erniedrigen, mit bem Geringften gesprächig, frei und vertraulich, ohne bie Geheimniffe feiner Bolitif preibzugeben, verschwenderisch gegen seine Freunde und großmutig gegen ben entwaffneten Feind, ichien er bemüht zu fein, ben Reib mit feiner Größe, ben Stoly einer eifersuchtigen Nation mit feiner Macht auszuföhnen. Alle biefe Borzuge aber maren nur Bertzeuge einer unerfättlichen fturmischen Ehrbegierbe. Die. von keinem hindernis geschreckt, von keiner Betrachtung aufgehalten, ihrem bochgesteckten Riel furchtlos entgegenging und, gleichgültig gegen bas Schidfal von Taufenben. von ber allgemeinen Berwirrung nur begunftigt, burch alle Krummungen ber Rabale und mit allen Schredniffen ber Gewalt ihre permegnen Entwurfe verfolgte. Diefelbe Chrfucht, von nicht geringern Gaben unterftutt, beherrschte ben Karbinal pon Lothringen, Bruder bes Bergogs, ber, eben fo mächtig

burch Wissenschaft und Berebsankeit, als jener burch seinen Degen, surchtbarer im Scharlach als der Herzog im Banzerhemd, seine Privatleidenschaften mit dem Schwert der Religion
bewaffnete und die schwarzen Entwürfe seiner Ehrsucht mit
diesem heiligen Schleier bedeckte. Ueber den gemeinschaftlichen Zweck einverstanden, teilte sich dieses unwiderstehliche
Brüderpaar in die Nation, die, ehe sie es wußte, in seinen
Fesseln sich krümmte.

Leicht war es beiben Brübern, fich ber Neigung bes jungen Königs ju bemächtigen, ben seine Gemablin, ihre Nichte, unumschränkt leitete; schwerer, bie Königin Mutter Ratharine für ihre Absichten ju gewinnen. Der Name einer Plutter bes Rönigs machte fie an einem geteilten Sofe mächtig. mächtiger noch bie natürliche Ueberlegenheit ihres Verstandes über bas Gemüt ihres schwachen Sohnes; ein verboraner. in Ranten erfinderischer Geift, mit einer grengenlofen Begierde jum herrschen vereinigt, konnte sie ju einer furchtbaren Gegnerin machen. Ihre Bunft zu erschleichen, murbe beswegen fein Opfer gespart, feine Erniedrigung gescheuet. Reine Pflicht mar so heilig, die man nicht verletzte, ihren Neigungen zu schmeicheln; feine Freundschaft so festgeknüpft, bie nicht gerriffen murbe, ihrer Rachsucht ein Opfer preisgugeben; feine Feindschaft so tief gewurzelt, die man nicht gegen ihre Bunftlinge ablegte. Zugleich unterließ man nichts, mas ben Connetable bei ber Königin fturgen konnte, und fo gelang es wirklich ber Kabale, die gefährliche Berbindung zwischen Ratharinen und diefem Feldherrn zu verhindern.

Unterbessen hatte ber Connetable alles in Bewegung gesetzt, sich einen furchtbaren Anhang zu verschaffen, ber die lothringische Partei überwägen könnte. Kaum war Heinrich tot, so wurden alle Prinzen von Geblüt, und unter diesen besonders Anton von Bourbon, König von Navarra, von ihm herbeigerusen, bei dem Monarchen den Posten einzunehmen, zu dem ihr Rang und ihre Geburt sie berechtigte. Aber ehe

fie noch Zeit hatten, zu erscheinen, waren ihnen bie Guisen icon bei bem Ronige guporgekommen. Diefer erklärte ben Abgefandten bes Barlaments, bie ihn zu feinem Regierungs= antritt begrüßten, bag man fich fünftig in jeber Angelegen= beit bes Staats an die lothringischen Pringen zu wenden habe. Much nahm ber Bergog sogleich Befit von bem Rommando ber Truppen; ber Karbinal von Lothringen ermählte fich ben wichtigen Artifel ber Finangen zu feinem Anteil. Montmorency erhielt eine froftige Beisung, fich auf feinen Bütern zur Rube ju begeben. Die migvergnügten Bringen von Geblüte hielten barauf eine Bufammenkunft zu Bendome, welche ber Connetable abwesend leitete, um fich über bie Magregeln gegen ben gemeinschaftlichen Feind zu bereben. Den Beschlüffen berfelben zufolge wurde ber König von Navarra an ben Sof abgeschickt, bei ber Königin Mutter noch einen letten Berfuch ber Unterhandlung zu magen, ehe man fich gewaltsame Mittel erlaubte. Diefer Auftrag mar einer allgu ungeschickten Sand anvertraut, um feinen 3med nicht zu verfehlen. Anton von Navarra, von der Allgewalt ber Buisen in Furcht gesett, die fich ihm in ber gangen Fulle ihrer Berrlichkeit zeigten, verließ Paris und ben Bof unverrichteter Dinge, und die lothringischen Brüder blieben Meifter rom Schauplat.

Dieser leichte Sieg machte sie ked, und jetzt fingen sie an, keine Schranken mehr zu scheuen. Im Besitz ber öffentlichen Sinkünfte, hatten sie bereits unsägliche Summen versichwendet, um ihre Kreaturen zu belohnen. Ehrenstellen, Pfründen, Penfionen wurden mit freigebiger Hand zerstreut, aber mit dieser Berschwendung wuchs nur die Gierigkeit der Empfänger und die Zahl der Kandidaten, und was sie bei dem kleinern Teil dadurch gewannen, verdarben sie bei einem weit größern, welcher leer ausging. Die Habsucht, mit der sie sich selbst den besten Teil an dem Raube des Staats zueigneten, der beleidigende Trop, mit dem sie sich auf Unsechtler Werte. XIII.

toften ber vornehmften Säufer in die wichtigften Bedienungen einbrängten, machte allgemein bie Gemüter schwierig; nichts aber mar für bie Frangofen emporender, als mas fich ber hochfahrenbe Stolz bes Rarbinals von Lothringen zu Kontainebleau erlaubte. An diesen Lustort, wo der Hof sich da= mals aufhielt, hatte die Gegenwart bes Monarchen eine große Menge von Bersonen gezogen, bie entweber um rudftanbigen Sold und Gnabengelber ju fleben ober für ihre geleisteten Dienste bie verdienten Belohnungen einzuforbern gekommen Das Ungeftum biefer Leute, unter benen fich jum Teil bie verbienteften Offiziers ber Urmee befanden, beläftigte ben Kardinal. Um sich ihrer auf einmal zu entledigen, ließ er nahe am foniglichen Schloffe einen Galgen aufrichten und zugleich burch ben öffentlichen Ausrufer verkundigen, baß jeber, wes Standes er auch fei, ben ein Anliegen nach Fontainebleau geführt, bei Strafe biefes Galgens, innerhalb vierundzwanzig Stunden Fontainebleau zu räumen habe. handlungen dieser Art erträgt ber Franzose nicht und barf fie unter allen Bölfern von seinem Könige am wenigften ertragen. Zwar marb es an einem einzigen Tage baburch leer in Fontainebleau, aber zugleich murbe auch ber Keim bes Unmuts in mehr als taufend Bergen nach allen Propingen bes Königreichs mit hinmeg getragen.

Bei den Fortschritten, welche der Calvinismus gegen das Ende von Heinrichs Regierung in dem Königreich gethan hatte, war es von der größten Wichtigkeit, welche Maßregeln die neuen Minister dagegen ergreisen würden. Aus Ueberzeugung sowohl als Interesse eifrige Anhänger des Papstes, vielleicht damals schon geneigt, sich beim Drang der Umstände auf spanische Hilber, zugleich von der Notwendigkeit überzeugt, die zahlreichste und mächtigste Hälfte der Nation durch einen wahren oder verstellten Glaubenseiser zu gewinnen, konnten sie sich keinen Augenblick über die Partei bedenken, welche unter diesen Umständen zu ergreisen war.

Heinrich II. hatte noch kurz vor seinem Ende den Untergang der Calvinisten beschlossen, und man brauchte bloß der schon angefangnen Berfolgung den Lauf zu lassen, um dieses Ziel zu erreichen. Sehr kurz also war die Frist, welche der Tod dieses Königs den Protestanten vergönnte. In seiner ganzen Wut erwachte der Verfolgungsgeist wieder, und die lothringisschen Prinzen bedachten sich um so weniger, gegen eine Religionspartei zu wüten, die ein großer Teil ihrer Feinde längst im stillen begünstigte.

Der Brogeg bes berühmten Barlamenterate Unna bu Bourg verfündigte die blutigen Magregeln ber neuen Regierung. Er bufte feine fromme Standhaftigfeit am Galgen; bie vier übrigen Rate, welche zugleich mit ihm gefangen gesetzt worden, erfuhren eine gelindere Behandlung. Diefer unzweibeutige öffentliche Schritt ber lothringischen Bringen gegen ben Calvinismus verschaffte ben migvergnügten Großen eine erwünschte Gelegenheit, Die gange reformierte Bartei gegen bas Ministerium in harnisch zu bringen und bie Sache ihrer gefrantten Chrfucht zu einer Sache ber Religion, zu einer Ungelegenheit ber gangen protestantischen Kirche zu machen. Rett also geschah bie ungludsvolle Bermechselung politischer Beschwerben mit bem Glaubensinteresse, und wider bie politifche Unterbrudung murbe ber Religionsfanatismus ju Silfe gerufen. Mit etwas mehr Rägigung gegen die migtrauischen Calviniften mar es ben Guifen leicht, ben burch ihre Burud: setung erbitterten Großen eine furchtbare Stute zu entziehen und so einen schrecklichen Burgerfrieg in ber Geburt zu erftiden. Daburch, baf fie beibe Barteien, bie Mikveranügten und die burch ihre Bahl bereits furchtbaren Calviniften, aufs Meußerste brachten, zwangen sie beibe, einander zu suchen. ihre Rachgier und ihre Furcht fich mechfelseitig mitzuteilen, ihre verschiednen Beschwerben zu vermengen und ihre geteilten Krafte in einer einzigen brobenben Saktion zu ver= einigen. Bon jest an fah ber Calviniste in ben Lothringern

nur die Unterbrücker seines Glaubens und in jedem, den ihr Haß verfolgte, nur ein Opfer ihrer Intoleranz, welches Rache forderte. Bon jest an erblickte der Katholike in eben diesen Lothringern nur die Beschützer seiner Kirche und in jedem, der gegen sie aufstand, nur den Hugenotten, der die rechtzgläubige Kirche zu stürzen suche. Jede Partei erhielt jetz einen Anführer, jeder ehrgeizige Große eine mehr oder minder surchtdare Partei. Das Signal zu einer allgemeinen Trenznung ward gegeben, und die ganze hintergangne Nation in den Privatstreit einiger gefährlichen Bürger gezogen.

Un die Spite ber Calviniften ftellten fich bie Bringen von Bourbon. Anton von Navarra und Ludwig Prinz von Conbé, nebst ber berühmten Ramilie ber Chatillons, burch ben groken Namen bes Abmirals von Coligny in ber Ge-Ungern genug rif fich ber wolluftige schichte verherrlicht. Bring pon Conbe aus bem Schoft bes Beranugens, um bas Saupt einer Partei gegen die Guisen zu merben; aber bas Uebermaß ihres Stolzes und eine Reihe erlittner Beleidiaungen hatten seinen schlummernben Chrgeis endlich aus einer trägen Sinnlichkeit erwedt; Die bringenden Aufforberungen ber Chatillons zwangen ihn, bas Lager ber Wolluft mit bem politischen und friegerischen Schauplat zu vertauschen. Saus Chatillon ftellte in biefem Zeitraum brei unperaleich= liche Brüber auf, von benen ber alteste, Abmiral Coliany, ber öffentlichen Sache burch feinen Felbherrngeift, feine Beis= beit, seinen ausbauernden Mut, ber zweite, Frang von Unbelot, burch seinen Degen, ber britte, Karbinal von Chatillon, Bischof von Beauvais, burch seine Geschicklichkeit in Unterhandlungen und seine Berschlagenheit biente. Gine feltne Barmonie ber Gesinnungen vereinigte biese sich sonst so ungleichen Charaftere zu einem furchtbaren Dreiblatt, und bie Burben. welche sie bekleibeten, die Verbindungen, in denen sie standen. bie Achtung, welche ihr Rame zu erweden gewohnt mar, agben ber Unternehmung ein Bewicht, an beren Spipe fie traten.

Auf einem von ben Schlöffern bes Bringen von Conbe, an ber Grenze von Bicardie, hielten bie Difvergnügten eine geheime Berfammlung, auf welcher ausgemacht murbe, ben Ronig aus ber Mitte feiner Minister ju entführen und fich augleich biefer lettern tot ober lebendig zu bemächtigen. So weit mar es gekommen, bag man bie Berson bes Monarchen bloß als eine Sache betrachtete, bie an fich felbst nichts bebeutete, aber in ben Sanben berer, welche fich ihres Befites rühmten, ein furchtbares Instrument ber Macht werben fonnte. Da biefer verwegene Entwurf nur mit ben Waffen in ber Sand fonnte durchgesett werben, fo mard auf eben biefer Bersammlung beschloffen, eine militärische Macht aufzubringen, welche fich alsbann in einzelnen fleinen Saufen, um feinen Berbacht zu erregen, aus allen Diftriften bes Königreichs in Blois zusammenziehn follte, wo ber hof bas Fruhjahr qubringen murbe. Da fich bie gange Unternehmung als eine Religionssache abschildern ließ, so hielt man sich ber fräftig= ften Mitwirkung ber Calviniften verfichert, beren Ungahl im Königreich bamals schon auf zwei Millionen geschätzt murbe. Aber auch viele ber aufrichtigften Ratholiken gog man burch bie Borftellung, bag es nur gegen bie Buifen abgesehen fei, in bie Berschwörung. Um ben Bringen von Condé, als ben eigentlichen Chef ber gangen Unternehmung, ber aber für ratfam hielt, vorjett noch unfichtbar zu bleiben, befto beffer ju verbergen, gab man ihr einen untergeordneten fichtbaren Anführer in ber Berfon eines gewiffen Renaubie, eines Ebelmanns aus Berigord, ben fein verwegner, in ichlimmen Sandeln und Gefahren bemahrter Mut, feine unermübete Thätiafeit, seine Berbindungen im Staat und ber Busammenhang mit ben ausgewanderten Calviniften zu biefem Boften besonders geschickt machten. Berbrechen halber hatte berselbe längst schon bie Rolle eines Flüchtlings spielen muffen, und bie Runft ber Berborgenheit, welche fein jetiger Auftrag von ihm forberte, ju feiner eignen Erhaltung in Ausübung bringen lernen. Die ganze Partei kannte ihn als ein entschloßnes, jedem kühnen Streiche gewachsenes Subjekt, und die enthussiaftische Zuversicht, die ihn selbst über jedes Hindernis erhob, konnte sich von ihm aus allen Mitgliedern der Verschwörung mitteilen.

Die Borkehrungen murben aufs beste getroffen und alle möglichen Bufalle im voraus in Berechnung gebracht, um bem Ohngefähr fo wenig als möglich anzuvertrauen. Renaudie erhielt eine ausführliche Instruktion, worin nichts vergeffen war, mas ber Unternehmung einen glücklichen Ausschlag zufichern konnte. Der eigentliche verborgne Suhrer berfelben, hiek es, murbe fich nennen und öffentlich hervortreten, sobalb es zur Ausführung fame. Bu Rantes in Bretagne, wo eben bamals bas Parlament seine Sitzungen hielt und eine Reihe von Luftbarkeiten, zu benen bie Bermählungsfeier einiger Großen biefer Broving bie jufallige Beranlaffung gab, bie herbeiftrömende Menge schicklich entschuldigen konnte, verfammelte Renaudie im Jahre 1560 feine Ebelleute. Aehnliche Umftande nutten wenige Jahre nachher die Geufen in Bruffel, um ihr Konwlott gegen ben spanischen Minister Granvella zustande zu bringen. In einer Rebe voll Beredsamkeit und Reuer, welche uns ber Geschichtschreiber be Thou aufbehalten hat, entbeckte Renaudie benen, die es noch nicht wußten, die Abficht ihrer Rusammenberufung und suchte bie übrigen zu einer thätigen Teilnahme anzufeuern. wurde barin gespart, die Guisen in bas gehässigste Licht ju setzen, und mit argliftiger Runft alle Uebel, von welchen bie Nation seit ihrem Eintritt in Frankreich heimgesucht worben, auf ihre Rechnung geschrieben. Ihr schwarzer Entwurf sollte fein, burch Entfernung ber Bringen vom Geblut, ber Berbientesten und Ebelften von bes Könias Berson und ber Staatspermaltung ben jungen Monarchen, beffen schwächliche Berfon, wie man fich merken ließ, in folden Sanben nicht am fichersten aufgehoben mare, ju einem blinden Wertzeug

ihres Willens zu machen und, wenn es auch durch Ausrottung der ganzen königlichen Familie geschehen sollte, ihrem eigenen Geschlecht den Weg zu dem französischen Throne zu bahnen. Dies einmal vorausgesetzt, war keine Entschließung so kühn, kein Schritt gegen sie so strafbar, den nicht die Ehre selbst und die reinste Liebe zum Staat rechtsertigen konnte, ja gebot. "Was mich betrifft," schloß der Redner mit dem heftigsten Nebergang, "so schwöre ich, so beteure ich und nehme den Himmel zum Zeugen, daß ich weit entsernt din, etwas gegen den Monarchen, gegen die Königin, seine Mutter, gegen die Brinzen seines Bluts weder zu denken, noch zu reden, noch zu thun; aber ich beteure und schwöre, daß ich dis zu meinem letzten Hauch gegen die Eingriffe dieser Ausländer verteidigen werde die Majestät des Throns und die Freiheit des Baterslandes."

Gine Erklärung biefer Art konnte ihren Ginbrud auf Männer nicht verfehlen, die, burch so viele Brivatbeschwerben aufgebracht, von bem Schwindel ber Zeit und einem blinden Religionseifer hingeriffen, ber heftigften Entschließungen fähig Alle wiederholten einstimmig biefen Gidschwur, ben fie idriftlich auffesten und burch Sanbichlag und Umarmung befiegelten. Merkwürdig ift die Aehnlichkeit, welche fich zwiichen bem Betragen biefer Berichwornen zu Nantes und bent Berfahren ber Konföberierten in Bruffel entbeden läßt. Dort wie hier ist es ber rechtmäßige Oberherr, ben man gegen bie Anmagungen seines Ministers zu verteidigen scheinen will, mabrend bag man fein Bebenfen trägt, eins feiner beiligften Rechte, feine Freiheit in ber Wahl feiner Diener, ju franten; bort wie hier ift es ber Staat, ben man gegen Unterbruckung ficher zu stellen fich bas Ansehen geben will, indem man ihn boch offenbar allen Schredniffen eines Bürgerfriegs überliefert. Rachdem man über die zu nehmenden Magregeln einig mar und ben 15. Mai 1560 jum Termin, Die Stadt Blois zu bem Ort ber Bollstredung bestimmt hatte, schieb man aus einander, jeber Ebelmann nach seiner Proving, um bie nötige Mannschaft in Bewegung ju feten. Dies geschah mit bem beften Erfolge, und bas Geheimnis bes Entwurfs litt nichts burch die Menge berer, die jur Bollstreckung nötig Der Solbat verbingte fich bem Rapitan, ohne ben Feind zu miffen, gegen ben er zu fechten bestimmt mar. Aus ben entlegeneren Propinzen fingen icon kleine Saufen an ju marschieren, welche immer mehr anschwellten, je näher fie Truppen häuften fich schon im ihrem Stanborte famen. Mittelpunkt bes Reichs, mahrend bie Guisen ju Blois, mobin fie ben König gebracht hatten, noch in sorgloser Sicherheit schlummerten. Gin bunkler Wink, ber fie por einem ihnen brohenden Anschlage warnte, zog sie endlich aus bieser Ruhe und vermochte fie, ben hof von Blois nach Amboise zu verlegen, welche Stadt ihrer Zitadelle wegen gegen einen un= vermuteten Ueberfall länger, wie man hoffte, zu behaupten mar.

Diefer Querftreich konnte blog eine kleine Abanderung in ben Magregeln ber Berschworenen bewirken, aber im Wesentlichen ihres Entwurfs nichts verändern. Alles aina ungehindert seinen Gang, und nicht ihrer Bachsamkeit, nicht ber Berraterei eines Mitverschwornen, bem bloken Rufall bankten die Guisen ihre Errettung. Renaudie selbst beging bie Unporsichtigkeit, einem Abvokaten zu Baris, mit Namen Avenelles, seinem Freund, bei bem er mohnte, ben gangen Anschlag zu offenbaren, und bas furchtsame Gemissen bieses Mannes verstattete ihm nicht, ein fo gefährliches Geheimnis bei fich zu behalten. Er entbectte es einem Geheimschreiber bes Berzogs von Guife, ber ihn in größter Gile nach Amboise schaffen ließ, um bort seine Aussage vor bem Berzoge ju wieberholen. So groß bie Sorglofigkeit ber Minifter ge= wesen, so groß mar jest ihr Schrecken, ihr Migtraun, ihre Verwirrung. Was fie umgab, ward ihnen verbächtig. in bie Löcher ber Gefängniffe suchte man, um bem Romplott auf ben Grund zu kommen. Weil man nicht mit Unrecht voraussette, daß die Chatillons um den Anschlag müßten, so berief man fie unter einem schicklichen Bormand nach Amboife, in ber hoffnung, fie hier beffer beobachten ju konnen. man ihnen in Absicht ber gegenwärtigen Umftanbe ihr Butachten abforberte, bebachte Coligny fich nicht, aufs heftigfte gegen bie Minifter zu reben und bie Sache ber Reformierten aufs lebhafteste zu verfechten. Seine Borftellungen, mit ber gegenwärtigen Furcht verbunden, wirkten auch fo viel auf die Mehrheit bes Staatsrats, bag ein Ebitt abgefast murbe, welches die Reformierten, mit Ausnahme ihrer Prediger und aller, bie fich in gewaltthätige Anschläge eingelaffen, vor ber Berfolgung in Sicherheit fette. Aber biefes Notmittel fam jett zu frat, und bie Nachbarschaft von Amboise fing an, sich mit Berschwornen anzufüllen. Conbe felbst erschien in starter Begleitung an biesem Ort, um bie Aufrührer im entscheibenden Augenblick unterstützen zu können. Gine Anzahl berfelben hatte man ausgemacht, follte fich gang unbewaffnet und unter bem Borgeben, eine Bittschrift überreichen gu wollen, an ben Thoren von Amboife melden und, wofern fie feinen Widerstand fänden, mit Silfe ihrer überlegenen Menge von ben Strafen und Wällen Besitz nehmen. Bur Sicherheit follten fie von einigen Schwadronen unterftutt werben, bie auf bas erfte Reichen bes Wiberftandes herbeieilen und in Berbindung mit bem um die Stadt herum verbreiteten Fußvolk fich ber Thore bemächtigen murben. Indem bies von außen ber vorginge, murben bie in ber Stadt felbst verborgenen, meiftens im Gefolge bes Pringen verftedten Teilhaber ber Berschwörung zu ben Waffen greifen und sich unverzüglich ber lothringischen Bringen, lebendig ober tot, verfichern. Der Bring von Conbe zeigte fich bann öffentlich als bas haupt ber Partei und ergriff ohne Schwierigkeit bas Steuer ber Regierung.

Diefer ganze Operationsplan murbe bem Herzog von Guise verräterischerweise mitgeteilt, ber sich baburch in ben

Stand gesetzt sah, bestimmtere Maßregeln dagegen zu ergreisen. Er ließ schleunig Soldaten werben und schickte allen Stattbaltern der Brovinzen Besehl zu, jeden Hausen von Gewaffneten, der auf dem Weg nach Amboise begriffen sei, aufzuheben. Der ganze Abel der Nachdarschaft wurde aufgeboten, sich zum Schutz des Monarchen zu bewassen. Mittelst scheinbarer Austräge wurden die Berdächtigsten entsernt, die Chatillons und der Prinz von Condé in Amboise selbwache abzewechselt, die zum Angriff bezeichneten Thore vermauert. Außerhald der Stadt streisten zahlreiche fliegende Korps, die verdächtigen Ankömmlinge zu zerstreuen oder niederzuwersen, und der Galgen erwartete jeden, den das Unglück traf, lebendig in ihre Hände zu geraten.

Unter biefen nachteiligen Umständen langte Renaudie por Amboife an. Gin Saufe von Berfcwornen folgte auf ben andern, bas Unglud ihrer vorangegangenen Brüber idredte bie Rommenben nicht ab. Der Anführer unterließ nichts, burch seine Gegenwart bie Rechtenben zu ermuntern, bie Rerftreuten ju fammeln, die Fliebenden jum Stehen ju bewegen. Allein, und nur von einem einzigen Mann bealeitet, streifte er durch das Keld umher und wurde in diesem Buftand von einem Trupp königlicher Reiter nach bem tapfer= ften Wiberftand erschoffen. Seinen Leichnam ichaffte man nach Amboise, wo er mit ber Aufschrift: "Saupt ber Rebellen," am Galgen aufgeknupft murbe. Ein Gbift folgte unmittelbar auf biesen Borfall, welches jebem feiner Ditschulbigen, ber bie Waffen fogleich nieberlegen murbe, Amnestie auficherte. Im Bertrauen auf basselbe machten fich viele schon auf ben Rudweg, fanden aber bald Urfache, es zu be= reuen. Gin letter Berfuch, ben bie Burudgebliebnen gemacht hatten, fich ber Stadt Amboife zu bemächtigen, ber aber mie bie porigen vereitelt murbe, erschöpfte bie Mäßigung ber Guisen und brachte fie so weit, bas fonigliche Bort zu miberrusen. Alle Provinzstatthalter erhielten jest Besehl, sich auf die Rücksehrenden zu wersen, und in Amboise selbst ergingen die fürchterlichsten Prozeduren gegen jeden, der den Lothringern verdächtig war. Hier wie im ganzen Königreich floß das Blut der Unglücklichen, die oft kaum das Berbrechen wußten, um dessenwillen sie den Tod erlitten. Ohne alle Gerichtssform warf man sie, Arme und Füße gedunden, in die Loire, weil die Hände der Nachrichter nicht mehr zureichen wollten. Nur wenige von hervorstechenderem Range behielt man der Justiz vor, um durch ihre solenne Berurteilung das vorhersgegangne Blutdad zu beschönigen.

Indem die Berichwörung ein fo ungludliches Ende nahm und so viele unwissende Werkzeuge berfelben ber Rache ber Buisen aufgeopfert murben, spielte ber Bring von Conbe, ber Schuldigfte von allen und ber unfichtbare Lenter bes Bangen, feine Rolle mit beifpiellofer Berftellungstunft und magte es, bem Berbacht Trot zu bieten, ber ihn allgemein anklagte. Auf bie Undurchdringlichkeit seines Geheimniffes fich ftutenb und überzeugt, bak bie Tortur felbst feinen Unbangern nicht ent= reißen konnte, mas fie nicht mußten, verlangte er Gehor bei bem König und brang barauf, fich formlich und öffentlich rechtfertigen ju burfen. Er that biefes in Gegenwart bes gangen hofes und ber auswärtigen Gefandten, welche ausbrudlich bazu gelaben maren, mit bem ebeln Unwillen eines unschuldig Angeklagten, mit ber gangen Festigkeit und Burbe, welche fonft nur bas Bewuftfein einer gerechten Sache ein= juflößen pflegt. "Sollte," ichloß er, "follte jemand verwegen genug fein, mich als ben Urheber ber Berschwörung anguflagen, zu behaupten, daß ich bamit umgegangen, die Frangofen gegen die geheiligte Berfon ihres Königs aufzuwiegeln. fo entfage ich hiermit bem Borrechte meines Ranges und bin bereit, ihm mit biefem Degen zu beweifen, bag er lügt." - "Und ich," nahm Frang von Guise bas Wort, "ich werbe es nimmermehr zugeben, bag ein fo schwarzer Berbacht einen so großen Prinzen entehre. Erlauben Sie mir also, Ihnen in biesem Zweikampf zu sekundieren." Und mit diesem Possenspiele ward eine der blutigsten Verschwörungen geendigt, welche die Geschichte kennt, eben so merkwürdig durch ihren Zweck und durch das große Schicksal, welches dabei auf dem Spiele stand, als durch ihre Verborgenheit und List, mit der sie geleitet wurde.

Noch lange nachher blieben die Meinungen über die mahren Triebfebern und ben eigentlichen Zwed biefer Berschwörung geteilt; ber Brivatvorteil beiber Parteien verleitete fie, ben richtigen Gefichtspunkt ju verfälschen. Reformierten in ihren öffentlichen Schriften ausbreiteten, baß einzig und allein ber Berbruf über bie unerträgliche Tyrannei ber Guisen fie bewaffnet habe und ber Gedanke ferne von ihnen gewesen sei, durch gewaltsame Mittel die Religions= freiheit burchzuseten, fo murbe im Gegenteil bie Berichwörung in ben königlichen Briefen als gegen bie Berson bes Monarchen felbst und gegen bas gange königliche Saus gerichtet vorgestellt, welche nichts Geringeres erzielt haben solle, als die Monarchie zugleich mit der katholischen Religion umaufturgen und Frankreich in einen ber Schweig ähnlichen Republikenbund zu vermandeln. Es scheint, daß der beffere Teil ber Nation anders bavon geurteilt und nur die Berlegenheit ber Guisen fich hinter biesen Bormand geflüchtet habe, um bem allgemein gegen sie erwachenden Unwillen eine andere Richtung zu geben. Das Mitleid mit ben Unglücklichen, bie ihre Rachsucht so grausam dahin geopfert hatte, machte auch fogar eifrige Ratholiten geneigt, Die Schuld berfelben zu perringern, und die Protestanten fühn genug, ihren Anteil an bem Komplott laut zu bekennen. Diese ungunftige Stimmung ber Gemüter erinnerte die Minister nachbrudlicher, als offenbare Gewalt es nimmermehr gekonnt hatte, bag es Beit fei, fich zu mäßigen; und fo verschaffte felbft ber Wehlschlag bes Romplotts von Amboise ben Calvinisten im Ronigreich, auf eine Zeit lang wenigstens, eine gelindere Behandlung.

Um, wie man vorgab, ben Samen ber Unruhen zu erftiden und auf einem friedlichen Weg bas Königreich zu beruhigen, verfiel man barauf, mit ben Bornehmften bes Reichs eine Beratschlagung anzustellen. Bu biefem Enbe beriefen Die Minister bie Pringen bes Geblüts, ben hoben Abel, bie Orbensritter und bie vornehmsten Magistratspersonen nach Fontainebleau, wo jene wichtigen Materien verhandelt werden jollten. Diefe Berfammlung erfüllte aber weber bie Erwartung ber Nation, noch die Bunsche ber Guisen, weil bas Migtrauen ber Bourbons ihnen nicht erlaubte, barauf zu erscheinen, und Die übrigen Unführer ber miftvergnügten Bartei, Die ben Ruf nicht wohl ausschlagen fonnten, ben Rrieg auf Die Berfamm= lung mitbrachten und burch ein gablreiches, gewaffnetes Gefolge bie Gegenpartei in Verlegenheit festen. Aus ben nach= herigen Schritten ber Minifter möchte man ben Argwohn ber Prinzen für nicht fo gang unbegründet halten, welche biefe gange Berfammlung nur als einen Staatsftreich ber Buifen betrachteten, um die Baupter ber Migvergnügten ohne Blutvergießen in einer Schlinge ju fangen. Da bie aute Berfassung ihrer Gegner Diesen Unschlag vereitelte, fo ging Die Berfammlung felbft in unnüten Formalitäten und leeren Bezänken porüber, und zulett wurden bie ftreitigen Bunfte bis zu einem allgemeinen Reichstag zurückgelegt, welcher mit nächstem in ber Stadt Orleans eröffnet werben follte.

Jeber Teil, voll Mißtrauen gegen ben andern, benutzte die Zwischenzeit, sich in Berteidigungöstand zu setzen und an dem Untergang seiner Gegner zu arbeiten. Der Fehlschlag des Komplotts von Amboise hatte den Intriguen des Prinzen von Condé kein Ziel setzen können. In Dauphiné, Provence und andern Gegenden brachte er durch seine geheimen Unterhändler die Calvinisten in Bewegung und ließ seine Anhänger zu den Wassen greisen. Seinerseits ließ der Herzog von Guise die ihm verdächtigen Plätze mit Truppen besetzen, versänderte die Besehlshaber der Festungen und sparte weder

Gelb noch Mühe, von jedem Schritt ber Bourbons Wissenichaft zu erhalten. Mehrere ihrer Unterhandler murben mirtlich entbeckt und in Feffeln geworfen; verschiedne wichtige Bapiere, welche über bie Machinationen bes Pringen Licht gaben, gerieten in feine Sanbe. Daburch gelang es ihm, ben verberblichen Anschlägen auf die Spur zu kommen, welche Conbe gegen ihn schmiebete und auf bem Reichstag zu Orleans willens mar zur Ausführung zu bringen. Gben biefer Reichstag beunruhigte bie Bourbons nicht wenig, welche gleichviel babei zu magen ichienen, fie mochten fich bavon ausschließen, ober auf bemfelben erscheinen. Weigerten fie fich, ben wieber= holten Mahnungen bes Königs zu gehorchen, so hatten fie alles für ihre Befitungen, überlieferten fie fich ihren Beinben, so hatten sie nicht minber für ihre perfonliche Sicherheit zu fürchten. Rach langen Beratschlagungen blieb es endlich bei bem letten, und beibe Bourbons entschloffen fich ju biefem unglüdlichen Bang.

Unter traurigen Borbedeutungen näherte fich diefer Reichstag, und ftatt bes wechselseitigen Bertrauens, welches fo nötig mar, haupt und Glieber ju einem Zwed zu vereinigen und burch gegenseitige Nachgiebigkeit ben Grund zu einer bauer= haften Berföhnung zu legen, erfüllten Argwohn und Erbitterung bie Gemüter. Anftatt ber erwarteten Gefinnungen bes Friedens brachte jeber Teil ein unversöhnliches Berg und schwarze Unschläge auf die Versammlung mit, und bas heiligtum ber öffentlichen Sicherheit und Ruhe mar zu einem blutigen Schauplat bes Berrats und ber Rache erforen. Nachstellungen, welche die Guifen unaufhörlich ihm vorspiegelten. vergiftete die Ruhe bes Ronigs, ber in ber Blüte feiner Jahre sichtbar bahinwelfte, von feinen nächsten Bermanbten ben Dolch gegen fich gezogen und, unter allen Borzeichen bes öffentlichen Elends, unter feinen Rugen bas Grab fich ichon öffnen fah. Melancholisch und Unglud weissagend mar fein Ginzug in bie Stadt Orleans, und bas bumpfe Betofe von Gewaffneten erstidte jeben Ausbruch ber Freude. Die ganze Stadt wurde sogleich mit Soldaten angefüllt, welche jedes Thor, jede Straße besetzen. So ungewöhnliche Anstalten verbreiteten überall Unruhe und Angst und ließen einen finstern Anschlag im Hinterhalt besürchten.

Das Gerücht bavon brang bis zu ben Bourbons, noch ehe sie Orleans erreicht hatten, und machte fie eine Zeit lang unschlüssig, ob sie die Reise bahin fortsetzen sollten.

Aber hätten sie auch ihren Borsatz geändert, so kam die Reue jetzt zu spät; denn ein Observationskorps des Königs, welches von allen Seiten sie umringte, hatte ihnen bereits jeden Rückweg abgeschnitten. So erschienen sie am 30. Oktober 1560 zu Orleans, begleitet von dem Kardinal von Bourbon, ihrem Bruder, den ihnen der König mit den heiligsten Bersicherungen seiner aufrichtigen Absichten entgegen gesandt hatte.

Der Empfang, ben sie erhielten, wibersprach biesen Bersicherungen sehr. Schon von weitem verkündigte ihnen die frostige Miene der Minister und die Berlegenheit der Hosseute ihren Fall. Finstrer Ernst malte sich auf dem Gesichte des Monarchen, als sie vor ihn traten, ihn zu begrüßen, welcher bald gegen den Prinzen in die heftigsten Anklagen ausbrach. Alle Versbrechen, deren man letztern bezichtigte, wurden ihm der Reihe nach vorgeworfen, und der Besehl zu seiner Berhaftung ist ausgesprochen, ehe er Zeit hat, auf diese überraschenden Beschuldigungen zu antworten.

Ein so rascher Schritt durfte nicht bloß zur Hälfte gethan werden. Papiere, die wider den Gefangenen zeugten, waren schon in Bereitschaft und alle Aussagen gesammelt, welche ihn zum Berbrecher machten; nichts sehlte, als die Form des Gerichts. Zu diesem Ende setzte man eine außerordentliche Kommission nieder, welche aus dem Pariser Parlament gezogen war und den Kanzler von Hopital an ihrer Spise hatte. Bergebens derief sich der Angeklagte auf das Borrecht seiner Geburt, nach welcher er nur von dem Könige selbst, den Pairs

und bem Barlamente bei voller Situng gerichtet werben konnte. Man zwang ihn, zu antworten, und gebrauchte babei noch bie Arglift, über einen Brivatauffat, ber nur für feinen Abvotaten bestimmt, aber unglücklicherweise von bes Bringen Hand unterzeichnet mar, als über eine formliche gerichtliche Berteidigung zu erkennen. Fruchtlos blieben die Berwendungen feiner Freunde, feiner Familie; vergeblich ber Fußfall feiner Gemahlin por bem König, ber in bem Pringen nur ben Räuber feiner Krone, feinen Morber erblictte. Veraeblich erniedrigte fich ber König von Navarra por ben Guisen felbst, bie ihn mit Berachtung und Barte gurudwiesen. Indem er für bas Leben eines Brubers flehte, hing ber Dolch ber Berrater an einem bunnen haare über feinem eignen Saupte. In den eignen Zimmern bes Monarchen erwartete ihn eine Rotte von Meuchelmördern, welche, ber genommnen Abrede gemäß, über ihn herfallen sollten, sobald ber König burch einen heftigen Rank mit bemfelben ihnen bas Reichen bagu gabe. Das Zeichen fam nicht, und Anton von Navarra ging unbeschäbigt aus bem Rabinett bes Monarchen, ber gwar unebel genug, einen Meuchelmord zu beschließen, boch zu verzagt mar, benfelben in feinem Beisein vollftreden ju laffen.

Entschloßner gingen die Guisen gegen Condé zu Werke, um so mehr, da die hinsinkende Gesundheit des Monarchen sie eilen hieß. Das Todesurteil war gegen ihn gesprochen, die Sentenz von einem Teile der Richter schon unterzeichnet, als man den König auf einmal rettungsloß darnieder liegen sah. Dieser entscheidende Umstand machte die Gegner des Prinzen stuzig und erweckte den Mut seiner Freunde; dalb erfuhr der Berurteilte selbst die Wirkungen davon in seinem Gefängnis. Mit bewundernswürdigem Gleichmut und unsbewölfter Heiterkeit des Geistes erwartete er hier, von der ganzen Welt abgesondert und von lauernden, seindselig gessinnten Wächtern umringt, den Ausschlag seines Schicksals, als ihm unerwartet Vorschläge zu einem Bergleich mit den

Guisen gethan wurden. "Rein Vergleich," erwiderte er, "als mit der Degenspitze." Der zur rechten Zeit einfallende Tod des Monarchen ersparte es ihm, dieses unglückliche Wort mit seinem Kopf zu bezahlen.

Frang II. hatte ben Thron in so garter Jugend bestiegen, unter fo wenig gunftigen Umftanben und bei fo mankenber Gesundheit beseffen und so schnell wieder geräumt, daß man Anftand nehmen muß, ihn wegen ber Unruhen anzuklagen, Die seine turze Regierung so fturmisch machten und sich auf feinen Nachfolger vererbten. Gin willenloses Organ ber Königin, feiner Mutter, und ber Guisen, feiner Obeime, zeigte er fich auf ber politischen Buhne nur, um mechanisch Die Rolle berausagen, welche man ihn einlernen liek, und ju viel mar es mohl von feinen mittelmäßigen Gaben geforbert, bas lügnerische Gewebe zu burchreißen, worin bie Arglift ber Buisen ihm die Bahrheit verhüllte. Nur ein einzigmal schien es, als ob fein natürlicher Berftand und feine Butmutigkeit Die betrügerischen Runfte feiner Minifter junichte machen Die allgemeine und heftige Erbitterung, welche bei bem Komplott von Amboise sichtbar wurde, konnte, wie sehr auch die Buifen ihn hüteten, bem jungen Monarchen fein Geheimnis bleiben. Sein Berg fagte ihm, bag biefer Musbruch bes Unwillens nimmermehr ihm felbst gelten konnte, ber noch zu wenig gehandelt hatte, um jemandes Born zu verbienen. "Was hab' ich benn gegen mein Bolf verbrochen," fragte er feine Dheime voll Erftaunen, "bag es fo fehr gegen mich wütet? Ich will seine Beschwerben vernehmen und ihm Recht verschaffen. — Mir beucht," fuhr er fort, "es liegt am Tage, daß ihr dabei gemeint feib. Es mare mir wirklich lieb, ihr entferntet euch eine Zeit lang aus meiner Gegenwart, bamit es fich aufkläre, wem von uns beiben es eigentlich gilt." - Aber zu einer folchen Probe bezeigten bie Guisen feine Luft, und es blieb bei biefer flüchtigen Regung.

Franz II. war ohne Nachkommenschaft gestorben, und Soiller, Werte. XIII.

bas Zepter tam an ben zweiten von Beinrichs Sohnen, einen Prinzen von nicht mehr als zehen Jahren, jenen unglücklichen Jungling, beffen Namen bas Blutbab ber Bartholomäusnacht einer schrecklichen Unsterblichkeit weiht. Unter ungludevollen Beichen begann biefe finftre Regierung. naher Verwandter bes Monarchen an ber Schwelle bes Blutgerüftes, ein andrer aus ben händen ber Meuchelmörber nur eben burch einen Bufall entronnen; beibe Sälften ber Nation gegen einander im Aufruhr begriffen, und ein Teil berfelben schon bie Sand am Schwert; bie Facel bes Fanatismus geschwungen; von ferne ichon bas hohle Donnern eines burger= lichen Kriegs; ber gange Staat auf bem Bege gu feiner Bertrummerung. Berraterei im Innern bes hofes, im Innern ber foniglichen Familie Zwiespalt und Argwohn. Im Charafter ber Nation eine widersprechende schreckliche Mischung von blindem Aberglauben, von lächerlicher Muftif und von Freigeifterei; von Rohigfeit ber Gefühle und verfeinerter Sinnlichfeit; hier die Röpfe burch eine fanatische Monchsreligion verfinstert, bort burch einen noch schlimmern Unglauben ber Charafter verwilbert; beibe Extreme bes Wahnfinns in fürchterlichem Bunde gepaart. Unter ben Großen felbst mordgewohnte Sanbe. truggewohnte Lippen, naturwidrige emporende Lafter, bie bald genug alle Rlaffen bes Bolfs mit ihrem Gifte burchbringen werden. Auf bem Throne ein Unmundiger, in macchiavellischen Künften aufgefäugt, heranwachsend unter bürgerlichen Stürmen, burch Fanatifer und Schmeichler erzogen, unterrichtet im Betruge, unbefannt mit bem Gehorfam eines glüdlichen Bolks, ungeübt im Verzeihen, nur durch bas schreckliche Recht bes Strafens feines Berricheramtes fich bewußt, burch Rrieg und henker vertraut gemacht mit bem Blut feiner Unterthanen! - Bon ben Drangsalen eines offenbaren Rriegs fturzt ber unglucksvolle Staat in bie schreckliche Schlinge einer verborgen lauernben 9 orung; von ber Anarchie einer vormundschaftlichen " zerung befreit ihn nur eine furze

fürchterliche Ruhe, mährend welcher ber Meuchelmord seine Dolche schleift. Frankreichs traurigster Zeitraum beginnt mit ber Thronbesteigung Karls IX., um über ein Menschenalter lang zu bauern und nicht eher als in der glorreichen Regierung Heinrichs von Navarra zu endigen.

Der Tod ihres Erstgebornen und Karls IX. gartes Alter führte die Königin Mutter, Ratharina von Medicis, auf ben politischen Schauplat, eine neue Staatskunft und neue Szenen bes Elends mit ihr. Diese Fürstin, geizig nach Berrschaft, jur Intrique geboren, ausgelernt im Betrug, Deifterin in allen Künften ber Berftellung, hatte mit Ungebuld die Feffeln ertragen, welche ber alles verbrängende Defpotismus ber Guisen ihrer herrschenden Leidenschaft anlegte. Unterwürfig und einschmeichelnd gegen fie, so lange fie bes Beistands ber Königin wiber Montmorency und die Bringen von Bourbon bedurften, vernachläsfigten fie biefelbe, sobald fie fich nur in ihrer usurpierten Burbe befestigt faben. Durch Fremdlinge fich aus bem Vertrauen ihres Sohnes verbrängt und bie wichtigften Staatsgeschäfte ohne fie verhandelt ju sehen, war eine zu empfindliche Rrankung ihrer Berrschbegierbe, um mit Gelaffenheit ertragen ju werben. Wichtig ju fein, mar ihre herrschende Neigung; ihre Glüdseligkeit, jeder Partei not= wendig fich zu miffen. Richts gab es, mas fie nicht biefer Neiaung aufopferte, aber alle ihre Thätigkeit mar auf bas Feld ber Intrigue eingeschränkt, wo fie ihre Talente glanzend entwickeln konnte. Die Intrigue allein mar ihr wichtig, gleichgültig bie Menschen. Als Regentin bes Reichs und Mutter von drei Königen mit ber miglichen Pflicht beladen, bie angefochtene Autorität ihres Hauses gegen mutenbe Parteien zu behaupten, hatte fie bem Trot ber Groken nur Berichlagenheit, ber Gewalt nur Lift entgegen ju feten. In ber Mitte amischen ben streitenden Kaktionen ber Guisen und ber Bringen von Bourbon beobachtete fie lange Zeit eine unfichere Staatstunft, unfähig, nach einem festen und un-

widerruflichen Plane ju handeln. Seute, wenn ber Berbruß über bie Buisen ihr Gemut beherrschte, ber reformierten Partei hingegeben, errotete fie morgen nicht, wenn ihr Borteil es heischte, fich eben biefen Guisen, die ihrer Reigung ju schmeicheln gewußt hatten, ju einem Werkzeug bazu zu borgen. Dann ftand fie feinen Augenblid an, alle Geheimnisse preiszugeben, die ein unvorsichtiges Bertrauen bei ihr niedergelegt hatte. Rur ein einziges Lafter beherrschte fie, aber welches bie Mutter ift von allen: amischen Bos und Gut feinen Unterschied zu fennen. Die Beitumftande fpielten mit ihrer Moralität, und ber Augenblick fand fie gleich geneigt gur Unmenschlichkeit und gur Milbe, gur Demut und gum Stolz, jur Bahrheit und jur Luge. Unter ber Berrichaft ihres Eigennutes ftand jebe andre Leibenschaft, und felbst bie Rachsucht, wenn bas Interesse es forberte, mußte schweigen. Ein fürchterlicher Charafter, nicht weniger emporend, als jene verrufenen Scheufale ber Geschichte, welche ein plumper Binsel ins Ungeheure malt.

Aber indem ihr alle fittlichen Tugenden fehlten, vereinigte fie alle Talente ihres Standes, alle Tugenben ber Berhalt= niffe, alle Borguge bes Geiftes, welche fich mit einem folden Charafter vertragen; aber fie entweihte alle, indem fie fie gu Werkzeugen biefes Charafters erniedrigte. Majestät und foniglicher Unftand fprach aus ihr; glanzend und geschmachvoll mar alles, mas fie anordnete; hingeriffen jeber Blid, ber nur nicht in ihre Seele fiel; alles, mas fich ihr nahte, von ber Unmut ihres Umgangs, von bem geistreichen Inhalt ihres Gesprächs, von ihrer zuvorkommenben Gute bezaubert. war ber frangöfische Hof so glangvoll gewesen, als seitbem Ratharina Königin dieses Hofes mar. Alle verfeinerten Sitten Staliens verpflanzte fie auf frangofischen Boben, und ein fröhlicher Leichtfinn herrschte an ihrem Sofe, felbft unter ben Schreckniffen bes Fanatismus und mitten im Jammer bes burgerlichen Rriegs. Jebe Runft fand Aufmunterung bei ibr.

jebes andre Berbienft, als um bie gute Sache, Bewunderung. Aber im Gefolge ber Wohlthaten, Die fie ihrem neuen Baterland brachte, verbargen fich gefährliche Gifte, welche bie Sitten ber Nation ansteckten und in ben Röpfen einen unglücklichen Schwindel erregten. Die Jugend bes hofes, burch fie pon bem Zwange ber alten Sitte befreit und gur Ungebundenheit eingeweiht, überließ fich bald ohne Rudhalt ihrem Sange jum Bergnügen; mit bem Bute ber Ahnen lernte man nur au balb ihre Schamhaftigfeit und Tugend ablegen. Betrug und Falschheit verbrängten aus bem gefellschaftlichen Umgang bie eble Wahrheit ber Ritterzeiten, und bas fostbarfte Ballabium bes Staats, Treu und Glaube, verlor fich, wie aus bem Innern ber Familien, fo aus bem öffentlichen Leben. Durch ben Geschmad an aftrologischen Träumereien, welchen fie mit fich aus ihrem Baterlande brachte, führte fie bem Aberalauben eine mächtige Berftarfung ju; biefe Thorheit bes hofes ftieg ichnell zu ben unterften Rlaffen berab, um julett ein verberbliches Inftrument in ber Sand bes Fanatismus zu merben. Aber bas traurigfte Geschent, mas fie Franfreich machte, waren brei Konige, ihre Sohne, Die fie in ihrem Beifte erzog und mit ihren Grundfagen auf ben Thron fette.

Die Gesetze ber Natur und bes Staates riefen die Königin Katharina, mährend der Minderjährigkeit ihres Sohns, zur Regentschaft, aber die Umstände, unter welchen sie davon Besitz nehmen sollte, schlugen ihren Mut sehr darnieder. Die Stände waren in Orleans versammelt, der Geist der Unabhängigkeit erwacht und zwei mächtige Parteien gegen einander zum Kampse gerüstet. Nach Herrschaft strebten die Häupter beider Faktionen; keine königliche Gewalt war da, um dazwischen zu treten und ihren Ehrgeiz zu beschränken; und die Anordnung der vormundschaftlichen Regierung, die jenen Mangel ersehen sollte, konnte nun das Werk ihrer beiderseitigen Uebereinstimmung werden. Der König war noch

nicht tot, als sich Katharina von beiben Teilen heftig angegangen und zu den entgegengesetteften Magregeln aufgeforbert fah. Die Guisen und ihr Anhang, pochend auf bie Silfe ber Stände, beren größter Teil von ihnen gewonnen mar, gestützt auf ben Beistand ber ganzen fatholischen Partei, lagen ihr bringend an, die Sentenz gegen ben Prinzen von Condé vollstreden zu lassen und mit biesem einzigen Streiche bas Bourbonische Saus zu gerschmettern, beffen furchtbares Aufftreben ihr eignes bedrohte. Auf ber andern Seite bestürmte fie Anton von Navarra, die ihr zufallende Macht zur Rettung feines Brubers anzuwenden und fich badurch ber Unterwürfigfeit feiner gangen Partei zu versichern. Reinem von beiben Teilen fiel es ein, die Ansprüche ber Königin auf die Regentschaft anzufechten. Das nachteilige Verhältnis, in welchem ber Tod bes Königs die Prinzen von Bourbon überraschte. mochte fie abschrecken, für sich felbst, wie fie fonst wohl gethan hätten, nach biesem Ziele zu ftreben; beswegen verhielten fie fich lieber ftumm, um nicht burch bie 3weifel, bie fie gegen bie Rechte Ratharinens erregt haben murben, bem Ehrgeig ber Buifen eine Ermunterung ju geben. Auch die Buisen wollten burch ihren Wiberspruch nicht gern Gefahr laufen, ber Nation die nähern Rechte ber Bourbons in Erinnerung zu bringen. Durch schweigende Anerkennung der Rechte Ratharinens schlossen beibe Parteien einander gegenseitig von ber Rompetenz aus, und jede hoffte, unter bem Namen ber Königin ihre ehraeizigen Absichten leichter erreichen zu können.

Katharina, burch die weisen Ratschläge des Kanzlers von Hopital geleitet, erwählte den staatsklugen Ausweg, sich keiner von beiden Parteien zum Werkzeug gegen die andre herzusgeben und durch ein wohlgewähltes Mittel zwischen beiden den Meister über sie zu spielen. Indem sie den Prinzen von Condé der ungestümen Rachsucht seiner Gegner entriß, machte sie biesen wichtigen Dienst dei dem König von Navarra geltend und versicherte die lothringischen Prinzen ihres mächtigsten

Beistands, wenn sich die Bourbons unter ber neuen Regierung an die Mighandlungen, welche fie unter ber vorigen erlitten, thatlich erinnern follten. Dit Silfe biefer Staatsfunft fab fie fich, unmittelbar nach bem Absterben bes Monarchen, ohne jemands Widerspruch und selbst ohne Buthun ber in Orleans versammelten Stände, die unthätig biefer wichtigen Begebenheit jusaben, im Besit ber Regentschaft, und ber erfte Gebrauch, ben fie bavon machte, mar, burch Emporhebung ber Bourbons bas Gleichgewicht amischen beiben Barteien wieber herzustellen. Conbe verließ unter ehrenvollen Bedingungen fein Gefängnis, um auf ben Gutern feines Brubers bie Beit seiner Rechtfertigung abzuwarten; bem König von Navarra wurde mit bem Boften eines Generallieutenant bes Roniareichs ein wichtiger Zweig ber höchsten Gewalt übergeben. Die Buifen retteten wenigstens ihre fünftigen Soffnungen. indem fie fich bei Sofe behaupteten, und tonnten ber Ronigin wiber ben Chraeis ber Bourbons ju einer mächtigen Stute bienen.

Ein Schein von Rube tehrte jest gwar gurud, aber viel fehlte noch, ein aufrichtiges Bertrauen amischen so schwer vermundeten Gemütern zu begründen. Um bies zu bemertstelligen, marf man die Augen auf ben Connetable von Montmorency, ben ber Despotismus ber Guisen unter ber vorigen Regierung entfernt gehalten hatte und die Thronveranberung jest auf feinen alten Schauplat jurudführte. Boll redlichen Gifers für bas Beste bes Laterlands, seinem König treu wie seinem Glauben, mar Montmorency just ber Mann, ber zwischen bie Regentin und ihren Minister in bie Mitte treten, ihre Ausföhnung verburgen und bie Brivatzwecke beiber bem Besten bes Staats unterwerfen konnte. Die Stadt Orleans, von Solbaten angefüllt, wodurch bie Buifen ihre Gegner geschreckt und ben Reichstag beherrscht hatten, zeigte überall noch Spuren bes Rriegs, als ber Connetable bavor anlangte und sogleich bie Bache an ben Thoren verabschiebete.

"Mein herr und König," sagte er, "wird fortan in voller Sicherheit und ohne Leibmache in seinem gangen Königreich hin= und hermandeln." - "Fürchten Sie nichts, Sire!" rebete er ben jungen Monarchen an, ein Knie por ihm beugend und seine Band fuffend, auf die er Thränen fallen ließ. "Laffen Sie fich von ben gegenwärtigen Unruben nicht in Schrecken feten. Mein Leben geb' ich hin und alle Ihre guten Unterthanen mit mir, Ihnen bie Krone ju erhalten." — Much hielt er in sofern unverzüglich Wort, daß er die fünftige Reichsverwaltung auf einen gefetmäßigen Fuß fette und bie Grenzen ber Gewalt zwischen ber Königin Mutter und bem König von Navarra bestimmen half. Der Reichstag von Orleans, in feiner andern Absicht ausammenberufen, als um bie Bringen von Bourbon in die Falle ju loden, und mußig, sobald iene Absicht vereitelt mar, murde jest nach dem theatralischen Gepräng einiger unnüten Beratichlagungen aufgehoben, um fich im Mai besselben Sahrs aufs neue ju versammeln. Gerechtfertigt und im vollen Glanze feines vorigen Ansehns erschien ber Pring von Conde wieder am Sof, um über seine Reinde zu triumphieren. Seine Bartei erhielt an bem Connetable eine machtige Berftartung. Jebe Gelegen= heit wurde nunmehr hervorgesucht, um die alten Minister zu franten, und alles schien fich zu ihrem Untergang vereinigen zu wollen. Ja, wenig fehlte, baß die nun herrschende Bartei bie Regentin nicht in bie Notwendigfeit geseth hatte, amischen Bertreibung der Lothringer und dem Berluft ihrer Regent= schaft zu mählen.

Die Staatsklugheit der Königin hielt in diesem Sturme zwar die Guisen noch aufrecht, weil für sie selbst, für die Monarchie, vielleicht auch für die Religion alles zu fürchten war, sobald sie jene durch die Bourbonische Faktion unterdrücken ließ. Aber eine so schwache und wandelbare Stütze konnte die Guisen nicht beruhigen, und noch weniger konnte die untergeordnete Rolle, mit welcher sie jetzt vorlieb nehmen

mußten, ihre Ehrsucht befriedigen. Auch hatten fie es nicht an Thätigkeit fehlen laffen, die Brotektion ber Königin fich fünftig entbehrlich zu machen, und ber voreilige Triumph ihrer Gegner mußte ihnen felbft bagu helfen, ihre Bartei ju verftarten. Der haß ihrer Feinde, nicht zufrieden, fie vom Ruber ber Regierung verbrängt zu haben, streckte nun auch bie Sand nach ihren Reichtumern aus und forberte Rechenschaft von ben Geschenken und Unabengelbern, welche bie lothringischen Bringen und ihre Anhänger unter ben porhergehenden Regierungen zu erpreffen gewußt hatten. Durch diese Forberung war außer ben Guisen noch bie Bergogin von Valentinois, ber Marschall von St. Anbre, ein Gunftling Beinrichs II., und zum Unglud ber Connetable felbft angegriffen, welcher fich bie Freigebigkeit Beinrichs aufs beste zu nute gemacht hatte und noch außerbem burch seinen Gohn mit bem Sause ber Bergogin in Berwandtschaft stand. Religionseifer mar bie einzige Schwäche, und Sabsucht bas einzige Lafter, welches die Tugenden des Montmorency befleckte und wodurch er ben hinterliftigen Intriquen ber Guifen eine Bloke agb. Buifen, mit bem Marschall und ber Bergogin burch gemeinschaftliches Interesse vertnüpft, benutten biesen Umftand, um ben Connetable ju ihrer Partei ju ziehen, und es gelang ihnen nach Wunsch, indem sie die boppelte Triebfeber bes Beiges und bes Religionseifers bei ihm in Bewegung festen. Mit argliftiger Runft schilberten fie ihm ben Angriff ber Calviniften auf ihre Befitzungen als einen Schritt ab, ber jum Untergang best fatholischen Glaubens abziele, und ber bethörte Greis ging um fo leichter in biefe Schlinge, je mehr ihm die Begunftigungen ichon miffallen hatten, welche bie Regentin seit einiger Zeit ben Calvinisten öffentlich angebeihen ließ. Bu biefem Betragen ber Rönigin, welches fo wenig mit ihrer übrigen Denfungsart übereinstimmte, hatten bie Buisen felbst burch ihr verbächtiges Ginverständnis mit Philipp II., König von Spanien, Die Beranlaffung gegeben. Dieser furchtbare Nachbar Frankreichs, bessen unersättliche Berrichsucht und Bergrößerungsbegierbe frembe Staaten mit lufternem Auge verschlang, indem er feine eignen Besitzungen nicht zu behaupten mußte, hatte auf die innern Angelegen= heiten biefes Reichs icon längst seine Blide geheftet, mit Wohlgefallen ben Sturmen zugesehn, bie es erschütterten, und burch bie erkauften Werkzeuge feiner Absichten ben Sag ber Faktionen voll Arglift unterhalten. Unter bem Titel eines Beschützers bespotisierte er Frankreich. Gin spanischer Ambassadeur schrieb in den Mauern von Paris den Ratholiken bas Betragen vor, welches fie in Abficht ihrer Gegner zu beobachten hatten, vermarf ober billigte ihre Magregeln, je nachbem sie mit bem Vorteile seines Berrn übereinstimm= ten, und spielte öffentlich und ohne Scheu ben Minifter. Die Bringen von Lothringen hielten fich aufs engste an benfelben angeschlossen, und feine wichtige Entschließung murbe von ihnen gefakt, an welcher ber spanische Sof nicht teil= genommen hatte. Sobald bie Berbinbung ber Buifen und bes Marschalls von St. Andre mit Montmorency, welche unter bem Namen bes Triumvirats befannt ift, guftanbe gekommen war, so erkannten fie, wie man ihnen schuld gibt, ben König von Spanien als ihr Oberhaupt, ber fie im Not= fall mit einer Armee unterftuten follte. Go erhub fich aus bem Busammenfluffe zweier sonft ftreitenben Faktionen eine neue furchtbare Macht in bem Konigreich, bie, von bem gangen fatholischen Teil ber Nation unterftutt, bas Gleichgewicht in Gefahr fette, welches zwischen beiben Religionsparteien hervorzubringen Ratharina fo bemüht gewesen mar. Sie nahm baher auch jett zu ihrem gewöhnlichen Mittel, zu Unterhandlungen, ihre Buflucht, um die getrennten Gemuter wenig= ftens in ber Abhangigkeit von ihr felbst zu erhalten. Ru allen Streitigkeiten ber Parteien mußte bie Religion gewöhn= lich ben Namen geben, weil biefe allein es mar, mas bie Ratholifen bes Ronigreichs an die Guisen und die Refor-

mierten an die Bourbons fesselte. Die Ueberlegenheit, welche bas Triumvirat zu erlangen schien, bebrobte ben reformierten Teil mit einer neuen Unterbrudung, Die Wiberseklichkeit bes lettern bas gange Königreich mit einem innerlichen Krieg. und einzelne kleine Gefechte zwischen beiben Religionsparteien, einzelne Empörungen in ber Hauptstadt, wie in mehrern Brovingen, maren schon Borläufer besfelben. Ratharina that alles, um bie ausbrechenbe Flamme zu erftiden, und es gelang endlich ihren fortgesetten Bemühungen, ein Gbift guftanbe gu bringen, welches die Reformierten zwar von ber Furcht befreite, ihre Ueberzeugungen mit bem Tobe ju buffen, aber ihnen nichtsbestoweniger jebe Ausübung ihres Gottesbienstes und befonders bie Berfammlungen unterfagte, um welche fie so bringend gebeten hatten. Daburch marb freilich für bie reformierte Partei nur fehr wenig gewonnen, aber boch fürs erste ber gefährliche Ausbruch ihrer Berzweiflung gehemmt und zwischen ben Sauptern ber Barteien am Bofe eine fcheinbare Verföhnung vorbereitet, welche freilich bewies, wie wenig bas Schicffal ihrer Glaubensgenoffen, welches fie boch beftändig im Dlunde führten, ben Anführern ber Sugenotten wirklich ju Bergen ging. Die meifte Muhe koftete bie Ausgleichung, welche amischen bem Bringen von Conbe und bem Bergog von Guise unternommen warb, und ber König selbst wurde angewiesen, fich ins Mittel zu schlagen. Rachbem man zuvor über Worte, Gebarben und Sandlungen übereingekommen war, wurde biefe Komöbie im Beifein bes Monarchen eröffnet. "Erzählt uns," fagte biefer jum Bergog von Buife, "wie es in Orleans eigentlich zugegangen ift?" Und nun machte ber Bergog von bem bamaligen Berfahren gegen ben Bringen eine folche fünftliche Schilberung, welche ihn felbft von jebem Anteil baran reinigte und alle Schuld auf ben verftorbnen König malgte. - "Wer es auch fei, ber mir biefe Beschimpfung zufügte," antwortete Conbe, gegen ben Bergog gewendet, "fo erflare ich ihn für einen Frevler und

einen Nieberträchtigen." — "Ich auch," erwiderte ber Herzog; "aber mich trifft bas nicht."

Die Regentschaft ber Königin Katharina war die Periode ber Unterhandlungen. Was diese nicht ausrichteten, sollte ber Reichstag zu Pontoise und das Kolloquium zu Poissy zustande bringen, beide in der Absicht gehalten, um sowohl die politischen Beschwerden der Nation beizulegen, als eine wechselseitige Annäherung der Religionen zu versuchen. Der Reichstag zu Pontoise war nur die Fortsetzung bessen, der zu Orleans ohne Wirkung gewesen und auf den Mai dieses Jahres 1561 ausgesetzt worden war. Auch dieser Reichstag ist bloß durch einen heftigen Angriff der Stände auf die Geistlichseit merkwürdig, welche sich zu einem freiwilligen Geschenke (don gratuit) entschloß, um nicht zwei Oritteile ihrer Güter zu verlieren.

Das gutliche Religionsgespräch, welches ju Boiffy, einem Heinen Städtchen ohnweit St. Germain, amischen ben Lehrern ber brei Rirchen gehalten murbe, erregte eben fo vergebliche Erwartungen. In Frankreich sowohl als in Deutschland hatte man icon längft, um die Spaltungen in ber Rirche beizulegen, ein allgemeines Ronzilium geforbert, welches sich mit Abftellung ber Digbrauche, mit ber Sittenverbefferung bes Rlerus und mit Festsetzung ber bestrittenen Dogmen beschäftigen follte. Diese Kirchenversammlung war auch wirklich im Jahr 1542 nach Trient zusammenberufen und mehrere Sahre fortgesett. aber, ohne die Hoffnung, welche man von ihr geschöpft hatte. zu erfüllen, burch bie Rriegeunruhen in Deutschland im Jahre 1552 aus einander gescheucht worben. Seit bieser Zeit mar fein Papft mehr zu bewegen gemesen, fie, bem allgemeinen Bunich gemäß zu erneuern, bis endlich bas Uebermaß bes Elendes, welches die fortbauernden Jrrungen in der Religion auf die Bolker Europens häuften, Frankreich besonders vermochte, nachdrücklich barauf zu bringen und die Wieberherftellung besfelben bem Papft Bius IV. burch Drohungen abjunötigen. Die Bögerungen bes Papftes hatten inbeffen bem

frangösischen Ministerium ben Gebanken eingegeben, burch eine gutliche Besprechung amischen ben Lehrern ber brei Religionen über die bestrittenen Bunfte bie Gemuter einander naber gu bringen und in Widerlegung ber feterischen Behauptungen Die Rraft ber Wahrheit zu zeigen. Gine Sauptabsicht babei mar. bie große Berschiedenheit bei biefer Gelegenheit an ben Tag au bringen, welche amifchen bem Luthertum und Calpinismus obwaltete, und baburch ben Unhangern bes lettern ben Schut ber beutschen Lutheraner zu entreißen, burch ben fie so furcht= bar waren. Diesem Beweggrunde porguglich schreibt man es ju, daß sich ber Kardinal von Lothringen mit bem größten Nachdruck bes Rolloquiums annahm, bei welchem er jugleich burch feine theologische Wiffenschaft und feine Berebsamkeit schimmern wollte. Um ben Triumph ber mahren Kirche über bie faliche besto glänzenber zu machen, sollten bie Situngen öffentlich por fich geben. Die Regentin erschien felbst mit ihrem Sohne, mit ben Bringen bes Geblüts, ben Staats= ministern und allen großen Bedienten ber Krone, um bie Situng zu eröffnen. Fünf Rarbinale, vierzig Bifcofe, mehrere Dottoren, unter welchen Claube D. Efpensa burch feine Gelehrsamkeit und Scharffinn hervorragte, stellten fich für bie römische Kirche; zwölf außerlesene Theologen führten bas Wort für die protestantische. Der ausgezeichnetste unter biesen war Theodor Beza, Brediger aus Genf, ein eben so feiner als feuriger Ropf, ein mächtiger Rebner, furchtbarer Dialektifer und ber geschickteste Rämpfer in biesem Streite.

Aufgeforbert, die Lehrsätze seiner Partei zuerst vorzustragen, erhub sich Beza in der Mitte des Saals, kniete hier nieder und sprach mit aufgehabnen Händen ein Gebet. Auf dieses ließ er sein Glaubensbekenntnis folgen, mit allen Gründen unterstützt, welche die Kürze der Zeit ihm erlaubte, und endigte mit einem rührenden Blick auf die strenge Bezegnung, welche man seinen Glaubensbrüdern dis jetzt in dem Königreich widersahren ließ. Schweigend hörte man ihm

au: nur als er auf die Gegenwart bes Leibes Chrifti im Abendmahl zu reben fam, entstand ein unwilliges Gemurmel in ber Bersammlung. Nachbem Beza geendigt, fragte man bei einander erst herum, ob man ihn einer Antwort würdigen sollte, und es kostete bem Rarbinal von Lothringen nicht wenig Mühe, die Einwilligung ber Bischöfe bagu ju erlangen. Endlich trat er auf und widerlegte in einer Rede voll Kunft und Beredfamkeit die wichtigften Lehrfate feines Gegners, Diejenigen besonders, wodurch die Autorität ber Rirche und die fatholische Lehre vom Abendmahl angegriffen war. Man hatte es schon bereut, ben jungen König jum Zeugen einer Unterredung gemacht zu haben, wobei die heiligsten Artifel ber Rirche mit so viel Freiheit behandelt wurden. Sobald daher ber Rarbinal feinen Bortrag geenbigt hatte, ftanben alle Bischöfe auf, umringten ben König und riefen: "Sire, bas ist ber mahre Glaube! bas ift bie reine Lehre ber Kirche! Diese find wir bereit mit unferm Blute zu verfiegeln."

In ben barauf folgenben Situngen, von benen man aber ratsamer gefunden ben Konig wegzulaffen, murden bie übrigen Streitpunkte ber Reihe nach vorgenommen und bie Artifel vom Abendmahl besonders in Bewegung gebracht, um bem Genfischen Prediger seine eigentliche und positive Meinung bavon zu entreißen. Da bas Dogma ber Lutheraner über diesen Lunkt sich von dem der Reformierten bekanntlich noch weiter als von der Lehrmeinung der katholischen Kirche ent= fernt, so hoffte man, jene beiben Kirchen baburch mit einander in Streit zu bringen. Aber nun murbe aus einem ernfthaften Gefpräche, welches Ueberzeugung jum Zweck haben follte, ein spitfindiges Wortgefechte, wobei man fich mehr ber Schlingen und Jechterfünste als der Waffen ber Bernunft bediente. Ein engerer Ausschuß von fünf Dottoren auf jeber Seite, bem man zulett bie Bollenbung ber gangen Streitigfeit übergab, ließ fie eben so unentschieben, und jeder Teil erklärte fich, als man aus einander ging, für ben Sieger.

So erfüllte also auch biefes Kolloquium in Frankreich bie Erwartung nicht beffer, als ein ähnliches in Deutschland, und man fam wieber zu ben alten politischen Intriguen gurud, welche fich bisher immer am wirtfamften bewiefen. Besonders zeigte fich ber römische Sof burch seine Legaten febr geschäftig, die Macht des Triumvirats zu erheben, als auf welchem bas Beil ber fatholischen Rirche zu beruhen schien. Bu biesem Ende suchte man ben König von Navarra für basselbe zu gewinnen und ber reformierten Partei ungetreu ju machen; ein Entwurf, ber auf ben unftaten Charafter biefes Pringen fehr gut berechnet war. Anton von Navarra, merkwürdiger burch feinen großen Sohn Beinrich IV. als burch eigne Thaten, verfündigte burch nichts als burch seine Galanterieen und feine friegerische Tapferkeit ben Bater Beinrichs IV. Ungewiß, ohne Selbftanbiafeit, wie sein kleiner Erbthron amischen zwei furchtbaren Nachbarn erzitterte, schwankte seine verzagte Bolitik von einer Bartei zur andern, fein Glaube von einer Rirche zur andern, fein Charafter zwischen Lafter und Tugend umber. ganges Leben lang bas Spiel frember Leibenschaften, verfolgte er mit ftets betrogner Hoffnung ein lügnerisches Phantom, welches ihm die Arglist feiner Nebenbuhler vorzuhalten mußte. Spanien, burch papftliche Ranke unterftutt, hatte bem Saufe Navarra einen beträchtlichen Teil bieses Königreichs entriffen, und Philipp II., nicht bazu gemacht, eine Ungerechtigkeit, bie ihm Nuten brachte, wieder gut zu machen, fuhr fort, Diesen Raub feiner Uhnen bem rechtmäßigen Erben gurudzuhalten. Einem so mächtigen Feinde hatte Unton von Navarra nichts als bie Waffen ber Unmacht entgegen zu feten. Balb ichmeichelte er fich, ber Billigkeit und Grogmut feines Gegners burch Ge= schmeidigkeit abzugewinnen, mas er von der Furcht besselben zu ertrogen aufgab; balb, wenn biefe Soffnung ihn betrog. nahm er zu Frankreich feine Buflucht und hoffte mit Silfe biefer Dacht in ben Besit feines Gigentums wieber eingesett ju werben. Bon beiben Erwartungen getäuscht, widmete er

sich im Unmut seines Herzens ber protestantischen Sache, die er kein Bebenken trug zu verlassen, sobald nur ein Strahl von Hoffnung ihm leuchtete, daß berselbe Zweck durch ihre Gegner zu erreichen sei. Sklave seiner eigennützigen furchtsamen Staatskunst, in seinen Entschlüssen wie in seinen Hoffnungen wandelbar, gehörte er nie ganz der Partei, deren Namen er führte, und erkaufte sich, mit seinem Blute selbst, den Dank keiner einzigen, weil er es für beibe verspritzte.

Auf biesen Fürsten richteten jett bie Buisen ihr Augenmerk, um burch seinen Beitritt die Macht bes Triumvirats ju verftarten; aber bas Berfprechen einer Burudgabe von Navarra war bereits zu verbraucht, um bei bem oft getäuschten Fürften noch einigen Einbrud machen zu können. Sie nahmen beshalb ihre Zuflucht zu einer neuen Erfindung, welche, obgleich nicht weniger grundlos als die vorigen, die Absicht ihrer Urheber aufs vollkommenste erfüllte. Nachdem es ihnen fehlaeschlagen mar, ben mißtrauischen Bringen burch bas Unerbieten einer Bermählung mit ber verwitweten Königin Maria Stuart und ber baran haftenden Aussicht auf die Königreiche Schott= land und England ju blenben, mußte ihm Philipp II. von Spanien jum Erfat für bas entriffene Navarra bie Infel Sarbinien anbieten. Zugleich unterließ man nicht, um fein Berlangen banach zu reigen, Die prächtigften Schilberungen von ben Borgugen bieses Königreichs auszubreiten. zeigte ibm die nicht febr entfernten Aussichten auf ben frangöfischen Thron, wenn ber regierende Stamm in ben schwäch= lichen Söhnen Beinrichs II. erlöschen follte; eine Aussicht, die er fich burch fein längeres Beharren auf protestantischer Seite unausbleiblich verschließen murbe. Endlich reizte man feine Gitelfeit burch bie Betrachtung, bag er burch Aufopferung so großer Vorteile nicht einmal gewinne, die erste Rolle bei einer Partei ju fpielen, bie ber Geift bes Bringen von Conbe unumschränkt leite. So nachbrudlichen Borftellungen konnte bas schwache Gemüt des Königs von Navarra nicht lange widerstehen. Um

bei ber resormierten Partei nicht ber zweite zu sein, überließ er sich unbedingt ber katholischen, um dort noch viel
weniger zu bebeuten; und an dem Prinzen von Conde keinen Nebenbuhler zu haben, gab er sich an dem Herzog von Guise
einen Herrn und Gebieter. Die Pomeranzenwälber von
Sardinien, in deren Schatten er sich schon im voraus ein
paradiesisches Leben träumte, umgaukelten seine Einbildungskraft, und blind warf er sich in die ihm gelegte Schlinge.
Die Königin Katharina selbst wurde von ihm verlassen, um
sich ganz dem Triumvirat hinzugeben, und die reformierte
Partei sah einen Freund, der ihr nicht viel genutzt hatte, in
einen offenbaren Feind verwandelt, der ihr noch weniger
schadete.

Zwischen ben Anführern beiber Religionsparteien hatten bie Bemühungen ber Königin Ratharina einen Schein bes Friedens bewirkt, aber nicht eben fo bei ben Barteien, welche fortfuhren, einander mit dem grimmigsten Baffe zu verfolgen. Jebe unterbrudte ober nedte, mo fie bie machtigere mar, bie andre, und die beiberseitigen Oberhäupter faben, ohne fich felbst einzumischen, biesem Schauspiele zu, zufrieben, mann nur ber Gifer nicht verglimmte und ber Parteigeift baburch in ber lebung blieb. Obgleich bas lettere Gbift ber Königin Ratharina ben Reformierten alle öffentlichen Versammlungen untersagte, so fehrte man sich bennoch nirgends baran, mo man sich ftark genug fühlte, ihm zu troten. In Baris sowohl als in ben Brovingstädten murben, biefes Ebifts ungeachtet. öffentlich Predigten gehalten, und die Berfuche, fie zu ftoren. liefen nicht immer glücklich ab. Die Königin bemerkte biefen Buftand ber Anarchie mit Furcht, indem fie voraussah, bag burch biesen Rrieg im fleinen nur bie Schwerter ju einem größern geschliffen murben. Es mar baber bem staatsklugen und bulbsamen Kangler von Hopital, ihrem vornehmsten Ratgeber, nicht ichwer, fie ju Aufhebung eines Cbitts geneigt ju machen, welches, ba es nicht konnte behauptet werben, nur Shiller, Berte. XIII.

bas Ansehen ber gesetzgebenben Macht entfräftete, bie reformierte Bartei mit Ungehorsam und Wibersetlichkeit vertraut machte und burch bie Bestrebungen ber fatholischen, es geltenb au machen, einen unglücklichen Berfolgungsgeift zwischen beiben Teilen unterhielt. Auf Beranlassung Dieses weisen Batrioten ließ bie Regentin einen Ausschuß von allen Parlamentern fich in St. Germain versammeln, welcher beratschlagen follte: "mas in Absicht ber Reformierten und ihrer Bersammlungen (ben innern Wert ober Unwert ihrer Religion burchaus beiseite gelegt) jum Beften bes Staats ju verfügen fei?" - Die Antwort war in ber Frage icon enthalten und ein ben Reformierten fehr aunstiges Gbift bie Folge biefer Bergt= ichlaaung. In bemfelben geftattete man ihnen formlich, fich, wiewohl außerhalb ber Mauern und unbewaffnet, ju gottesbienstlichen Sandlungen zu versammeln, und legte allen Obrigfeiten auf, biefe Bufammenfünfte in ihren Schut zu nehmen. Dagegen follten fie gehalten fein, ben Ratholischen alle benfelben entzogene Rirchen und Rirchengerate gurudguftellen, ber katholischen Geistlichkeit, gleich ben Ratholiken selbst, bie Gebühren zu entrichten, übrigens bie Fest- und Feiertage und bie Bermandtschaftsgrade bei ihren Seiraten nach den Borschriften ber herrschenden Rirche zu beobachten. Nicht ohne großen Wiberspruch bes Parifer Barlaments murbe biefes Ebift, vom Ränner 1562, wo es befannt gemacht murbe, bas Gbift bes Sanners genannt, registriert und von ben ftrengen Ratholifen und ber spanischen Partei mit eben so viel Unwillen als von ben Reformierten mit triumphierenber Freude aufgenommen. Der schlimme Wille ihrer Feinde schien durch dasselbe ent= maffnet und fürs erfte zu einer gesetmäßigen Erifteng in bem Königreich ein wichtiger Schritt gethan. Auch bie Regentin schmeichelte fich, burch biefes Gbift amischen beiben Rirchen eine unüberschreitbare Grenze gezogen, bem Chraeis ber Großen heilsame Fesseln angelegt und ben Zunder bes Bürgerfriegs auf lange erstidt zu haben. Doch mar es eben bieses Chift

bes Friedens, welches durch die Verletzung, die es erlitt, die Reformierten zu den gewaltsamsten Entschließungen brachte und den Krieg herbeiführte, welchen zu verhüten es gegeben war.

Diefes Ebift vom Sanner 1562 alfo, weit entfernt, bie Abfichten feiner Urheberin ju erfüllen und beibe Religions= parteien in ben Schranken ber Ordnung zu halten, ermunterte bie Feinde ber lettern nur, besto verbectere und schlimmere Blane ju entwerfen. Die Begunftigungen, melde biefes Ebift ben Reformierten erteilt hatte, und ber bebeutenbe Borgug, ben ihre Anführer, Conde und bie Chatillons, bei ber Königin genoffen, verwundete tief ben bigotten Geift und bie Chrsucht bes alten Montmorency, ber beiben Guifen und ber mit ihnen verbundenen Spanier. Schweigend gmar, aber nicht mußig, beobachteten fich bie Unführer wechselsweise unter einander und ichienen nur bas Moment zu erwarten. bas bem Ausbruch ihrer verhaltenen Leibenschaft aunftia mar. Reber Teil, fest entschloffen, Reindseligkeit mit Reindseligkeit ju erwibern, vermieb forgfältig, fie ju eröffnen, um in ben Augen ber Welt nicht als ber Schuldige zu erscheinen. Gin Rufall leiftete endlich, mas beibe in gleichem Grabe munichten und fürchteten.

Der Herzog von Guise und ber Kardinal von Lothringen hatten seit einiger Zeit den Hof der Regentin verlassen und sich nach den deutschen Grenzen gezogen, wo sie den gestürchteten Eintritt der beutschen Protestanten in das Königzeich desto leichter verhindern konnten. Bald aber sing die katholische Partei an, ihre Anführer zu vermissen, und der zunehmende Kredit der Reformierten bei der Königin machte den Wunsch nach ihrer Wiederkunft dringend. Der Herzog trat also den Weg nach Paris an, begleitet von einem starken Gesolge, welches sich, sowie er fortschritt, vergrößerte. Der Weg führte ihn durch Bassy, an der Grenze von Champagne, wo zusälligerweise die reformierte Gemeinde bei einer öffentslichen Predigt versammelt war. Das Gesolge des Herzogs,

tropia wie sein Gebieter, geriet mit bieser schwarmerischen Menge in Streit, welcher fich balb in Gewaltthätigkeiten endigte; im unordentlichen Gewühl biefes Rampfes murbe ber Bergog felbst, ber herbeigeeilt mar, Frieden ju stiften. mit einem Steinwurf im Gefichte verwundet. Der Anblick feiner blutigen Wange fette feine Bealeiter in Wut, die jett aleich rafenden Tieren über die Wehrlofen herfturgen, ohne Unsehen bes Geschlechts noch bes Alters, mas ihnen vorkommt, ermurgen und an ben gottesbienftlichen Gerätschaften, Die fie finden, die größten Entweihungen begehen. Das gange reformierte Frankreich geriet über biese Gewaltthatigkeit in Bewegung, und an dem Thron der Regentin wurden durch den Dlund bes Bringen von Condé und einer eigenen Deputation bie heftigsten Klagen bagegen erhoben. Katharina that alles. um ben Frieden zu erhalten, und weil fie überzeugt mar, baß es nur auf bie Säupter anfame, um bie Barteien gu beruhigen, fo rief fie ben Bergog von Buife bringend an ben Sof, ber fich bamals zu Monceaur aufhielt, wo fie bie Sache amischen ihm und bem Pringen von Conde ju vermitteln hoffte.

Aber ihre Bemühungen waren vergebens. Der Herzog wagte es, ihr ungehorsam zu sein und seine Reise nach Paris fortzusetzen, wo er, von einem zahlreichen Anhang begleitet und von einer ihm ganz ergebenen Menge tumultuarisch empfangen, einen triumphierenden Einzug hielt. Umsonst sucht Sonde, der sich kurz zuvor in Paris geworsen, das Bolk auf seine Seite zu neigen. Die fanatischen Pariser sahen in ihm nichts als den Hugenotten, den sie verabscheuten, und in dem Herzog nur den helbenmütigen Versechter ihrer Kirche. Der Prinz mußte sich zurückziehn und den Schauplatz dem Ueberwinder einräumen. Nunmehr galt es, welcher von beiden Teilen es dem andern an Geschwindigkeit, an Macht, an Kühnheit zuvorthäte. Indes der Prinz in aller Sie zu Meaux, wohin er entwichen war, Truppen zusammenzog und mit den Chatillons sich vereinigte, um den Triumvirn die

Spitze zu bieten, waren biese schon mit einer starken Reiterei nach Fontainebleau aufgebrochen, um burch Besitznehmung von best jungen Königs Person ihre Gegner in bie Notwendigkeit zu setzen, als Rebellen gegen ihren Monarchen zu erscheinen.

Schreden und Verwirrung hatten fich gleich auf die erfte Nachricht von bem Einzug bes Bergogs in Paris ber Regentin bemächtigt; in feiner fteigenden Gewalt fab fie ben Umfturg ber ihrigen voraus. Das Gleichgewicht ber Faktionen, woburch allein fie bisher geherrscht hatte, mar zerstört, und nur ihr offenbarer Beitritt konnte Die reformierte Bartei in ben Stand setzen, es wieder herzustellen. Die Furcht, unter die Tyrannei ber Guifen und ihres Anhangs zu geraten, Furcht für bas Leben bes Königs, für ihr eigenes Leben fiegte über jebe Bebenklichkeit. Sett unbesorgt por bem fonft so gefürchteten Ehrgeig ber protestantischen Säupter, suchte fie fich nur vor bem Chraeis ber Buifen in Sicherheit zu feten. Die Dacht ber Brotestanten, welche allein ihr biese Sicherheit verschaffen fonnte, bot fich ihrer erften Bestürzung bar; por ber brobenben Gefahr mußte jett jebe andere Rudficht ichweigen. Bereitwillig nahm fie ben Beiftand an, ber ihr von biefer Bartei angeboten murbe, und ber Bring von Conbe marb, welche Folgen auch biefer Schritt haben mochte, aufs bringenbfte aufgeforbert, Sohn und Mutter zu verteidigen. Zugleich flüchtete fie fich, um von ihren Gegnern nicht überfallen ju werben, mit bem Könige nach Melun und von ba nach Fontainebleau : welche Borficht aber bie Schnelligfeit ber Trium= pirn pereitelte.

Sogleich bemächtigen sich biese bes Königs, und ber Mutter wird freigestellt, ihn zu begleiten ober sich nach Belieben einen andern Aufenthalt zu wählen. She sie Zeit hat, einen Entschluß zu fassen, sest man sich in Marsch, und unwillkürlich wird sie mit fortgerissen. Schrecknisse zeigen sich ihr, wohin sie blickt, überall gleiche Gefahr, auf welche Seite sie sich neige. Sie erwählt endlich die gewisse, um sich nicht

in den größern Bedrängnissen einer ungewissen zu verstricken, und ist entschlossen, sich an das Glück der Guisen anzuschließen. Man führt den König im Triumphe nach Paris, wo seine Gegenwart dem fanatischen Siser der Katholiken die Losung gibt, sich gegen die Reformierten alles zu erlauben. Alle ihre Versammlungspläße werden von dem wütenden Pöbel gestürmt, die Thüren eingesprengt, Kanzeln und Kirchenstühle zerbrochen und in Asche gelegt; der Kronseldherr von Frankreich, der ehrwürdige Greis Montmorency, war es, der diese Heldensthat vollsührte. Aber diese lächerliche Schlacht war das Borspiel eines desto ernsthaftern Krieges.

Rur um wenige Stunden hatte ber Bring von Conde ben König in Fontainebleau verfehlt. Mit einem gablreichen Gefolge mar er, bem Bunfc ber Regentin gemäß, fogleich aufgebrochen, fie und ihren Sohn unter feine Dbhut ju nehmen; aber er langte nur an, um zu erfahren, baf bie Gegenpartei ihm zuvorgekommen und ber große Augenblick verloren fei. Dieser erste Fehlstreich schlug jedoch seinen Mut nicht nieder. "Da wir einmal so weit find," sagte er zu bem Abmiral Coligny, "fo muffen wir burchwaten, ober wir finten unter." Er flog mit seinen Truppen nach Orleans, wo er eben noch recht fam, bem Obriften von Andelot, ber hier mit großem Nachteil gegen bie Ratholischen focht, ben Sieg zu verschaffen. Mus biefer Stadt beschloß er seinen Waffenplat ju machen. seine Bartei in berselben zu versammeln und seiner Ramilie. sowie ihm selbst, nach einem Ungludsfall eine Zuflucht barin offen zu halten.

Von beiben Seiten fing nun ber Krieg mit Manifesten und Gegenmanifesten an, worin alle Bitterkeit des Parteis hasses ausgegossen war und nichts als die Aufrichtigkeit vers mist wurde. Der Prinz von Conde forderte in den seinigen alle redlich benkenden Franzosen auf, ihren König und ihres Königs Mutter aus der Gesangenschaft befreien zu helsen, in welcher sie von den Guisen und deren Anhang gehalten würden. Durch eben biefen Besitz von bes Königs Person fuchten lettere bie Gerechtigkeit ihrer Sache zu erweisen und alle getreuen Unterthanen zu bewegen, fich unter bie Fahnen ihres Königs zu versammeln. Er felbit, ber minberjährige Monarch, mußte in feinem Staatsrat erklaren, bag er frei fei, sowie auch seine Mutter, und bas Ebift bes Ranners bestätigen. Dieselbe Borftellung murbe von beiben Seiten auch gegen auswärtige Mächte gebraucht. Um bie beutschen Brotestanten einzuschläfern, erklärten bie Buifen, bag bie Religion nicht im Spiele sei und ber Rrieg blog ben Aufrührern gelte. Der nämliche Kunftgriff marb auch von bem Bringen von Condé angewendet, um die auswärtigen fatholifchen Dachte von bem Intereffe feiner Feinde abzuziehen. In biefem Wettstreit bes Betruges verleugnete Katharina ihren Charakter und ihre Staatskunft nicht, und von ben Umständen gezwungen, eine doppelte Berson zu spielen, verftand fie es meifterlich, die widersprechenbsten Rollen in fich ju vereinigen. Sie leugnete öffentlich bie Bewilligungen, welche sie bem Prinzen von Condé erteilt hatte, und empfahl ihm ernftlich ben Frieben, mahrend bag fie im ftillen, wie man fagt, seine Werbungen begünftigte und ihn zu lebhafter Rührung bes Rriegs ermunterte. Wenn die Ordres bes Berjogs von Guife an die Befehlshaber ber Brovingen alles, mas reformiert fei, ju erwürgen befahlen, fo enthielten bie Briefe ber Regentin gang entgegengesette Befehle gur Schonung.

Bei diesen Maßregeln der Politik verlor man die Hauptssache, den Krieg selbst, nicht aus den Augen, und diese scheinsbaren Bemühungen zur Erhaltung des Friedens verschafften dem Prinzen von Condé nur desto mehr Zeit, sich in wehrshaften Stand zu setzen. Alle reformierten Kirchen wurden von ihm aufgefordert, zu einem Kriege, der sie so nahe betraf, die nötigen Kosten herzuschießen, und der Religionseiser dieser Partei öffnete ihm ihre Schätze. Die Werbungen wurden aufs sleißigste betrieben, ein tapfrer getreuer Abel bewassnete sich

für den Bringen, und eine solenne ausführliche Afte ward aufgesett, die gange gerstreute Bartei in eins zu verbinden und ben 3med biefer Konföberation ju bestimmen. erklärte in berselben, baf man bie Baffen ergriffen habe, um Die Gesetze bes Reichs, bas Ansehen und felbst bie Berson bes Königs gegen bie gewaltthätigen Anschläge gemiffer ehrfüchtiger Röpfe in Schut zu nehmen, bie ben ganzen Staat in Verwirrung fturgten. Man verpflichtete fich burch ein heiliges Gelübbe, allen Gottesläfterungen, allen Entweihungen ber Religion, allen abergläubischen Meinungen und Gebräuchen, allen Ausschweifungen u. bgl. nach Bermögen sich zu wibersetzen, welches eben so viel war, als ber katholischen Rirche förmlich ben Krieg ankundigen. Endlich und schließlich erfannte man ben Bringen von Conbé als bas haupt ber gangen Berbindung und versprach ihm Gut und Blut und ben ftrenaften Gehorfam. Die Rebellion befam von jest an eine mehr regelmäßige Geftalt, bie einzelnen Unternehmungenmehr Beziehung aufs Gange, mehr Zusammenhang; jest erft murde die Partei zu einem organischen Körper, ben ein benkender Geift beseelte. Zwar hatten sich Katholische und Reformierte ichon lange vorher in einzelnen fleinen Rämpfen gegen einander versucht; einzelne Cbelleute hatten in verschiebenen Brovingen zu ben Waffen gegriffen, Solbaten geworben, Städte durch Ueberfall gewonnen, bas platte Land verheert, kleine Schlachten geliefert; aber biese einzelnen Drerationen, so viel Drangsale fie auch auf bie Begenben häuften, bie ber Schauplat berfelben maren, blieben für bas Bange ohne Folgen, weil es sowohl an einem bedeutenben Plat als an einer Hauptarmee fehlte, die nach einer Niederlage ben flüchtigen Truppen eine Buflucht gewähren konnte.

Im ganzen Königreiche waffnete man sich jetzt, hier zum Angriffe und bort zur Gegenwehr; besonders erklärten sich bie vornehmsten Städte der Normandie, und Rouen zuerst, zu Gunsten der Resormierten. Ein schrecklicher Geist ber

Zwietracht, ber auch die heiligsten Bande der Natur und der politischen Gesellschaft auflöste, durchlief die Provinzen. Raub, Mord und mördrische Gesechte bezeichneten jeden Tag; der grausenvolle Anblick rauchender Städte verkündigte das allzemeine Elend. Brüder trennten sich von Brüdern, Bäter von ihren Söhnen, Freunde von Freunden, um sich zu versichiedenen Führern zu schlagen und im blutigen Gemenge der Bürgerschaft sich schrecklich wiederzusinden. Unterdessen zog sich eine regelmäßige Armee unter den Augen des Prinzen von Conds in Orleans, eine andre in Paris unter Ansührung des Connetable von Montmorency und der Guisen zusammen, beide gleich ungeduldig, das große Schicksal der Religion und des Vaterlands zu entscheiden.

Che es bazu tam, versuchte Ratharina, gleich verlegen über jeben möglichen Ausschlag bes Krieges, ber ihr, welchen von beiden Teilen er auch begünftige, einen herrn zu geben brobte, noch einmal ben Weg ber Bermittlung. Auf ihre Beranstaltung unterhandelten die Anführer zu Toury in Person, und als dadurch nichts ausgerichtet ward, wurde zu Talip amischen Chateaubun und Orleans eine neue Konfereng angefangen. Der Bring von Conbe brang auf Entfernung bes Herzoas von Guise, bes Marschalls von Saint André und bes Connetable, und bie Königin hatte auch wirklich fo viel von biefen erhalten, bag fie fich mahrend ber Ronfereng auf einige Meilen von bem königlichen Lager entfernten. Nachdem auf diese Art ber hauptsächlichste Grund bes Dißtrauens aus bem Wege geräumt mar, mufte biefe verschlagene Fürstin, ber es eigentlich nur barum zu thun mar, sich ber Tyrannei sowohl bes einen als bes andern Teils qu ent= ledigen, ben Bringen von Condé burch ben Bischof von Balence, ihren Unterhändler, mit argliftiger Runft babin gu vermögen, bag er fich erbot, mit seinem gangen Unhange bas Ronigreich zu verlaffen, wenn nur feine Gegner bas nämliche thaten. Sie nahm ihn fogleich beim Worte und war im

Begriff, über seine Unbesonnenheit zu triumphieren, als bie allgemeine Unzufriedenheit der protestantischen Armee und eine reisere Erwägung des übereilten Schrittes den Prinzen bestimmte, die Konferenz schleunig abzudrechen und der Königin Betrug mit Betrug zu bezahlen. So mißlang auch der letzte Versuch zu einer gütlichen Beilegung, und der Ausschlag beruhte nun auf den Waffen.

Die Geschichtschreiber find unerschöpflich in Beschreibung ber Graufamfeiten, welche biefen Rrieg bezeichneten. einziger Blid in bas Menschenherz und in bie Geschichte wird hinreichen, uns alle biefe Unthaten begreiflich ju machen. Die Bemerkung ift nichts weniger als neu, bag feine Rriege qu= gleich so ehrlos und so unmenschlich geführt werben, als bie, welche Religionsfanatismus und Barteihaß im Innern eines Staats entzünden. Antriebe, welche in Ertötung alles beffen, was ben Menschen sonst bas Beiligste ift, bereits ihre Rraft bewiesen, welche bas ehrwürdige Berhältnis zwischen bem Souveran und bem Unterthan und ben noch ftarfern Trieb ber Natur übermeisterten, finden an den Bflichten ber Mensch= lichkeit keinen Zügel mehr; und die Gewalt felbst, welche Menschen anwenden muffen, um jene ftarfen Bande gu sprengen, reift fie blindlings und unaufhaltsam zu jedem Meufersten fort. Die Gefühle für Gerechtigkeit, Auftändigfeit und Treue, welche sich auf anerkannte Gleichheit ber Rechte grunden, verlieren in Burgerfriegen ihre Kraft, wo jeber Teil in bem anbern einen Berbrecher fieht und fich felbst bas Strafamt über ihn zueignet. Wenn ein Staat mit bem andern friegt, und nur ber Wille bes Souverans feine Bölfer bewaffnet, nur ber Antrieb ber Ehre fie gur Tapferkeit spornt, so bleibt fie ihnen auch heilig gegen ben Keinb. und eine ebelmütige Tapferkeit weiß felbst ihre Opfer ju schonen. Sier ift ber Gegenstand ber Begierben bes Rriegers etwas gang Berschiebenes von bem Gegenstande feiner Tapferkeit, und es ist frembe Leibenschaft, Die burch seinen Arm

streitet. In Bürgerkriegen ftreitet bie Leibenschaft bes Bolks, und ber Feind ift ber Gegenstand berfelben. Jeber einzelne Mann ift hier Beleidiger, meil jeder einzelne aus freier Bahl die Bartei ergriff, für die er ftreitet. Jeder einzelne Dlann ift hier Beleidigter, weil man verachtet, mas er fcast, weil man anfeindet, mas er liebt, weil man verbammt, mas er erwählte. Sier, mo Leibenschaft und Rot bem friedlichen Adermann, bem Sandwerker, bem Rünftler bas ungewohnte Schwert in die Sande zwingen, fann nur Erbitterung und But ben Mangel an Kriegsfunft, nur Berzweiflung ben Mangel mahrer Tapferkeit erseten. Sier, wo man Berd, Beimat, Familie, Gigentum verließ, wirft man mit ichabenfrohem Wohlgefallen ben Keuerbrand in Frembes und achtet nicht auf fremben Lippen Die Stimme ber Natur, Die gu Sause vergeblich erschallte. Bier endlich, wo die Quellen felbst fich trüben, aus benen bem gemeinen Bolf alle Sittlich= feit fließt, wo bas Ehrwürdige geschändet, bas Seilige entweiht, bas Unwandelbare aus feinen Jugen gerückt ift, wo bie Lebensorgane ber allgemeinen Ordnung erfranken, stedt bas verberbliche Beispiel bes Gangen jeben einzelnen Busen an, und in jedem Behirne tobt ber Sturm, ber bie Grundfesten bes Staats erschüttert. Dreimal schrecklicheres Los. wo fich religiöse Schwärmerei mit Parteihaß gattet und bie Facel bes Bürgerfrieges sich an ber unreinen Flamme bes priefterlichen Gifers entzündet!

Und dies war der Charafter dieses Krieges, der jett Frankreich verwüstete. Aus dem Schoße der reformierten Religion ging der finstre grausame Geist hervor, der ihm diese unglückliche Richtung gab, der alle diese Unthaten erzeugte. Im Lager dieser Partei erblickte man nichts Lachendes, nichts Erfreuliches; alle Spiele, alle geselligen Lieder hatte der sinstre Eiser verbannt. Psalmen und Gedete ertönten an deren Stelle, und die Prediger waren ohne Aushören des schäftigt, dem Soldaten die Pssichten gegen seine Religion

einzuschärfen und einen fanatischen Gifer zu schuren. Gine Religion, welche ber Sinnlichkeit folche Martern auflegte, fonnte bie Gemuter nicht jur Menschlichkeit einlaben; ber Charafter ber gangen Partei mußte mit biefem buftern und fnechtischen Glauben verwilbern. Jebe Spur bes Bapfttums fette ben Schwärmergeist bes Calviniften in But: Altare und Menschen murben ohne Unterschied seinem undulbsamen Stolz aufgeopfert. Wohin ihn ber Fanatismus allein nicht gebracht hatte, bazu zwangen ihn Mangel und Not. Der Pring von Conbe felbst gab bas Beispiel einer Plunberung. welches balb burch bas ganze Königreich nachgeahmt murbe. Bon ben Silfsmitteln verlassen, womit er bie Unkosten bes Rrieas bisher bestritten hatte, legte er feine Sand an bie fatholischen Kirchengeräte, beren er habhaft werben konnte, und ließ bie heiligen Gefäße und Zieraten einschmelzen. Der Reichtum ber Kirchen mar eine ju große Lodung für bie Sabsucht ber Brotestanten, und bie Entweihung ber Beilig= tumer für ihre Rachbegierbe ein viel ju füßer Genuß, um ber Versuchung zu widerstehen. Alle Kirchen, beren fie fich bemeistern konnten, bie Klöfter besonders, mußten ben doppelten Ausbruch ihres Geizes und ihres frommen Gifers erfahren. Mit bem Raub allein nicht zufrieben, entweihten fie bie Beiligtumer ihrer Reinde burch ben bitterften Spott und befliffen fich mit absichtlicher Graufamkeit, die Gegenstände ihrer Anbetung burch einen barbarischen Mutwillen zu entehren. Sie riffen bie Rirchen ein, Schleiften bie Altare, verftummelten bie Bilber ber Beiligen, traten bie Reliquien mit Fugen ober schändeten fie durch ben niedrigsten Gebrauch, durchwühlten fogar die Gräber und ließen die Gebeine ber Toten ben Glauben ber Lebenben entgelten. Rein Bunber, baf fo empfindliche Rrantungen ju ber schrecklichsten Wiedervergeltung reixten, bag alle fatholische Rangeln von Bermunschungen gegen bie ruchlosen Schänder bes Glaubens ertonten, bag ber ergriffene Sugenotte bei bem Papisten feine Barmbergigkeit

fand, daß Greuelthaten gegen bie vermeintliche Gottheit durch Greuelthaten gegen Natur und Menschheit geahndet wurden!

Bon ben Anführern felbst ging bas Beispiel biefer barbarischen Thaten aus, aber bie Ausschweifungen, zu welchen ber Böbel beiber Barteien baburch hingeriffen marb, ließen fie balb ihre leibenschaftliche Uebereilung bereuen. Jebe Bartei wetteiferte, es ber andern an erfinderischer Grausamkeit qu= vorzuthun. Nicht zufrieden mit ber blutig befriedigten Rache suchte man noch burch neue Runfte ber Tortur biefe fchredliche Luft zu verlängern. Menschenleben mar zu einem Spiel geworben, und bas Sohnlachen bes Mörbers schärfte noch bie Stacheln eines schmerzhaften Tobes. Reine Freiftätte, fein beschworner Bertrag, fein Menschen- und Bolferrecht ichutte gegen bie blinde tierische But; Treu und Glaube mar bahin; und burch Gibidmure locte man nur bie Opfer. Gin Schluft bes Parifer Barlaments, welcher ber reformierten Lehre formlich und feierlich bas Berbammungsurteil fprach und alle Anhänger berfelben bem Tobe weihte, ein andrer nachbrudlicherer Urteilsspruch, ber aus bem Conseil bes Königs ausging und alle Anhänger bes Prinzen von Condé, ihn selbst ausgenommen, als Beleidiger ber Majestät in die Acht erklärte, konnte nicht wohl bazu beitragen, die erbitterten Gemüter ju befänftigen, benn nun feuerte ber Name ihres Königs und die gewiffe Abficht ber Beute ben Verfolgungs= eifer ber Bapisten an, und ben Mut ber Sugenotten ftartte Bergweiflung.

Umsonst hatte Katharina von Medicis alle Künste ihrer Politik aufgeboten, die Wut der Parteien zu besänftigen, umsonst hatte ein Schluß des Conseil alle Unhänger des Prinzen von Condé als Rebellen und Hochverräter erklärt, umsonst das Pariser Parlament die Partei gegen die Calvinisten ergriffen; der Bürgerkrieg war da, und ganz Frankreich stand in Flammen. Wie groß aber auch das Zutrauen der letztern zu ihren Kräften war, so entsprach der Ersolg doch

keineswegs ben Erwartungen, welche ihre Zurüftung erweckt hatte. Der reformierte Abel, welcher die Hauptstärke der Armee des Prinzen von Condé ausmachte, hatte in kurzer Zeit seinen kleinen Borrat verzehrt, und außer stande, sich, da nichts Entscheidendes geschah und der Krieg in die Länge gespielt wurde, forthin selbst zu verköstigen, gab er den dringenden Aufforderungen der Selbstliebe nach, welche ihn heim rief, seinen eigenen Herd zu verteidigen. Zerronnen war in kurzer Zeit diese so große Thaten versprechende Armee, und dem Prinzen, jest viel zu schwach, um einem überlegenen Feind im Felde zu begegnen, blied nichts übrig, als sich mit dem Ueberrest seiner Truppen in der Stadt Orleans einzusschließen.

Sier erwartete er nun die Silfe, zu welcher einige ausmartige protestantische Mächte ihm Soffnung gemacht batten. Deutschland und bie Schweiz maren für beibe friegführenbe Barteien eine Vorratsfammer von Solbaten, und ihre feile Tapferfeit, gleichgültig gegen bie Sache, wofür gefochten werben follte, ftand bem Meiftbietenben ju Gebot. Deutsche sowohl als schweizerische Miettruppen schlugen sich, je nachbem ihr eigener und ihrer Anführer Borteil es erheischte, zu ent= gegengesetten Jahnen, und bas Interesse ber Religion murbe wenig babei in Betrachtung gezogen. Inbem bort an ben Ufern bes Rheins ein deutsches Beer für ben Pringen geworben warb, fam jugleich ein fehr wichtiger Bertrag mit ber Königin Elisabeth von England zuftande. Die nämliche Politik, welche biese Fürstin in ber Folge veranlagte, fich jur Beschützerin ber Niederlande gegen ihren Unterdrücker, Philipp von Spanien, aufzuwerfen und biefen neu aufblühenden Staat in ihre Obhut zu nehmen, legte ihr gegen bie französischen Brotestanten gleiche Pflichten auf, und bas große Interesse ber Religion erlaubte ihr nicht, bem Untergange ihrer Glaubens= genossen in einem benachbarten Königreich gleichgültig jugu= sehen. Diese Antriebe ihres Gemissens murben nicht menia

burch politische Grunde verftartt. Ein burgerlicher Rrieg in Frankreich sicherte ihren eigenen noch mankenben Thron por einem Angriff von biefer Seite und eröffnete ihr jugleich eine erwünschte Belegenheit, auf Roften biefes Staats ihre eignen Besitzungen zu erweitern. Der Berluft von Calais mar eine noch frische Bunbe für England; mit diesem wichtigen Grengplat hatte es ben freien Eintritt in Frankreich verloren. Diesen Schaben zu ersetzen und von einer andern Seite in bem Königreich festen guß ju fassen, beschäftigte ichon längst Die Bolitit ber Elisabeth, und ber Burgerfrieg, ber fich nunmehr in Frankreich entzündet hatte, zeigte ihr bie Mittel, es zu bewerkstelligen. Sechstausend Mann englischer Silfstruppen wurden dem Bringen von Conde unter ber Bedingung bewilligt, baf bie eine Balfte berfelben bie Stadt Savre be Grace, bie andre die Städte Rouen und Dieppe in der Normandie, als eine Zuflucht ber verfolgten Religionsverwandten, befest halten follte. Go loichte ein mutenber Parteigeift auf eine Zeit lang alle patriotischen Gefühle bei ben frangofischen Brotestanten aus, und ber verjährte Nationalhaß gegen bie Briten wich auf Augenblicke bem glühenbern Settenhaß und bem Berfolgungsgeift erbitterter Kaftionen.

Der gefürchtete nahe Eintritt ber Engländer in der Normandie zog die königliche Armee nach dieser Provinz, und die Stadt Rouen wurde belagert. Das Parlament und die vornehmsten Bürger hatten sich schon vorher aus dieser Stadt geslüchtet, und die Verteidigung derselben blieb einer fanatischen Menge überlassen, die, von schwärmerischen Prädistanten erhipt, bloß ihrem blinden Religionseiser und dem Gesetz der Verzweislung Gehör gab. Aber alles Widerstandes von seiten der Bürgerschaft ungeachtet, wurden die Wälle nach einer monatlangen Gegenwehr im Sturme erstiegen und die Halsstarigkeit ihrer Verteidiger durch eine barbarische Behandlung geahndet, welche man zu Orleans auf protestantischer Seite nicht lang unvergolten ließ. Der Tod

bes Königs von Navarra, welcher auf eine vor dieser Stadt empfangene Bunde erfolgte, macht die Belagerung von Rouen im Jahr 1562 berühmt, aber nicht eben merkwürdig; benn der hintritt dieses Prinzen blieb gleich unbedeutend für beide kämpfende Varteien.

Der Verluft von Rouen und die siegreichen Fortschritte ber feindlichen Armee in der Normandie brohten dem Prinzen von Condé, ber jett nur noch wenige große Städte unter feiner Botmäßigkeit fah, ben naben Untergang feiner Partei, als die Erscheinung ber beutschen Hilfstruppen, mit benen sich fein Obrifter Anbelot, nach überftandnen unfäglichen Schwierig= feiten, glüdlich vereinigt hatte, aufs neue feine Soffnungen belebte. Un der Spite dieser Truppen, welche in Berbindung mit seinen eigenen ein bebeutendes Beer ausmachten, fühlte er sich ftark genug, nach Baris aufzubrechen und biese Saupt= ftabt burch seine unverhoffte gewaffnete Ankunft in Schrecken zu seten. Dhne bie politische Klugheit Ratharinens mare biesmal entweder Baris erobert ober wenigstens ein vorteil= hafter Friede von den Protestanten errungen worden. Silfe der Unterhandlungen, ihrem gewöhnlichen Rettungs= mittel, wußte fie ben Bringen mitten im Lauf feiner Unternehmung ju feffeln und burch Borfpiegelung gunftiger Traftaten Zeit zur Rettung zu gewinnen. Sie versprach, bas Gbift bes Janners, welches ben Protestanten bie freie Religions= übung zusprach, ju bestätigen, bloß mit Ausnahme berienigen Städte, in welchen bie souveranen Gerichtshöfe ihre Situng hätten. Da ber Bring die Religionsbulbung auch auf biefe lettern ausgebehnt miffen wollte, so murben bie Unterhandlungen in die Länge gezogen, und Katharing erhielt die gewünschte Frift, ihre Magregeln zu ergreifen. Der Waffenftillstand, ben fie mahrend biefer Traktaten geschickt von ihm zu erhalten mußte, marb für bie Konföberierten verberblich. und indem die Königlichen innerhalb der Mauern von Baris neue Kräfte icopften und fich burch fpanische Hilfstruppen

verstärkten, schmolz die Armee des Prinzen burch Desertion und ftrenge Ralte babin, bag er in furgem ju einem schimpf= lichen Aufbruch gezwungen murbe. Er richtete feinen Marich nach der Normandie, wo er Geld und Truppen aus England erwartete, fab fich aber ohnweit ber Stadt Dreug von ber nacheilenden Armee der Königin eingeholt und zu einem enticheibenben Treffen genötigt. Bestürzt und unschluffig, gleich als hatten bie unterbruckten Gefühle ber Natur auf einen Augenblid ihre Rechte gurudgeforbert, staunten beibe Beere einander an, ehe bie Ranonen bie Losung bes Tobes gaben; ber Gebanke an bas Burger: und Bruderblut, bas jest verfpritt werben follte, ichien jeben einzelnen Rampfer mit flüchtigem Entseten zu burchschauern. Richt lange aber bauerte biefer Gemiffenstampf; ber milbe Ruf ber Zwietracht übertäubte balb ber Menschlichkeit leise Stimme. Ein besto mutenberer Sturm folgte auf biefe bebeutungevolle Stille. Sieben schredliche Stunden fochten beibe Teile mit gleich fühnem Mute, mit aleich heftiger Erbitterung. Ungewiß schwankte ber Sieg von einer Seite gur anbern, bis bie Entschlossenheit bes Herzoas von Guise ihn endlich auf die Seite bes Rönigs neigte. Unter ben Berbundenen murbe ber Bring von Condé, unter ben Königlichen ber Connetable von Montmorency zu Gefangenen gemacht, und von ben lettern blieb noch ber Marschall von St. André auf bem Blate. Das Schlachtfeld blieb bem Bergog von Buife, welchen diefer entscheibenbe Sieg zugleich von einem furchtbaren öffentlichen Keind und von zwei Nebenbuhlern feiner Macht befreite.

Hatte Katharina mit Wiberwillen die Abhängigkeit erstragen, in welche sie durch die Triumvirn versetzt war, so mußte ihr nunmehr die Alleinherrschaft des Herzogs, bessen Ehrgeiz keine Grenzen, dessen gebieterischer Stolz keine Mäßigung kannte, doppelt empfindlich fallen. Der Sieg bei Dreux, weit entsernt, ihre Wünsche zu befördern, hatte ihr einen Herrn in ihm gegeben, der nicht lange säumte, sich der Schiller, werte. XIII.

erlangten Ueberlegenheit ju bedienen und die zuversichtlich ftolze Sprache bes Herrschers zu führen. Alles ftanb ihm zu Gebot, und bie unumschränkte Macht, bie er befaß, verschaffte ihm die Mittel, fich Freunde zu erkaufen und ben Sof sowohl als bie Armee mit seinen Geschöpfen anzufüllen. Ratharina, fo fehr ihr bie Staatsklugheit anriet, Die gesunkene Bartei ber Brotestanten wieder aufzurichten und durch Wiederher= stellung bes Bringen von Conbe bie Anmagungen bes Bergogs ju beschränken, murbe burch ben überlegenen Ginflug bes lettern zu entgegengesetten Dafregeln fortgeriffen. Bergog verfolgte feinen Sieg und rudte vor bie Stadt Orleans, um burch Uebermältigung biefes Blates, welcher bie Hauptmacht ber Brotestanten einschloße ihrer Bartei auf einmal ein Ende zu machen. Der Berluft einer Schlacht und bie Gefangenschaft ihres Anführers hatte ben Mut berfelben amar erschüttern, aber nicht gang nieberbeugen können. Abmiral Coligny ftand an ihrer Spite, beffen erfinderifcher, an Silfsmitteln unerschöpflicher Geift fich in ber Wiberwartigkeit immer am glangenbften zu entfalten pflegte. Er hatte bie Trümmer ber geschlagenen Armee in furzem wieder unter seinen Fahnen versammelt und ihr, mas noch mehr mar, in feiner Person einen Felbherrn gegeben. Durch englische Truppen verftärft und mit englischem Gelbe befriedigt, führte er sie in die Normandie, um sich in dieser Proving burch fleine Bageftude zu einer größern Unternehmung zu ftarten.

Unterbessen suhr Franz von Guise fort, die Stadt Orleans zu ängstigen, um durch Eroberung derselben seinen Triumphen die Krone aufzusetzen. Andelot hatte sich mit dem Kern der Armee und den versuchtesten Anführern in diese Stadt geworsen, wo noch überdies der gefangene Connetable in Berwahrung gehalten wurde. Die Einnahme eines so wichtigen Platzes hätte den Krieg auf einmal geendigt, und darum sparte der Herzog keine Mühe, sie in seine Gewalt zu bestommen. Aber anstatt der gehofsten Lorbeern fand er an

ihren Mauern bas Ziel feiner Größe. Gin Meuchelmorber, Johann Boltrot be Mere, verwundete ihn mit vergifteten Rugeln und machte mit dieser blutigen That ben Anfang bes Trauerspiels, welches ber Fanatismus nachher in einer Reihe von ähnlichen Greuelthaten fo schrecklich entwickelte. Unftreitig wurde bie calvinische Partei in ihm eines furchtbaren Gegners, Ratharina eines gefährlichen Teilhabers ihrer Macht entledigt; aber Frankreich verlor mit ihm zugleich einen Belben und einen großen Mann. Wie hoch fich auch bie Unmagungen bieses Fürsten erstiegen, so mar er boch gewiß auch ber Mann für feine Plane; wie viel Sturme auch fein Ehrgeig im Staate erregt hatte, fo fehlte bemfelben boch, felbft nach bem Geftanbnis feiner Jeinbe, ber Schwung ber Gefinnungen nicht, welcher in großen Geelen jebe Leibenschaft abelt. Wie heilig ihm auch mitten unter ben vermilberten Sitten bes Bürgerfriegs, wo bie Gefühle ber Menschlichkeit sonst so gerne verstummen, die Pflicht ber Ehre mar, beweift die Behand: lung, welche er bem Pringen von Conbe, feinem Gefangenen nach ber Schlacht bei Dreur, wiberfahren ließ. Mit nicht geringem Erstaunen fah man biese zwei erbitterten Gegner, so viele Jahre lang geschäftig, sich zu vertilgen, burch so viele erlittne Beleidigungen zur Rache, so viele ausgeübte Reindseligkeiten zum Miktrauen gereigt, an einer Tafel vertraulich zusammen speifen und, nach ber Sitte jener Beit, in bemfelbigen Bette ichlafen.

Der Tob ihres Anführers hemmte schnell die Thätigkeit ber katholischen Partei und erleichterte Ratharinens Bemühungen, die Ruhe wieder herzustellen. Frankreichs immer zunehmendes Elend erregte bringende Wünsche nach Frieden, wozu die Gefangenschaft der beiden Oberhäupter, Conde und Montmorency, gegründete Hoffnung machte. Beide, gleich ungeduldig nach Freiheit, von der Königin Mutter unablässig zur Versöhnung gemahnt, vereinigten sich endlich in dem Bergleiche von Amboise 1563, worin das Edikt des Jänners,

mit wenigen Ausnahmen bestätigt, ben Reformierten bie öffentliche Religionsübung in benjenigen Städten, welche sie zur Zeit in Besit hatten, zugestanden, auf dem Lande hinz gegen auf die Ländereien der hohen Gerichtsherren und zu einem Privatgottesdienst in den Häusern des Abels eingesschränkt, übrigens das Vergangene einer allgemeinen ewigen Vergessenheit überliefert ward.

So erheblich bie Borteile ichienen, welche ber Bergleich von Amboise ben Reformierten verschaffte, so hatte Coligny bennoch vollkommen recht, ihn als ein Werk ber Uebereilung von feiten bes Pringen, und von feiten ber Königin als ein Werk bes Betrugs zu verwünschen. Dabin maren mit biesem unzeitigen Frieden alle glanzenden Soffnungen feiner Partei, bie im gangen Laufe biefes Burgerfriegs vielleicht noch nie so gegründet gemesen waren. Der Bergog von Buise, bie Seele ber fatholischen Bartei, ber Marichall von St. Anbre. ber König von Navarra im Grabe, ber Connetable gefangen, bie Armee ohne Anführer und schwierig wegen bes ausbleiben= ben Solbes, die Finangen erschöpft; auf ber andern Seite eine blühende Armee, Englands mächtige Silfe, Freunde in Deutschland, und in bem Religionseifer ber frangofischen Protestanten Silfsquellen genug, ben Krieg fortzuseten. Die wichtigen Waffenplate Lyon und Orleans, mit fo vielem Blute erworben und verteidigt, gingen nunmehr durch einen Febergug verloren; bie Armee mußte aus einander, die Deutichen nach Saufe gehn. Und für alle biefe Aufopferungen hatte man, weit entfernt, einen Schritt vorwärts ju ber bürgerlichen Gleichheit ber Religionen zu thun, nicht einmal bie vorigen Rechte gurud erhalten.

Die Auswechselung der gefangenen Anführer und die Berjagung der Engländer aus Havre de Grace, welche Montmorency durch die Ueberreste des abgedankten protestantischen Heeres bewerkstelligte, waren die erste Frucht dieses Friedens, und der gleiche Wetteiser beider Parteien, diese Unternehmung

zu beschleunigen, bewies nicht sowohl den wiederauflebenden Gemeingeift ber Frangosen, als bie unvertilabare Gemalt bes Nationalhaffes, ben weber die Pflicht ber Dankbarkeit noch bas ftärtste Interesse ber Leibenschaft überminden fonnte. Nicht sobald mar ber gemeinschaftliche Feind von bem vater= ländischen Boben vertrieben, als alle Leidenschaften, welche ber Seftengeist entflammt, in ihrer vorigen Stärke gurud: fehrten und die traurigen Szenen ber Zwietracht erneuerten. So gering ber Gewinn auch mar, ben bie Calviniften aus bem neu errichteten Bergleiche schöpften, fo murbe ihnen auch bieses Wenige miggonnt, und unter bem Bormand, die Bergleichspunfte jur Bollgiehung zu bringen, maßte man fich an, ihnen durch eine willfürliche Auslegung die engsten Grenzen ju feten. Montmorencys herrschbegieriger Geift mar geschäftig. ben Frieden zu untergraben, mozu er boch felbst bas Werkzeug gewesen mar; benn nur ber Krieg konnte ihn ber Konigin unentbehrlich machen. Der undulbsame Glaubenseifer, welcher ihn selbst beseelte, teilte fich mehrern Befehlshabern in ben Provingen mit, und mehe ben Protestanten in benfenigen Diftriften, wo fie bie Mehrheit nicht auf ihrer Seite hatten! Umsonft reklamierten fie die Rechte, welche ber ausbrückliche Buchstabe bes Vertrages ihnen zugestand; ber Pring von Condé, ihr Beschützer, von bem Rete ber Königin umftridt und ber undankbaren Rolle eines Barteiführers mübe, ent= schädigte fich in ber wollustigen Ruhe bes Hoflebens für bie langen Entbehrungen, welche ber Rrieg seiner herrschenden Neigung auferlegt hatte. Er begnügte fich mit schriftlichen Gegenvorftellungen, melde, von feiner Armee unterftutt, natürlicherweise ohne Folgen blieben, mahrend baf ein Spift auf bas andre erschien, die geringen Freiheiten seiner Bartei noch mehr zu beschränken.

Mittlerweile führte Katharina ben jungen König, ber im Jahr 1563 für volljährig erklärt warb, in ganz Frankreich umher, um ben Unterthanen ihren Monarchen zu zeigen, bie Empörungssucht der Faktionen durch die königliche Gegenwart niederzuschlagen und ihrem Sohne die Liebe der Nation zu erwerben. Der Anblick so vieler zerstörten Klöster und Kirchen, welche von der sanatischen Wut des protestantischen Pöbels furchtbare Zeugen abgaben, konnte schwerlich dazu dienen, diesem jungen Fürsten einen günstigen Begriff von der neuen Religion einzuslößen, und es ist wahrscheinlich genug, daß sich dei dieser Gelegenheit ein glühender Haß gegen die Anshänger Calvins in seine Seele prägte.

Indem fich unter ben migvergnügten Parteien ber Bunder zu einem neuen Kriegsfeuer sammelte, zeigte sich Katharina am Sofe geschäftig, zwischen ben nicht minber erbitterten Unführern ein Gautelfpiel verftellter Berfohnung aufzuführen. Ein schwerer Berbacht beflectte schon seit lange die Ehre bes Franz von Guise war durch die Admirals von Coliann. Banbe bes Meuchelmorbs gefallen, und ber Untergang eines folden Feindes mar für ben Admiral eine zu glückliche Begebenheit, als bag die Erbitterung feiner Gegner fich hatte enthalten können, ihn eines Anteils baran ju beschuldigen. Die Aussagen bes Morbers, ber fich, um feine eigene Schulb au verringern, hinter ben Schirm eines großen Namens flüchtete, gaben biefem Berbacht einen Schein von Gerechtig= feit. Nicht genug, daß die bekannte Chrliebe des Abmirals biefe Berleumbung wiberlegte - es gibt Zeitumftanbe, wo man an keine Tugend glaubt. Der verwilderte Geist bes Sahrhunderts dulbete feine Starte bes Gemuts, Die fich über ihn hinmegschwingen wollte. Antoinette von Bourbon, Die Witme bes Ermordeten, klagte ben Admiral laut und öffent= lich als ben Mörber an, und fein Sohn, Beinrich von Buife, in beffen jugendlicher Bruft schon die kunftige Größe pochte. hatte ichon ben furchtbaren Borfat ber Rache gefaßt. Diefen gefährlichen Bunder neuer Feindseligkeiten erftickte Ratharinens geschäftige Bolitit; benn fo fehr bie Zwietracht ber Barteien ihren Trieb nach Berrschaft begünstigte, so sorgfältig unter=

brückte sie jeden offenbaren Ausbruch berselben, der sie in die Notwendigkeit setzte, zwischen den streitenden Faktionen Partei zu ergreisen und ihrer Unabhängigkeit verlustig zu werden. Ihrem unermüdeten Bestreben gelang es, von der Witwe und dem Bruder des Entleibten eine Ehrenerklärung gegen den Admiral zu erhalten, welche diesen von der angeschuldeten Mordthat reinigte und zwischen heiden Häusern eine verstellte Versöhnung bewirkte.

Aber unter bem Schleier biefer erfünftelten Gintracht entwickelten fich bie Reime zu einem neuen und wütenbern Bürgerfrieg. Jeber noch fo geringe, ben Reformierten bewilligte Borteil buntte ben eifrigern Ratholiken ein nie ju verzeihender Gingriff in die Hoheit ihrer Religion, eine Ent= weihung bes Seiligtums, ein Raub, an ber Rirche begangen, bie auch bas kleinste von ihren Rechten sich nicht vergeben burfe. Rein noch fo feierlicher Bertrag, ber biefe unverletbaren Rechte frankte, konnte nach ihrem Spfteme Anspruch auf Gultigkeit haben; und Bflicht mar es jedem Recht= aläubigen, biefer fremben fluchwürdigen Religionspartei biefe Borrechte, gleich einem geftohlnen Gut, wieber zu entreißen. Indem man von Rom aus geschäftig mar, biese widrigen Gefinnungen zu nähren und noch mehr zu erhiten, indem bie Anführer ber Ratholischen biesen fanatischen Gifer burch bas Ansehen ihres Beispiels bewaffneten, verfaumte unglud: licherweise die Gegenpartei nichts, den Sag der Bapisten burch immer fühnere Forberungen noch mehr gegen fich ju reigen und ihre Anspruche in eben bem Berhältnis, als fie jenen unerträglicher fielen, weiter auszudehnen. "Bor furzem," erklärte sich Karl IX. gegen Coligny, "begnügtet ihr euch bamit, von uns gebulbet zu werben; jest wollt ihr gleiche Rechte mit uns haben; balb will ich erleben, bag ihr uns aus bem Königreich treibt, um bas Feld allein zu behaupten."

Bei biefer wibrigen Stimmung ber Gemüter konnte ein Friebe nicht bestehen, ber beibe Parteien gleich wenig befriedigt

hatte. Ratharina selbst, burch die Drohungen ber Calvinisten aus ihrer Sicherheit aufgeschreckt, bachte ernstlich auf einen öffentlichen Bruch, und die Frage war blok, wie die nötige Kriegsmacht in Bewegung zu seten fei, um einen argwöhnischen und machsamen Reind nicht zu frühzeitig von feiner Gefahr zu belehren. Der Marich einer spanischen Armee nach ben Nieberlanden, unter ber Anführung bes herzogs von Alba, welche bei ihrem Vorüberzug die frangösische Grenze berührte. gab ben erwünschten Bormand zu ber Kriegsrüftung ber, welche man gegen die innern Jeinde bes Königreichs machte. Es schien ber Klugheit gemäß, eine fo gefährliche Dlacht, als ber spanische Generalissimus kommandierte, nicht unbeobachtet und unbewacht an ben Pforten bes Reichs vorüberziehen zu laffen, und felbst ber argwöhnische Geist ber protestantischen Anführer begriff die Notwendigkeit, eine Observationsarmee aufzustellen, welche biese gefährlichen Gafte im Baum halten und die bedrohten Provingen gegen einen Ueberfall becken fonnte. Um auch ihrerseits von biesem Umftande Borteil gu gieben, erboten fie fich voll Arglift, ihre eigne Partei gum Beiftand bes Ronigreichs ju bewaffnen; ein Strategem, moburch fie, wenn es gelungen ware, bas nämliche gegen ben Bof zu erreichen hofften, mas biefer gegen fie felbst beabfichtet hatte. In aller Gile ließ nun Ratharina Solbaten werben und ein Beer von sechstaufend Schweizern bewaffnen. über welche fie, mit Uebergehung ber Calvinisten, lauter fatholische Befehlshaber sette. Diese Kriegsmacht blieb, so lange fein Bug bauerte, bem Bergog von Alba gur Seite, bem es nie in ben Sinn gekommen war, etwas Feindliches gegen Franfreich zu unternehmen. Anftatt aber nun nach Entfernung ber Gefahr aus einander zu gehen, richteten bie Schweizer ihren Marich nach bem Bergen bes Königreichs, wo man bie vornehmsten Anführer ber Sugenotten unvorbereitet ju überfallen hoffte. Dieser verräterische Unschlag murbe noch ju rechter Zeit laut, und mit Schrecken erfannten Die lettern

bie Nähe bes Abarunds, in welchen man fie fturgen wollte. Ihr Entschluß mußte fonell fein. Man hielt Rat bei Coligny; in wenig Tagen fah man bie ganze Bartei in Bewegung. Der Blan mar, bem Sofe ben Borfprung abzugeminnen und ben König auf seinem Landsit ju Monceaux aufzuheben, mo er fich bei geringer Bebedung in tiefer Sicherheit glaubte. Das Gerücht von biefen Bewegungen verscheuchte ihn zwar nach Meaux, wohin man bie Schweizer aufs eilfertigfte beorberte. Diese fanden sich zwar noch frühzeitig genug ein; aber bie Reiterei bes Bringen von Conbe rudte immer naber und näher, immer gahlreicher marb bas Beer ber Berbundenen und brobte, ben König in seinem Bufluchtsort zu belagern. Die Entschloffenheit ber Schweizer rif ben König aus biefer bringenben Gefahr. Sie erboten fich, ihn mitten burch ben Feind nach Paris ju führen, und Ratharina bedachte fich nicht, Die Berfon bes Könias ihrer Tapferkeit anzuvertrauen. Der Aufbruch geschah gegen Mitternacht; ben Monarchen nebst seiner Mutter in ihrer Mitte, ben fie in einem gebrangten Biered umschloß, manbelte biese bewegliche Festung fort und bilbete mit vorgeftrecten Bifen eine stachlichte Mauer, welche bie feindliche Reiterei nicht burchbrechen konnte. Der herausforbernde Mut, mit bem bie Schweizer einherschritten, an-· gefeuert burch bas heilige Palladium ber Majestät, bas ihre Mitte beherbergte, schlug die Berghaftigkeit bes Reindes barnieber, und bie Ehrfurcht vor ber Person bes Königs, welche bie Bruft ber Frangofen fo fpat verläßt, erlaubte bem Bringen von Condé nicht, etwas mehr als einige unbedeutenbe Scharmütel zu magen. Und fo erreichte ber Rönig noch an bemselben Abende Baris und glaubte, bem Degen ber Schweizer nichts Geringeres als Leben und Freiheit zu verbanken.

Der Krieg war nun erklärt, und zwar unter ber gewöhnlichen Förmlichkeit, daß man nicht gegen ben König, sondern gegen seine und bes Staats Feinde die Waffen ergriffen habe. Unter diesen war der Kardinal von Lothringen der verhaßteste, und überzeugt, daß er der protestantischen Sache die schlimmsten Dienste zu leisten pslege, hatte man auf den Untergang dieses Mannes ein vorzügliches Absehen gerichtet. Glücklicherweise entstoh er noch zu rechter Zeit dem Streich, welcher gegen ihn geführt werden sollte, indem er seinen Hausrat der But des Feindes überließ.

Die Kavallerie bes Prinzen ftand zwar im Felbe, aber burch bie Zuruftungen bes Königs übereilt, hatte sie nicht Beit gehabt, fich mit bem erwarteten beutschen Jufvolf gu vereinigen und eine ordentliche Armee zu formieren. So mutig ber frangösische Abel mar, ber die Reiterei bes Pringen größtenteils ausmachte, fo wenig taugte er zu Belagerungen, auf welche es doch bei diesem Kriege vorzüglich ankam. Nichts= bestoweniger unternahm bieser fleine Saufe, Paris ju berennen, brang eilfertig gegen biese Sauptstadt vor und machte Unftalten, fie burch hunger ju überwältigen. Die Berheerung, welche die Feinde in der ganzen Nachbarschaft von Baris anrichteten, erschöpfte bie Gebuld ber Bürger, welche ben Ruin ihres Eigentums nicht länger mußig ansehen konnten. Einstimmig brangen fie barauf, gegen ben Reind geführt zu werben, ber sich mit jedem Tag an ihren Thoren verstärkte. Man mußte eilen, etwas Entscheibenbes zu thun, ehe es ihm gelang, die deutschen Truppen an sich zu ziehen und durch biesen Rumachs bas Uebergewicht zu erlangen. Go fam es am 10. November bes Jahrs 1567 zu bem Treffen bei St. Denis, in welchem Die Calpinisten nach einem hartnäckigen Wiberstand zwar ben fürzern zogen, aber burch ben Tob bes Connetable, ber in biefer Schlacht feine merkwürdige Laufbahn beschloß, reichlich entschädigt murben. Die Tapferkeit ber Seinigen entrig biefen fterbenden General ben Sanden bes Jeindes und verschaffte ihm noch ben Troft, in Paris unter ben Augen seines herrn ben Beift aufzugeben. Er mar es, ber seinen Beichtvater mit biefen lakonischen Worten pon seinem Sterbebette wegschickte: "Laßt es gut sein, herr Pater; es wäre Schande, wenn ich in achtzig Jahren nicht gelernt hätte, eine Biertelstunde lang zu sterben."

Die Calvinisten zogen sich nach ihrer Nieberlage bei St. Denis eilfertig gegen bie lothringischen Grenzen bes Ronigreichs, um bie beutschen Silfsvolfer an fich ju gieben, und die konigliche Armee fette ihnen unter bem jungen Bergog von Anjou nach. Sie litten Mangel an bem Notwenbigften, indem es den Königlichen an feiner Bequemlichkeit fehlte, und die feindselige Jahrszeit erschwerte ihnen ihre Alucht und ihren Unterhalt noch mehr. Nachbem fie endlich unter einem unausgesetten Rampf mit Sunger und rauber Witterung bas jenseitige Ufer ber Maas erreicht hatten, zeigte fich keine Spur eines beutschen Beeres, und man mar nach einem fo langwierigen, beschwerbenvollen Mariche nicht weiter, als man im Angeficht von Paris gewesen war. Die Gebulb war erschöpft, ber gemeine Mann wie ber Abel murrte: faum vermochte ber Ernft bes Abmirals und bie Jovialität bes Bringen von Conde eine gefährliche Trennung zu verhindern. Der Bring bestand barauf, bag fein Beil fei, als in ber Bereinigung mit ben beutschen Bolfern, und bag man fie schlechterbings bis jum bezeichneten Ort ber Busammentunft aufsuchen muffe. "Aber," fragte man ihn nachher, "wenn fie nun auch bort nicht maren zu finden gemesen, mas murben bie Hugenotten alsbann vorgenommen haben?" - "In bie Banbe gehaucht und die Finger gerieben, vermute ich," er= widerte ber Pring, benn es mar eine schneibende Rälte.

Endlich näherte sich ber Pfalzgraf Kasimir mit ber sehnlich erwarteten beutschen Reiterei; aber nun befand man sich in einer neuen und größern Berlegenheit. Die Deutschen standen in dem Ruf, daß sie nicht eher zu fechten pflegten, als bis sie Geld sähen; und anstatt der hunderttausend Thaler, worauf sie sich Rechnung machten, hatte man ihnen kaum einige tausend anzubieten. Man lief Gesahr, im Augenblicke

ber Bereinigung aufs schimpflichste von ihnen verlassen zu werben und alle auf biefen Suffurs gegründete Soffnungen auf einmal icheitern zu feben. Sier in biefem fritischen Moment nahm ber Anführer ber Frangofen seine Ruflucht au ber Sitelfeit feiner Landsleute und ihrer garten Empfind= lichkeit für die Nationalehre; und feine Soffnung täuschte ihn nicht. Er gestand ben Offizieren sein Unvermögen, Die Forderungen ber Deutschen zu befriedigen, und sprach fie um Unterftutung an. Diefe beriefen bie Bemeinen gusammen, entbeckten benfelben bie Not bes Generals und ftrengten alle ihre Beredsamfeit an, fie ju einer Beifteuer ju ermuntern. Sie murben babei aufs nachbrudlichfte von ben Brebigern unterftütt, die mit breifter Stirn zu beweisen suchten, baf es die Sache Gottes fei, die fie burch ihre Milbthätigkeit beförberten. Der Bersuch glückte, ber geschmeichelte Solbat beraubte fich freiwillig feines Butes, feiner Ringe und aller seiner Rostbarkeiten; ein allgemeiner Wetteifer stellte fich ein. und es brachte Schande, von feinen Rameraden an Grofmut übertroffen zu werben. Man vermanbelte alles in Gelb und brachte eine Summe von fast hunderttausend Livres gusammen. mit ber fich bie Deutschen einstweilen abfinden lieken. Gemiß bas einzige Beifpiel feiner Art in ber Geschichte, bag eine Armee die andere besoldete! Aber ber Hauptzweck mar boch nun erreicht, und beibe vereinigten Beere erschienen nunmehr am Anfang bes Jahrs 1568 wieber auf frangofischem Boben.

Ihre Macht war jett beträchtlich und muchs noch mehr durch die Verstärkungen an, welche sie aus allen Enden des Königreichs an sich zogen. Sie belagerten Chartres und ängstigten die Hauptstadt selbst durch ihre angedrohte Erscheinung. Aber Condé zeigte bloß die Stärke seiner Partei, um dem Hof einen besto günstigern Vergleich abzulocken. Mit Widerwillen hatte er sich den Lasten des Kriegs unterzogen und wünschte sehnlich den Frieden, der seinem Hang zum Vergnügen weit mehr Befriedigung versprach. Er ließ

fich beswegen auch zu ben Unterhandlungen bereitwillig finden, welche Katharina von Medicis, um Zeit zu gewinnen, eingeleitet hatte. Wie viel Ursache auch die Reformierten hatten, ein Mißtrauen in bie Anerbietungen biefer Fürftin ju feten, und wie wenig fie durch die bisherigen Berträge gebeffert waren, fo begaben fie fich boch jum zweitenmal ihres Borteils und ließen unter fruchtlofen Negoziationen die kostbare Zeit ju friegerischen Unternehmungen verstreichen. Das ju rechter Beit ausgestreute Gelb ber Ronigin verminderte mit jedem Tage die Armee; und die Ungufriedenheit der Truppen. welche Katharina geschickt zu nähren wußte, nötigte bie Unführer am 10. Märg 1568 ju einem unreifen Frieden. Der König versprach eine allgemeine Amnestie und bestätigte bas Sbift bes Sanners 1562, bas bie Reformierten begunftigte. Bugleich machte er fich anheischig, Die beutschen Bölfer gu befriedigen, die noch beträchtliche Rückftande zu fordern hatten: aber balb entbedte fich, bag er mehr verfprochen hatte, als er halten konnte. Man glaubte, fich biefer fremben Gafte nicht schnell genug entledigen zu können, und boch wollten fie ohne Gelb nicht von bannen ziehen. Ja, fie brobten, alles mit Jeuer und Schwert zu verheeren, wenn man ihnen ben schulbigen Solb nicht entrichtete. Endlich, nachbem man ihnen einen Teil ber verlangten Summe auf Abschlag bezahlt und ben Ueberreft noch mahrend ihres Mariches nachzuliefern versprochen hatte, traten fie ihren Rudzug an, und ber Sof schöpfte Mut, je mehr fie fich von bem Bentrum bes Reichs entfernten. Raum aber fanden fie, bag bie versprochenen Bablungen unterblieben, fo erwachte ihre Wut aufs neue. und alle Landstriche, burch welche sie kamen, mußten bie Wortbrüchigfeit bes hofes entgelten. Die Gewaltthätigfeiten, bie fie fich bei biesem Durchzug erlaubten, amangen bie Rönigin, fich mit ihnen abzufinden, und mit schwerer Beute belaben, räumten fie endlich bas Reich. Auch bie Anführer ber Reformierten gerstreuten sich nach abgeschlofinem Frieden

jeber in seine Provinz auf seine Schlösser, und gerade diese Trennung, welche man als gefährlich und unklug beurteilte, rettete sie vom Berderben. Bei allen noch so schlimmen Anschlägen, die man gegen sie gefaßt hatte, durfte man sich an keinem einzigen unter ihnen vergreifen, wenn man nicht alle zugleich zu Grund richten konnte. Um aber alle zugleich aufzuheben, hätte man, wie Laboureur sagt, das Netz über ganz Frankreich ausbreiten mussen.

Die Waffen rubten jest auf eine Zeit lang, aber nicht fo bie Leidenschaften; es mar blog die bebenkliche Stille por bem heranziehenden Sturme. Die Königin, von bem Soch eines murrischen Montmorency und eines gebieterischen Ber-30as von Guise befreit, regierte mit bem überlegenen Unfeben ber Mutter und Staatsverftändigen beinahe unumschränkt unter ihrem zwar mündigen, aber ber Führung noch so beburftigen Sohn, und fie felbft murbe von ben verberblichen Ratschlägen bes Rarbinals von Lothringen geleitet. Der überwiegende Ginfluß biefes unduldsamen Briefters unterbrückte bei ihr allen Geift ber Mäßigung, nach dem fie bisber ge= handelt hatte. Bugleich mit ben Umftanben hatte fich auch ihre gange Staatstunft veranbert. Boll Schonung gegen bie Reformierten, so lange fie noch ihrer Silfe bedurfte, um bem Chraeize eines Guife und Montmorency ein Gegengewicht zu geben, überließ fie fich nunmehr gang ihrem natürlichen Abicheu gegen biefe aufftrebenbe Sette, fobalb ihre Berrichaft befestigt mar. Sie gab fich feine Mube, Diefe Gefinnungen ju perbergen, und bie Inftruttionen, bie fie ben Gouverneurs ber Provingen erteilte, atmeten biefen Beift. Sie felbst perfolgte jest biejenige Bartei unter ben Ratholischen, Die für Dulbung und Frieden geftimmt, und beren Grundfate fie in ben porheraehenden Jahren felbst zu ben ihrigen gemacht hatte. Der Rangler murbe von bem Anteil an ber Regierung entfernt und endlich gar auf feine Guter vermiefen. Man bezeichnete feine Unhänger mit bem zweibeutigen Namen ber

Politiker, ber auf ihre Gleichgültigkeit gegen bas Interesse ber Kirche anspielte und ben Vorwurf enthielt, als ob fie bie Sache Gottes blog weltlichen Rudfichten aufopferten. Dem Fanatismus ber Beiftlichkeit murbe vollkommene Freibeit gegeben, von Rangeln, Beichtftühlen und Altaren auf bie Sektierer loszustürmen; und jedem tollfühnen Schwärmer aus ber katholischen Klerisei mar erlaubt, in öffentlichen Reben ben Frieden anzugreifen und die verabscheuungswürdige Marime ju predigen, daß man Regern keine Treue noch Glauben schuldig fei. Es konnte nicht fehlen, bag bei folden Aufforberungen ber blutbürftige Geift bes Fanatismus bei bem fo leicht entzündbaren Bolt ber Frangofen nur allzu schnell Feuer fing und in die wildeften Bewegungen ausbrach. Diftrauen und Argwohn gerriffen bie beiligften Banbe; ber Meuchelmord schliff seinen Dolch im Innern ber Saufer, und auf bem Lande, wie in ben Städten, in ben Propingen, wie in Baris, murbe bie Facel ber Emporung geschwungen.

Die Calviniften ließen es ihrerseits nicht an ben bitter= ften Repressalien fehlen; boch, an Anzahl zu schwach, hatten fie bem Dolch ber Ratholischen bloß ihre Febern entgegen gu feten. Bor allem faben fie fich nach feften Bufluchtsörtern um, wenn ber Kriegsfturm aufs neue ausbrechen follte. Bu biesem Zwed mar ihnen bie Stadt Rochelle am westlichen Dzean fehr gelegen; eine mächtige Seeftabt, welche fich feit ihrer freiwilligen Unterwerfung unter frangofische Berrichaft ber michtiaften Brivilegien erfreute und, befeelt mit republifanischem Geifte, burch einen ausgebreiteten Sandel bereichert, burch eine gute Rlotte verteidigt, burch bas Meer mit England und Holland verbunden, gang vorzüglich bazu gemacht mar, ber Sit eines Freiftaats zu fein und ber verfolgten Bartei ber Sugenotten zum Mittelpunkt zu bienen. Sieher perpflanzten fie bie Sauptftarte ihrer Macht, und es gelang ihnen viele Sahre lang, hinter ben Ballen biefer Festung ber gangen Macht Frankreichs zu troten.

Nicht lange ftand es an, so mußte der Pring von Conbé felbst seine Zuflucht in Rochelles Mauern suchen. Ratharina, um bemfelben alle Mittel jum Krieg ju rauben, forberte von ihm die Wiedererftattung ber beträchtlichen Gelbsummen, die fie in seinem Ramen ben beutschen Silfsvölkern vorgestrect hatte, und für die er mit den übrigen Anführern Burge ge= worden war. Der Bring konnte nicht Wort halten, ohne jum Bettler ju merben, und Katharina, Die ihn aufs Meugerfte bringen wollte, beftand auf ber Bahlung. Das Unvermögen bes Pringen, biese Schulb zu entrichten, berechtigte fie ju einem Bruch ber Traftaten, und ber Marschall von Tavannes erhielt Befehl, ben Prinzen auf seinem Schlof Nopers in Burgund aufzuheben. Schon mar bie gange Broving von ben Solbaten ber Königin erfüllt, alle Zugänge zu bem Landfit bes Bringen versperrt, alle Wege gur Flucht abgeschnitten, als Tavannes felbst, ber zu bem Untergang bes Bringen nicht gern bie Sand bieten wollte, Mittel fand, ihn von ber naben Gefahr zu belehren und feine Flucht zu befördern. Conbe entwischte burch bie offen gelaffenen Baffe gludlich mit bem Abmiral Coligny und feiner ganzen Familie und erreichte Rochelle am 18. September 1568. Auch die verwitwete Königin von Navarra, Mutter Heinrichs IV., welche Montluc hatte aufheben follen, rettete fich mit ihrem Sohn, ihren Truppen und ihren Schätzen in biefe Stadt, welche fich in furzer Zeit mit einer friegerischen und gablreichen Mannschaft anfüllte. Der Kardinal von Chatillon entfloh in Matrofenfleibern nach England, wo er seiner Partei burch Unterhandlungen nütlich murbe, und die übrigen Saupter berfelben fäumten nicht, ihre Unhänger zu bewaffnen und bie Deutschen aufs eilfertiafte jurud ju berufen. Beibe Teile greifen gum Gewehre, und ber Rrieg fehrt in feiner gangen Furchtbarfeit jurud. Das Chift bes Janners mirb formlich miberrufen, bie Berfolgungen mit größerer But gegen bie Reformierten erneuert, jede Ausübung ber neuen Religion bei Todesstrafe untersagt. Alle Schonung, alle Mäßigung hört auf, und Katharina, ihrer wahren Stärke vergessen, magt an die unsgewissen Entscheidungen der blinden Gewalt die gewissen Borzteile, welche ihr die Intrigue verschaffte.

Ein friegerischer Gifer beseelt bie gange reformierte Bartei, und die Wortbrüchigfeit bes hofs, die unerwartete Aufhebung aller ihnen gunftigen Berordnungen ruft mehr Solbaten ins Felb, als alle Ermahnungen ihrer Anführer und alle Predigten ihrer Geiftlichkeit nicht vermocht haben würden. Alles wird Bewegung und Leben, sobald die Trommel ertont. Rahnen weben auf allen Strafen; aus allen Enben bes Rönigreichs fieht man bewaffnete Scharen gegen ben Mittelpunkt ausammen ftromen. Mit ber Menge ber erlittnen und ermiejenen Rranfungen ift bie But ber Streiter gestiegen; so viele gerriffene Bertrage, so viele getäuschte Erwartungen hatten bie Gemüter unversöhnlich gemacht, und längst schon mar ber Charafter ber Nation in ber langen Anarchie bes burgerlichen Rrieges verwilbert. Daber feine Mäßigung, feine Menschlichkeit, feine Achtung gegen bas Bölferrecht, wenn man einen Borteil über ben Feind erlangte: noch Stand noch Alter wird geschont und ber Marich ber Truppen überall burch vermüstete Felber und eingeäscherte Dörfer bezeichnet. Schrecklich empfindet die katholische Geiftlichkeit bie Rache bes Sugenottenvöbels, und nur bas Blut biefer unglücklichen Schlachtopfer tann bie finftre Graufamteit biefer roben Scharen erfättigen. Un Rlöftern und Rirchen rächen fie bie Unterbrückungen, welche fie von ber herrschenden Kirche erlitten hatten. Das Ehrwürdige ift ihrer blinden But nicht ehrwürdig, bas Beilige nicht heilig; mit barbarischer Schabenfreube entkleiben fie die Altare ihres Schmudes, gerbrechen und entweihen fie bie beiligen Gefäße, gerichmettern fie bie Bilbfäulen ber Apostel und Beiligen und fturgen bie berrlichsten Tempel in Trummer. Ihre Morbgier öffnet fich Die Bellen ber Monche und Nonnen, und ihre Schwerter Shiller, Berte. XIII.

werben mit bem Blut dieser Unschuldigen befleckt. Mit er= finderischer But schärften fie burch ben bitterften Sohn noch bie Qualen bes Tobes, und oft konnte ber Tob selbst ihre tierische Luft nicht ftillen. Gie verstümmelten selbst noch bie Leichname, und einer unter ihnen hatte ben rasenben Ge= schmad, fich aus ben Ohren ber Monche, bie er niebergemacht hatte, ein Halsband zu verfertigen und es öffentlich als ein Ehrenzeichen zu tragen. Gin andrer ließ eine Sybra auf feine Rahnen malen, beren Röpfe mit Rarbinalshüten, Bifchofs: müten und Monchstapuzen auf bas feltsamfte ausstaffiert maren. Er felbft mar barneben als ein Berfules abgebilbet, ber alle diese Röpfe mit ftarken Fäuften herunterschlug. Rein Bunber, wenn fo handgreifliche Symbole Die Leibenschaften eines fanatischen roben Saufens noch heftiger entflammten und bem Geift ber Graufamkeit eine immerwährende Nahrung gaben. Die Ausschweifungen ber Sugenotten murben von ben Bapiften burch schreckliche Repressalien erwidert, und wehe bem Unglücklichen, ber lebendig in ihre Sande fiel. Sein Urteil war einmal für immer gesprochen, und eine freiwillige Unterwerfung konnte fein Berberben bochftens nur menige Stunden verzögern.

Mitten im Winter brachen beibe Armeen, die königliche unter dem jungen Herzog von Anjou, dem der kriegserfahrene Tavannes an die Seite gegeben war, und die protestantische unter Condé und Coligny auf und stießen bei Loudun so nahe an einander, daß weder Fluß noch Graben ihre Schlachtordnungen trennte. Vier Tage blieben sie in dieser Stellung einander gegenüber stehen, ohne etwas Entscheidendes zu wagen, weil die Kälte zu streng war. Der zunehmende Frost zwang endelich die Königlichen zuerst zum Ausbruch; die Hugenotten folgeten ihrem Beispiel, und der ganze Feldzug endigte sich ohne Entscheidung.

Unterbessen versäumten die letztern nicht, in der Ruhe der Winterquartiere neue Kräfte zu dem folgenden Feldzug

zu sammeln. Sie hatten bie eroberten Provinzen glücklich behauptet, und viele andere Stäbte bes Königreichs ermarteten bloß einen gunftigen Augenblid, um fich laut für fie ju erflären. Ansehnliche Summen murben aus bem Berfauf ber Kirchengüter und ben Konfiskationen gezogen und von ben Brovingen beträchtliche Steuern erhoben. Mit Silfe berfelben fabe fich ber Bring von Conbe in ben Stand gefest, feine Armee zu verstärken und in eine blübende Berfaffung ju feten. Fähige Generale kommandierten unter ihm, und ein tapfrer Abel hatte fich unter feinen Fahnen versammelt. Bugleich waren seine Agenten in England sowohl als in Deutschland geschäftig, feine bortigen Bundsgenoffen ju bemaffnen und feine Gegner neutral zu erhalten. Es gelang ihm, Truppen, Gelb und Geschüt aus England ju gieben, und aus Deutschland führten ihm ber Markgraf von Baben und ber Bergog von Zweibruden beträchtliche Bilfsvölfer gu. fo bag er fich mit bem Antritt bes Jahres 1569 an ber Svite einer furchtbaren Macht erblidte, Die einen mertwurdi= gen Feldzug verfpruch.

Er hatte sich eben aus ben Winterquartieren hervorgemacht, um ben beutschen Truppen ben Eintritt in das Königreich zu öffnen, als ihn die königliche Armee am 13. März dieses Jahrs unweit Jarnac an der Grenze von Limousin unter sehr nachteiligen Umständen zum Treffen nötigte. Abgeschnitten von dem Ueberrest seiner Armee, wurde er von der ganzen königlichen Macht angegriffen und sein kleiner Hause, des tapfersten Widerstandes ungeachtet, von der überlegenen Zahl überwältigt. Er selbst, ob ihm gleich der Schlag eines Pferdes einige Augenblick vor der Schlacht das Bein zerschmetterte, kämpste mit der heldenmütigsten Tapferseit, und von seinem Pferde herabgerissen, setze er noch eine Zeit lang auf der Erde knieend das Gesecht fort, bis ihn endlich der Verlust seiner Kräfte zwang, sich zu ergeben. Aber in diesem Augenblick nähert sich ihm Montesquiou, ein Kapitän

von der Garbe des Herzogs von Anjou, von hinten und tötet ihn meuchelmörderisch mit einer Piftole.

Und so hatte auch Conbé mit allen damaligen Häuptern der Parteien das Schicksal gemein, daß ein gewaltsamer Tod ihn dahinraffte. Franz von Guise war durch Meuchelmörders Hände vor Orleans gefallen, Anton von Navarra bei der Belagerung von Rouen, der Marschall von St. André in der Schlacht bei Oreux und der Connetable dei St. Denis geblieben. Den Admiral erwartete ein schrecklicheres Los in der Bartholomäusnacht, und Heinrich von Guise sank wie sein Bater unter dem Dolch der Verräterei.

Der Tod ihres Anführers mar ein empfindlicher Schlag für die protestantische Partei, aber bald zeigte fich's, bag bie fatholische zu früh triumphiert hatte. Condé hatte seiner Partei große Dienfte geleiftet, aber sein Berluft mar nicht unersetlich. Noch lebte bas helbenreiche Geschlecht ber Chatillons, und ber ftanbhafte, unternehmende, an Silfsquellen un= erschöpfliche Geift bes Abmirals von Coligny rik fie balb wieder aus ihrer Erniedrigung empor. Es war mehr ein Name als ein Oberhaupt, mas bie Sugenotten burch ben Tod bes Prinzen Ludwig von Condé verloren; aber auch schon ein Name war ihnen wichtig und unentbehrlich, um ben Mut ber Partei ju beleben und fich ein Ansehen in bem Königreich au erwerben. Der nach Unabhängigkeit ftrebende Geift bes Abels ertrug mit Wiberwillen das Joch eines Führers, ber nur seinesgleichen mar, und schwer, ja unmöglich marb es einem Brivatmann, biefe ftolge Solbateste im Baum ju erhalten. Dazu gehörte ein Fürft, ben feine Geburt ichon über jebe Konkurrenz hinwegrückte, und ber eine erbliche und un= bestrittene Gewalt über Die Gemüter ausübte. Und auch bieser fant fich nun in ber Person best jungen Beinrichs von Bourbon, bes helden biefes Werks, ben mir jett jum erftenmal auf bie politische Schaubühne führen.

Beinrich ber Bierte, ber Sohn Antons von Navarra und

Johannens von Albret, mar im Jahr 1558 ju Bau in ber Proving Bearn geboren. Schon von ben frühesten Sahren einer harten Lebensart unterworfen, stählte fich fein Körper au feinen fünftigen Rriegesthaten. Gine einfache Erziehung und ein zwedmäßiger Unterricht entwidelten ichnell bie Reime feines lebhaften Beiftes. Sein junges Berg fog icon mit ber Muttermilch ben Sag gegen bas Papfttum und gegen ben spanischen Despotismus ein; ber Zwang ber Umftanbe machte ihn schon in ben Sahren ber Unschuld gum Anführer von Rebellen. Gin früher Gebrauch ber Waffen bilbete ibn jum fünftigen Belb, und frühes Unglud jum portrefflichen Ronig. Das Saus Balois, welches jahrhundertelang über Frankreich geherrscht hatte, neigte fich unter ben schwächlichen Söhnen Beinrichs II. jum Untergang, und wenn biefe brei Brüber bem Reich feinen Erben gaben, fo rief bie Bermandtschaft mit bem regierenden Sause, ob sie gleich nur im 21sten Grabe statt hatte, bas haus von Navarra auf ben Thron. Die Aussicht auf ben glänzenoften Thron Europens umschimmerte schon Heinrichs IV. Wiege, aber sie mar es auch, die ihn schon in ber frühesten Jugend ben Nachstellungen mächtiger Feinde blofftellte. Philipp II., König von Spanien, ber unversöhnlichste aller Jeinde bes protestantischen Glaubens, konnte nicht mit Gelaffenheit zusehen, bag die verhaßte Sette ber Neuerer von dem herrlichsten aller driftlichen Throne Befit nahm und burch benfelben ein entscheibenbes Uebergewicht ber Macht in Europa erlangte. Und er war um fo weniger geneigt, die frangosische Krone bem feterischen Geschlecht von Navarra zu gönnen, ba ihm felbst nach biefer kostbaren Erwerbung gelüstete. Der junge Beinrich ftanb feinen ehrgeizigen Soffnungen im Wege, und feine Beichtväter überzeugten ibn, bag es verdienftlich fei, einen Reger ju berauben, um ein fo großes Ronigreich im Gehorfam gegen ben apostolischen Stuhl zu erhalten. Ein schwarzes Romplott warb nun mit Augiehung bes berüchtigten Bergogs von Alba und

bes Kardinals von Lothringen geschmiedet, den jungen Heinrich mit seiner Mutter aus ihren Staaten zu entführen und in spanische Hände zu liesern. Sin schreckliches Schicksal erwartete diese Unglücklichen in den Händen dieses blutgierigen Feindes, und schon jauchzte die spanische Inquisition diesem wichtigen Schlachtopfer entgegen. Aber Johanna ward noch zu rechter Zeit, und zwar, wie man behauptet, durch Philipps eigne Gemahlin, Elisabeth, gewarnt und der Anschlag noch in der Entstehung vereitelt. Sine so schwere Gesahr umsschwebte das Haupt des Knaden und weihte ihn schon frühe zu den harten Kämpfen und Leiden ein, die er in der Folge bestehen sollte.

Jett, als die Nachricht von bem Tobe bes Pringen von Conbe die Anführer ber Protestanten in Befturzung und Berlegenheit sette, die gange Bartei fich ohne Oberhaupt, die Armee ohne Rührer fah, erschien bie helbenmütige Johanna mit bem fechzehnjährigen Beinrich und bem alteften Sohn bes ermorbeten Conbe, ber um einige Jahre junger mar, ju Cognac in Angoumois, wo die Armee und die Anführer versammelt Beide Knaben an ben handen führend, trat fie vor bie Truppen und machte schnell ihrer Unentschlossenheit ein Ende. "Die gute Sache," hub fie an, "hat an bem Pringen von Condé einen trefflichen Beschützer verloren, aber fie ift nicht mit ihm untergegangen. Gott macht über feine Berehrer. Er gab bem Bringen von Conbe tapfre Streitgefährten an die Seite, ba er noch lebend unter uns manbelte; er gibt ihm helbenmutige Offiziere zu Nachfolgern, die feinen Berluft uns vergeffen machen werben. Bier ift ber junge Bearner, mein Sohn. Ich biete ihn euch an jum Fürften; hier ift ber Sohn bes Mannes, beffen Verluft ihr betrauert. Guch übergeb' ich beibe. Möchten fie ihrer Ahnherrn wert fein burch ihre fünftigen Thaten! Möchte ber Anblid biefer beiligen Pfänder euch Ginigkeit lehren und begeiftern jum Rampf für die Religion!"

Ein lautes Geschrei bes Beifalls antwortete der königlichen Rednerin, worauf der junge Heinrich mit edlem Anstand das Wort nahm. "Freunde!" rief er aus, "ich gelobe euch an, für die Religion und die gemeine Sache zu streiten, dis und Sieg oder Tod die Freiheit verschafft haben, um die es und allen zu thun ist." Sogleich wurde er zum Oberhaupt der Partei und zum Führer der Armee ausgerusen und empfing als solcher die Huldigung. Die Eisersucht der übrigen Anführer verstummte, und bereitwillig unterwarf man sich jetzt der Führung des Admirals von Coligny, der dem jungen Helden seine Ersahrung lieh und unter dem Namen seines Pupillen das Ganze beherrschte.

Die beutschen Brotestanten, immer bie vornehmfte Stute und die lette Buflucht ihrer Glaubensbrüder in Frankreich, waren es auch jett, die nach bem unglücklichen Tage bei Jarnac bas Gleichgewicht ber Baffen zwischen ben Sugenotten und Ratholischen wieder herstellen halfen. Der Bergog Wolfgang von Zweibruden brach mit einem breigehn= taufend Mann ftarken Beere in bas Ronigreich ein, burchzog mitten unter Reinden, nicht ohne große Sinderniffe, fast ben gangen Strich zwischen bem Rhein und bem Beltmeer und hatte die Armee ber Reformierten beinahe erreicht, als ber Tob ihn bahinraffte. Benige Tage nachher vereinigte fich ber Graf von Mansfeld, sein Nachfolger im Rommando (im Junius 1569), in ber Proving Guienne mit bem Abmiral von Coligny, ber fich nach einer fo beträchtlichen Berftarfung wieber imftanbe fah, ben Roniglichen bie Spite zu bieten. Aber miftrauisch gegen bas Glud, beffen Unbeftanbigfeit er fo oft erfahren hatte, und feines Unvermögens fich bewuft. bei fo geringen Hilfsmitteln einen erschöpfenden Rrieg auszuhalten, versuchte er noch vorher, auf einem friedlichen Bea au erhalten, mas er allzu miflich fand mit ben Baffen in ber hand zu erzwingen. Der Abmiral liebte aufrichtig ben Frieben, gang gegen bie Sinnesart ber Anführer von Barteien, bie bie Ruhe als bas Grab ihrer Macht betrachten und in der allgemeinen Verwirrung ihre Vorteile finden. Wiberwillen übte er bie Bebrudungen aus, die fein Poften, bie Not und die Bflicht ber Selbstverteibigung erheischten, und gern hätte er fich überhoben gesehen, mit bem Degen in ber Fauft eine Sache ju verfechten, die ihm gerecht genug ichien, um burch Bernunftgrunbe verteidigt ju merben. machte jest bem Sofe bie bringenbften Borftellungen, fich bes allgemeinen Elendes zu erbarmen und ben Reformierten, die nichts als die Bestätigung ber ehmaligen, ihnen gunftigen Ebifte verlangten, ein fo billiges Gefuch zu gewähren. Diefen Vorschlägen glaubte er um so eber eine gunftige Aufnahme versprechen zu können, da sie nicht Werk ber Verlegenheit waren, sondern durch eine ansehnliche Macht unterstütt murben. Aber bas Selbstvertrauen ber Katholifen mar mit ihrem Glücke gestiegen. Man forberte eine unbedingte Unterwerfung, und fo blieb es benn bei ber Entscheibung bes Schwerts.

Um die Stadt Rochelle und die Besitzungen der Protesstanten längs der dortigen Seeküste vor einem Angrisse sicher zu stellen, rückte der Admiral mit seiner ganzen Macht vor Poitiers, welche Stadt er ihres großen Umfanges wegen keines langen Widerstandes fähig glaubte. Aber auf die erste Nachricht der sie bedrohenden Gefahr hatten sich die Ferzoge von Guise und von Mayenne, würdige Söhne des verstorbenen Franz von Guise, nebst einem zahlreichen Abel in diese Stadt geworfen, entschlossen, sie die Ausgerste zu verteidigen. Fanatismus und Erbitterung machten diese Belagerung zu einer der blutigsten Handlungen im ganzen Lause des Krieges, und die Hartnäckigkeit des Angrisss fonnte gegen den beharrelichen Widerstand der Besatung nichts ausrichten.

Trog ber Ueberschwemmungen, die die Außenwerke unter Wasser seine best feindlichen Feuers und des siedenden Dels, das von den Wällen herab auf sie regnete, trog des unüberwindlichen Widerstandes, den der schroffe Abhang der

Werke und die heroische Tapferkeit ber Besatung ihnen entgegensette, wieberholten bie Belagerer ihre Sturme, ohne jeboch mit allen biefen Unftrengungen einen einzigen Borteil erfaufen ober bie Stanbhaftigfeit ber Belagerten ermüben gu fonnen. Bielmehr zeigten biefe burch wieberholte Ausfälle, wie wenig ihr Mut zu erschöpfen sei. Gin reicher Borrat von Rriege- und Mundbedürfniffen, ben man Beit gehabt batte in ber Stadt aufzuhäufen, feste fie instand, auch ber langwierigsten Belagerung ju tropen, ba im Gegenteil Mangel, üble Witterung und Seuchen im Lager ber Reformierten balb große Bermuftungen anrichteten. Die Ruhr raffte einen großen Teil ber beutschen Kriegsvölker babin und marf endlich selbst ben Abmiral von Coligny barnieber, nachbem bie meisten unter ihm ftebenben Befehlshaber zum Dienft unbrauchbar gemacht maren. Da balb barauf auch ber Bergog von Anjou im Kelb erschien und Chatellerault, einen festen Ort in ber Nachbarschaft, wohin man die Kranken geflüchtet hatte, mit einer Belagerung bebrobte, fo ergriff ber Abmiral biefen Bormand, seiner unglücklichen Unternehmung noch mit einigem Schein von Ehre zu entsagen. Es gelang ihm auch, ben Berfuch bes Bergogs auf Chatellerault ju vereiteln; aber bie immer mehr anwachsende Macht bes Feindes nötigte ihn balb, auf feinen Rüdzug zu benten.

Alles vereinigte sich, die Standhaftigkeit dieses großen Mannes zu erschüttern. Er hatte wenige Wochen nach dem Unglück dei Jarnac seinen Bruder d'Andelot durch den Tod verloren, den treuesten Teilnehmer seiner Unternehmungen und seinen rechten Arm im Felde. Jest ersuhr er, daß das Pariser Parlament — dieser Gerichtshof, der zuweilen ein wohlthätiger Damm gegen die Unterdrückung, oft aber auch ein verächtliches Werkzeug berselben war — ihm als einem Aufrührer und Beleidiger der Majestät das Todesurteil gesprochen und einen Preis von fünfzigtausend Goldstücken auf seinen Kopf geset habe. Abschriften dieses Urteils wurden

nicht nur in ganz Frankreich, sondern auch durch Uebersetzungen in ganz Europa zerstreut, um durch den Schimmer der verssprochenen Belohnung Mörder aus andern Ländern anzulocken, wenn sich etwa in dem Königreich selbst zur Bollziehung dieses Bubenstücks keine entschlossene Faust sinden sollte. Aber sie sand sich, selbst im Gesolge des Admirals, und sein eigner Kammerdiener war es, der einen Anschlag gegen sein Leben schmiedete. Diese nahe Gesahr wurde zwar durch eine zeitige Entdeckung noch von ihm abgewandt, aber der unsichtbare Dolch der Berräterei verscheuchte von jetzt an seine Ruhe auf immer.

Diese Wiberwärtigkeiten, die ihn selbst betrafen, wurden durch die Last seines Heerschreramtes und durch die öffentslichen Unfälle seiner Partei noch drückender gemacht. Durch Desertion, Krankheiten und das Schwert des Feindes war seine Armee sehr geschwolzen, während daß die königliche immer mehr anwuchs und immer hitziger ihn versolgte. Die Ueberlegenheit der Feinde war viel zu groß, als daß er es auf den bedenklichen Ausschlag eines Treffens durste ankommen lassen, und doch verlangten dieses die Soldaten, besonders die Deutschen, mit Ungestüm. Sie ließen ihm die Wahl, entweder zu schlagen oder ihnen den rückständigen Sold zu bezahlen; und da ihm das letztere unmöglich war, so mußte er ihnen notgedrungen in dem erstern willsahren.

Die Armee bes Herzogs von Anjou überraschte ihn (am 3. Oktober bes Jahrs 1569) bei Montcontour in einer sehr ungünstigen Stellung und besiegte ihn in einer entscheibenben Schlacht. Alle Entschlossenheit bes protestantischen Abels, alle Tapferkeit ber Deutschen, alle Geistesgegenwart bes Generals konnte die völlige Niederlage seines Heers nicht verhindern. Beinahe die ganze deutsche Infanterie ward niedergehauen, der Admiral selbst verwundet, der Rest der Armee zerstreut, der größte Teil des Gepäckes verloren. Keinen unglücklichern Tag hatten die Hugenotten während dieses ganzen Krieges

erlebt. Die Prinzen von Bourbon rettete man noch während der Schlacht nach St. Jean d'Angely, wo sich auch der geschlagene Coligny mit dem kleinen Ueberrest der Truppen einfand. Bon einem fünfundzwanzigtausend Mann starken Heere konnte er kaum sechstausend Mann wieder sammeln; dennoch hatte der Feind wenig Gefangene gemacht. Die But des Bürgerkrieges machte alle Gefühle der Wenschlichkeit schweigen, und die Rachbegier der Katholischen konnte nur durch das Blut ihrer Gegner gesättigt werden. Mit kalter Grausamkeit stieß man den, der die Wassen. Mit kalter Grausamkeit stieß man den, der die Wassen kreckte und um Quartier dat, nieder; die Erinnerung an eine ähnliche Barbarei, welche die Hugenotten gegen die Papisten bewiesen hatten, machte die letztern unversöhnlich.

Die Mutlofigkeit mar jett allgemein, und man hielt alles für verloren. Biele fprachen ichon von einer ganglichen Flucht aus bem Königreich und wollten fich in Solland, in England, in ben nordischen Reichen ein neues Baterland fuchen. Ein großer Teil bes Abels verließ ben Abmiral, bem es an Geld, an Mannschaft, an Ansehen, an allem, nur nicht an Selbenmut fehlte. Sein icones Schloft und bie anliegende Stadt Chatillon maren ungefähr um eben biefe Beit von ben Königlichen überfallen und mit allem, mas barin niebergelegt war, ein Raub bes Feuers geworden. Dennoch mar er ber einzige von allen, ber in biefer brangvollen Lage bie Soffnung nicht finken ließ. Seinem burchbringenben Blide entaingen bie Rettungsmittel nicht, bie ber reformierten Bartei noch immer geöffnet maren, und er mußte fie mit großem Erfolg bei seinen Unhängern geltend zu machen. Gin hugenottischer Anführer, Montgomern, hatte in ber Proving Bearn glüdlich gefochten und mar bereit, ihm fein fiegreiches Beer zuzuführen. Deutschland mar noch immer ein reiches Magazin von Solbaten, und auch von England burfte man Beiftand erwarten. Dazu tam, bag bie Königlichen, anstatt ihren Sieg mit rafcher Thätigfeit zu benuten und ben geschlagenen Reind bis zu seinen letzten Schlupfwinkeln zu verfolgen, mit unnützen Belagerungen eine kostbare Zeit verloren und dem Abmiral die gewünschte Frist zur Erholung vergönnten.

Das ichlechte Ginverftandnis unter ben Ratholiten felbft trug nicht wenig zu feiner Rettung bei. Richt alle Broving= ftatthalter thaten ihre Schuldigkeit; vorzüglich murbe Damville. Gouverneur von Languedoc, ein Sohn des berühmten Connetable von Montmorency, beschulbigt, die Flucht des Abmirals burch sein Gouvernement begünstigt zu haben. Dieser stolze Bafall ber Krone, fonft ein erbitterter Feind ber Sugenotten, glaubte fich von bem Sofe vernachlässigt, und sein Chraeiz war empfindlich gereigt, bag andre in diefem Krieg fich Lorbeern sammelten und andre ben Kommandoftab führten, ben er boch als ein Erbstück seines Saufes betrachtete. Selbst in ber Bruft des jungen Königs und ber ihn zunächst umgebenben Großen hatten die glanzenden Successe bes Berzogs von Anjou, die doch gar nicht auf Rechnung bes Prinzen gesetzt werben tounten, Reib und Gifersucht angefacht. Der ruhmbegierige Monarch erinnerte fich mit Verdruß, daß er selbst noch nichts für seinen Ruhm gethan habe; die Borliebe ber Königin Mutter für den Herzog von Anjou und das Lob biefes begunstigten Lieblings auf ben Lippen ber Hofleute beleidigte feinen Stolz. Da er ben Bergog von Anjou mit guter Art von der Armee nicht entfernen konnte, fo stellte er sich felbit an die Spite berfelben, um fich gemeinschaftlich mit bemfelben ben Ruhm ber Siege juzueignen, an welchen beibe gleich wenig Ansprüche hatten. Die schlechten Magregeln, welche Dieser Beift ber Gifersucht und Intrigue Die katholischen Unführer ergreifen ließ, vereitelten alle Früchte ber erfochtenen Siege. Bergebens bestand ber Marschall von Tavannes, beffen Rriegserfahrung man bas bisherige Glud allein zu verbanfen hatte, auf Berfolgung bes Feinbes. Sein Rat mar, bem flüchtigen Abmiral mit bem größern Teil ber Armee fo lange nachzuseten, bis man ihn entweder aus Frankreich heraus=

gejagt ober genötigt hätte, irgend in einen festen Ort sich zu wersen, ber alsdann unvermeiblich das Grab der ganzen Partei werden müßte. Da diese Borstellungen keinen Ginsgang fanden, so legte Tavannes sein Kommando nieder und zog sich in sein Gouvernement Burgund zurück.

Jett saumte man nicht, die Städte anzugreisen, die den Hugenotten ergeben waren. Der erste Anfang war glücklich, und schon schmeichelte man sich, alle Bormauern von Rochelle mit gleich wenig Mühe zu zertrümmern und alsdann diesen Mittelpunkt der ganzen bourbonischen Macht desto leichter zu überwältigen. Aber der tapfre Widerstand, den St. Jean d'Angely leistete, stimmte diese stolzen Erwartungen sehr herunter. Zwei Monate lang hielt sich diese Stadt, von ihrem unerschrockenen Kommandanten de Piles verteidigt; und als endlich die höchste Not sie zwang, sich zu ergeben, war der Winter herbeigerückt und der Feldzug geendigt. Der Besit einiger Städte war also die ganze Frucht eines Sieges, bessen weise Benutzung den Bürgerkrieg vielleicht auf immer hätte endigen können.

Unterbessen hatte Coligny nichts versäumt, die schlechte Politik des Feindes zu seinem Borteil zu kehren. Sein Fußvolk war im Treffen bei Montcontour beinahe gänzlich aufgerieben worden, und dreitausend Pferde machten seine ganze Kriegsmacht aus, die es kaum mit dem nachsetzenden Landvolk aufnehmen konnte. Aber dieser kleine Hause verstärkte
sich in Languedoc und Dauphine mit neugewordenen Bölkern
und mit dem siegreichen Heer des Montgomern, das er an
sich zog. Die vielen Anhänger, welche die Resormation in
diesem Teil Frankreichs zählte, begünstigten sowohl die Rekrutierung als den Unterhalt der Truppen, und die Leutseligkeit der bourbonischen Prinzen, die alle Beschwerden
dieses Feldzuges teilten und frühzeitige Proben des Heldenmuts ablegten, lockte manchen Freiwilligen unter ihre Fahnen.
Wie sparsam auch die Geldbeiträge einstossen, so wurde dieser Mangel einigermaßen durch die Stadt Rochelle ersett. Aus dem Hafen berselben liefen zahlreiche Kaperschiffe aus, die viele glückliche Brisen machten und dem Admiral den Zehenten von jeder Beute entrichten mußten. Mit Hilfe aller dieser Borkehrungen erholten sich die Hugenotten mährend des Winters so vollkommen von ihrer Niederlage, daß sie im Frühzighr des 1570sten Jahrs gleich einem reißenden Strom aus Languedoc hervorbrachen und furchtbarer als jemals im Felde erscheinen konnten.

Sie hatten feine Schonung erfahren und übten auch feine aus. Gereizt burch fo viele erlittne Difthandlungen und burch eine lange Reihe von Ungludsfällen verwildert, ließen fie bas Blut ihrer Feinde in Strömen fließen, brudten mit schweren Brandschatzungen alle Distrifte, burch bie fie zogen, ober vermufteten fie mit Feuer und Schwert. Ihr Marsch mar gegen die Hauptstadt des Reichs gerichtet, mo fie mit bem Schwert in ber Sand einen billigen Frieden gu ertroten hofften. Gine königliche Armee, Die sich ihnen in bem Bergogtum Burgund unter bem Marichall von Coffé, breizehntausend Mann ftark, entgegenstellte, konnte ihren Lauf nicht aufhalten. Es fam zu einem Gefecht, worin bie Broteftanten über einen weit überlegeneren Jeind verschiedene Borteile bavon trugen. Längs ber Loire verbreitet, bebrohten fie Orleanois und Isle be France mit ihrer naben Erscheinung. und bie Schnelligfeit ihres Buges angstigte ichon Baris.

Diese Entschlossenheit that Wirkung, und der Hof fing endlich an, vom Frieden zu sprechen. Man scheute den Kampf mit einer, wenn gleich nicht zahlreichen, doch von Berzweif- lung beseelten Schar, die nichts mehr zu verlieren hatte und bereit war, ihr Leben um einen teuren Preis zu verkausen. Der königliche Schatz war erschöpft, die Armee durch den Abzug der italienischen, deutschen und spanischen Hilfsvölker sehr vermindert, und in den Provinzen hatte sich das Glück fast überall zum Borteil der Rebellen erklärt. Wie hart es auch

bie Katholischen ankam, dem Trot der Sektierer nachgeben zu müssen, wie ungern sich sogar viele der letztern dazu verstanden, die Wassen aus den Händen zu legen und ihren Hossen nungen auf Beute, ihrer gesehlosen Freiheit zu entsagen, so machte doch die überhandnehmende Not jeden Widerspruch schweigen, und die Neigung der Anführer entschied so ernstelich für den Frieden, daß er endlich im August dieses Jahrs unter solgenden Bedingungen wirklich ersolgte.

Den Reformierten murbe von feiten bes Sofes eine allgemeine Bergeffenheit bes Bergangenen, eine freie Ausübung ihrer Religion in jedem Teile bes Reichs, nur ben Sof ausgenommen, die Burudgabe aller ber Religion megen eingezogenen Guter und ein gleiches Recht zu allen öffentlichen Bedienungen zugeftanben. Außerbem überließ man ihnen noch auf zwei Sahre lang vier Sicherheitspläte, Die fie mit ihren eigenen Truppen zu besethen und Befehlshabern ihres Glaubens ju untergeben berechtigt fein follten. Die Pringen von Bourbon nebft zwanzig aus bem vornehmften Abel mußten fich burch einen Gib verbindlich machen, biefe vier Plate (man hatte Rochelle, Montauban, Cognac und la Charité gewählt) nach Ablauf ber gesetten Beit wieder zu räumen. Go mar es abermals ber hof, welcher nachgab und, weit entfernt, burch Bewilligungen, Die ihm nicht von Bergen geben konnten, bei ben Religionsverbefferern Dant ju verbienen, blog ein erniebrigendes Geftandnis feiner Ohnmacht ablegte.

Alles trat jest wieder in seine Ordnung zurück, und die Reformierten überließen sich mit der vorigen Sorglosigkeit dem Genuß ihrer schwer errungenen Glaubenöfreiheit. Je mehr sie überzeugt sein mußten, daß sie die eben erhaltenen Borteile nicht dem guten Willen, sondern der Schwäche ihrer Feinde und ihrer eignen Furchtbarkeit verdankten, desto notwendiger war es, sich in diesem Verhältnis der Macht zu erhalten und die Schritte des Hofs zu bewachen. Die Nachzgichigkeit des letztern war auch wirklich viel zu groß, als daß

man Bertrauen bazu fassen konnte, und ohne gerabe aus bem Erfolg zu argumentieren, kann man mit ziemlicher Bahrsscheinlichkeit behaupten, baß ber erste Entwurf zu bet Greuelsthat, welche zwei Jahre barauf in Ausübung gebracht wurde, in biese Zeit zu setzen ist.

So viele Fehlschläge, so viele überraschende Wendungen bes Rriegsglücks, fo viele unerwartete Silfsquellen ber Sugenotten hatten endlich ben Sof überzeugen muffen, bak es ein vergebliches Unternehmen sei, diese immer frisch auflebende und immer mehr fich verftartende Bartei burch offenbare Gemalt zu besiegen und auf bem bisher betretnen Wege einen entscheidenden Borteil über sie zu erlangen. Durch gang Frankreich ausgebreitet, mar fie ficher, nie eine totale Riederlage zu erleiden, und bie Erfahrung hatte gelehrt, bag alle Wunden, die man ihr teilweise schlug, ihrem Leben selbst nie gefährlich werben konnten. Un einer Grenze bes Koniareichs unterbrückt, erhob sie sich nur besto furchtbarer an ber andern, und jeder neu erlittene Berluft schien bloß ihren Mut anzufeuern und ihren Anhang ju vermehren. Bas ihr an innern Rraften gebrach, bas erfette bie Standhaftigkeit, Rlugheit und Tapferkeit ihrer Anführer, die burch keine Unfalle ju ermuben, burch teine Lift einzuwiegen, burch teine Gefahr ju erschüttern maren. Schon ber einzige Colignn galt für eine ganze Armee. "Wenn ber Admiral heute sterben follte." erklärten die Abgeordneten des Hofs, als fie des Friedens wegen mit den Sugenotten in Unterhandlung traten, "fo werben wir euch morgen nicht ein Glas Waffer anbieten. Glaubet ficher, baf fein einziger Rame euch mehr Anseben gibt, als eure ganze Armee, boppelt genommen." - So lange bie Sache ber Reformierten in folden Banben mar, mußten alle Versuche zu ihrer Unterbrückung fehlschlagen. Er allein hielt die zerstreute Partei in ein Ganzes zusammen, lehrte sie ihre innern Kräfte kennen und benuten, verschaffte ihr Unsehen und Unterstützung von außen, richtete fie von jedem

Falle wieber auf und hielt fie mit festem Arm am Rand bes Berberbens.

Ueberzeugt, daß auf bem Untergang biefes Mannes bas Schicffal ber gangen Bartei beruhe, batte man ichon im porhergehenden Rahre bas Barifer Barlament jene ichimpfliche Achtserklärung gegen ihn aussprechen laffen, die ben Dolch ber Meuchelmörder gegen fein Leben bemaffnen follte. aber biefer Zwed nicht erreicht murbe, vielmehr ber jest geschlossene Friebe jenen Barlamentsspruch wieber vernichtete. fo mußte man basfelbe Biel auf einem andern Wege verfolgen. Ermübet von ben Sindernissen, die ber Freiheitssinn ber Sugenotten ber Befestigung bes königlichen Ansehens ichon fo lange entgegengesett hatte, zugleich aufgeforbert von bem römischen Hof, ber keine Rettung für bie Rirche sah als in bem ganglichen Untergang biefer Sefte, von einem finftern und graufamen Kangtismus erhitt, ber alle Gefühle ber Menschlichkeit schweigen machte, beschloß man endlich, fich bieser gefährlichen Bartei burch einen einzigen entscheibenben Schlag au entledigen. Gelang es nämlich, fie auf einmal aller ihrer Anführer zu berauben und durch ein allgemeines Blutbad ihre Anzahl schnell und beträchtlich zu vermindern, so hatte man fie - wie man sich schmeichelte - auf immer in ihr Nichts gurudgefturget, von einem gefunden Korper ein branbiges Blied abgesonbert, Die Rlamme bes Kriegs auf ewige Zeiten erftidt und Staat und Kirche burch ein einziges hartes Opfer gerettet. Durch folche betrügliche Gründe fanden fich Religionshaß, Berrichsucht und Rachbegierbe mit ber Stimme bes Gemiffens und ber Menschlichkeit ab und ließen Die Religion eine That verantworten, für welche selbst bie robe Ratur feine Entschuldigung hat.

Aber um biesen entscheibenden Streich zu führen, mußte man sich der Opfer, die er treffen sollte, vorher versichert haben, und hier zeigte sich eine kaum zu überwindende Schwierigkeit. Eine lange Kette von Treulosigkeiten hatte das wechselseitige

Schiller, Werte. XIII.

Bertrauen erstickt, und von katholischer Seite hatte man zu viele und zu unzweideutige Broben ber Marime gegeben, baß "gegen Reger fein Gib binbend, feine Bufage heilig fei". Die Anführer ber Sugenotten erwarteten feine anbre Sicherheit, als welche ihnen ihre Entfernung und die Reftigkeit ihrer Schlöffer verschaffte. Selbst nach geschloffenem Frieben vermehrten fie bie Befatungen in ihren Städten und zeigten burch ichleunige Ausbefferung ihrer Feftungswerke, wie wenig fie bem foniglichen Worte vertrauten. Welche Dlöglichkeit, fic aus biefen Berichanzungen hervorzuloden und bem Schlacht= meffer entgegenzuführen? Welche Wahrscheinlichkeit, fich aller zugleich zu bemächtigen, gesett, bag auch einzelne fich überliften ließen? Längst schon gebrauchten fie bie Borficht, fich zu trennen, und wenn auch einer unter ihnen fich ber Redlichkeit bes hofs anvertraute, fo blieb ber andre befto gewiffer jurud, um feinem Freund einen Racher ju erhalten. boch hatte man gar nichts gethan, wenn man nicht alles thun fonnte: ber Streich mußte ichlechterbings töblich, allgemein und entscheidend sein, ober gang und gar unterlassen werben.

Es fam also barauf an, ben Ginbrud ber vorigen Treulofigkeiten ganglich auszulöschen und bas verlorene Vertrauen ber Reformierten, welchen Preis es auch toften möchte, wieder Dieses ins Werk zu richten, anderte ber Sof zu gewinnen. fein ganges bisheriges Suftem. Unftatt ber Parteilichkeit in ben Berichten, über welche bie Reformierten auch mitten im Frieden so viel Ursache gehabt hatten sich zu beklagen, wurde von jest an bie gleichförmigfte Gerechtigkeit beobachtet, alle Beeinträchtigungen, die man fich von fatholischer Seite bisber ungestraft gegen fie erlaubte, eingestellt, alle Friedensstörungen auf bas ftrengfte geahnbet, alle billigen Forberungen berfelben ohne Unftand erfüllt. In furgem ichien aller Unterschied bes Glaubens vergeffen, und die ganze Monarchie glich einer ruhigen Familie, beren fämtliche Glieber Karl IX. als gemeinschaftlicher Bater mit gleicher Gerechtigfeit regierte und mit gleicher Liebe

umfaßte. Mitten unter ben Stürmen, welche die benachbarten Reiche erschütterten, welche Deutschland beunruhigten, die spasnische Macht in den Niederlanden umzustürzen drohten, Schottsland verheerten und in England den Thron der Königin Elissabeth wankend machten, genoß Frankreich einer ungewohnten tiesen Ruhe, die von einer gänzlichen Revolution in den Gessinnungen und einer allgemeinen Umänderung der Maximen zu zeugen schien, da keine Entscheidung der Waffen vorhersgegangen war, auf die sie gegründet werden konnte.

Margareta von Balois, Die junaste Tochter Beinrichs II., war noch unverheiratet, und ber Chrgeiz best jungen Bergogs von Buife vermaß fich, feine hoffnungen ju biefer Schwefter feines Monarchen ju erheben. Um bie Sand biefer Bringeffin hatte schon ber König von Portugal geworben, aber ohne Erfolg, ba ber noch immer mächtige Karbinal von Lothringen fie keinem andern als feinem Neffen gonnte. "Der älteste Bring meines Saufes," erflärte fich ber ftolge Bralat gegen ben Gesandten Sebastians, "hat die ältere Schwester bavon getragen; bem jungern gebührt bie jungere." Da aber Rarl IX., biefer auf feine Sobeit eifersuchtige Monarch, die breifte Un= maßung feines Bafallen mit Unwillen aufnahm, fo eilte ber Herzog von Guise, burch eine geschwinde Beirat mit der Bringeffin von Cleve feinen Born zu befänftigen. Aber einen Feind und Nebenbuhler im Besite berjenigen zu feben, zu ber ihm nicht erlaubt worben mar bie Augen zu erheben, mußte ben Stolg bes Bergogs besto empfindlicher franten, ba er fich schmeicheln konnte, bas Berg ber Bringessin zu besitzen.

Der junge Heinrich, Prinz von Bearn, war es, auf ben bie Wahl bes Königs fiel; sei es, baß letzterer wirklich die Absicht hatte, durch diese Heirat eine enge Berbindung zwischen bem Hause Balois und Bourbon zu stiften und dadurch ben Samen ber Zwietracht auf ewige Zeiten zu ersticken, ober baß er dem Argwohn der Hugenotten nur dieses Blendwerk vormachte, um sie besto gewisser in die Schlinge zu locken.

Genug, man erwähnte dieser Heirat schon bei den Friedenstraktaten, und so groß auch das Mißtrauen der Königin von Navarra sein mochte, so war der Antrag doch viel zu schmeichelbaft, als daß sie ihn ohne Beleidigung hätte zurückweisen können. Da aber dieser ehrenvolle Antrag nicht mit der Lebhaftigkeit erwidert ward, die man wünschte und die seiner Wichtigkeit angemessen schien, so zögerte man nicht lang, ihn zu erneuern und die furchtsamen Bedenklichkeiten der Königin Johanna durch wiederholte Beweise der aufrichtigsten Versöhenung zu zerstreuen.

Um bieselbe Zeit hatte sich Graf Ludwig von Nassau, Bruber bes Pringen Wilhelm von Dranien, in Frankreich eingefunden, um die Sugenotten jum Beiftand ihrer nieder= ländischen Brüber gegen Philipp von Spanien in Beweauna au feten. Er fand ben Abmiral von Coligny in ber gunftigften Stimmung, biefe Aufforderung anzunehmen. Neigung somohl als Staatsgrunde vermochten biefen ehrwurdigen Belben, Die Religion und Freiheit, Die er in feinem Baterland mit fo viel Selbenmut verfochten, auch im Ausland nicht finken zu laffen. Leibenschaftlich bing er an feinen Grundfaten und an feinem Glauben, und fein großes Berg hatte ber Unterbrudung, wo und gegen wen fie auch ftattfinden möchte. einen emigen Rrieg geschworen. Dieser Gefinnung gemäß betrachtete er jebe Angelegenheit, sobald fie Sache bes Glaubens und ber Freiheit mar, als bie feinige, und jebes Schlacht= opfer bes geiftlichen ober weltlichen Despotismus konnte auf feinen Weltburgerfinn und feinen thatigen Gifer gablen. Es ift ein charafteriftischer Bug ber vernünftigen Freiheitsliebe, baß fie Geift und Berg weiter macht und im Denken wie im Sanbeln ihre Sphare ausbreitet. Gegrundet auf ein lebhaftes Gefühl ber menschlichen Burbe, fann fie Rechte, bie fie an fich felbst respektiert, an andern nicht gleichgültig ju Boben treten feben.

Aber dieses leidenschaftliche Interesse des Admirals für

bie Freiheit ber Nieberlander und ber Entschluß, fich an ber Spite ber hugenotten jum Beiftand biefer Republifaner ju bewaffnen, murbe zugleich burch bie wichtigften Staatsgrunbe gerechtfertigt. Er kannte und fürchtete ben leicht zu ent= gundenben und gefetlofen Geift feiner Bartei, ber, mund burch fo viel erlittne Beleidigungen, schnell aufgeschreckt von jedem vermeintlichen Angriff und mit tumultuarischen Szenen vertraut, ber Ordnung schon zu lange entwohnt war, um ohne Rud= fälle barin verharren zu konnen. Dem nach Unabhangigkeit strebenden und friegerischen Abel konnte bie Unthätigkeit auf feinen Schlöffern und ber Zwang nicht willfommen fein, ben ber Friede ihm aufleate. Auch mar nicht zu erwarten, baf ber Feuereifer ber calvinistischen Brediger sich in ben engen Schranten ber Mäßigung halten murbe, welche bie Reitumstände erforberten. Um also ben Uebeln zuvorzukommen. Die ein miftverftanbener Religionseifer und bas immer noch unter ber Afche glimmenbe Miftrauen ber Barteien früher ober fpater herbeizuführen brohte, mußte man barauf benten, biese mußige Tapferkeit zu beschäftigen und einen Mut, welchen aanz zu unterbruden man meber hoffen noch munichen burfte. fo lange in ein anderes Reich abzuleiten, bis man in bem Baterland feiner bedürfen murbe. Dazu nun fam ber nieberländische Rrieg wie gerufen; und selbst bas Interesse und bie Ehre ber frangösischen Krone ichien einen nähern Anteil an bemfelben notwendig zu machen. Frankreich hatte ben verberblichen Ginfluß ber spanischen Intriguen bereits auf bas empfindlichste gefühlt, und es hatte noch weit mehr in ber Rufunft bavon zu befürchten, wenn man biefen gefährlichen Nachbar nicht innerhalb feiner eigenen Grenzen beschäftigte. Die Aufmunterung und Unterstützung, Die er ben migver= gnügten Unterthanen bes Königs von Franfreich hatte angebeihen laffen, ichien zu Repreffalien zu berechtigen, mozu fich jest die gunftigfte Beranlaffung barbot. Die Rieberlander erwarteten Silfe von Frankreich, Die man ihnen nicht ver= weigern konnte, ohne sie in eine Abhängigkeit von England zu setzen, die für das Interesse des französischen Reichs nicht anders als nachteilig ausschlagen konnte. Warum sollte man einem gefährlichen Rebenbuhler einen Einfluß gönnen, den man sich selbst verschaffen konnte, und der noch dazu gar nichts kostete? Denn es waren die Hugenotten, die ihren Arm dazu andoten und bereit waren, ihre der Ruhe der Monarchie so gefährlichen Kräfte in einem ausländischen Krieg zu verzehren.

Karl IX. schien bas Gewicht biefer Gründe zu empfinden und bezeugte großes Verlangen, sich mit dem Admiral außführlich und mündlich barüber zu beratschlagen. Diesem Beweise bes königlichen Bertrauens konnte Coligny um so weniger wiberfteben, ba es eine Sache jum Gegenstand hatte, Die ihm nächst seinem Baterlande am meisten am Bergen lag. hatte bie einzige Schwachheit ausgekundschaftet, an ber er zu faffen mar; ber Bunfch, feine Lieblingsangelegenheit balb befördert zu feben, half ihm jebe Bedenklichkeit überwinden. Seine eigne, über jeben Berbacht erhabene Denkart, ja feine Rlugheit felbst locte ihn in die Schlinge. Wenn andre feiner Partei bas veränderte Betragen bes Sofs einem verbedten Unschlage zuschrieben, so fand er in ben Borschriften einer weiseren Bolitif, die fich nach so vielen unglücklichen Erfahrungen endlich ber Regierung aufbringen mußten, einen viel natürlichern Schluffel zur Erklarung besfelben. Es gibt Unthaten, Die ber Rechtschaffene kaum eber für möglich halten barf, als bis er bie Erfahrung bavon gemacht hat; und einem Mann von Colignys Charafter mar es zu verzeihen, wenn er seinem Monarchen lieber eine Mäßigung gutraute, von ber biefer Bring bisher noch feine Beweife gegeben hatte, als ihn einer Niederträchtigfeit fähig glaubte, welche bie Menschheit überhaupt und noch weit mehr die Burbe bes Fürften schändet. So viele zuvorkommenbe Schritte von feiten bes Hofes forberten überdies auch von bem protestantischen Teil eine Brobe bes

Zutrauens; und wie leicht konnte man einen empfindlichen Feind durch längeres Mißtrauen reizen, die schlechte Meinung wirklich zu verdienen, welche zu widerlegen man ihm unmögelich machte?

Der Abmiral beschloß bemnach, am Sofe zu erscheinen, ber bamals nach Touraine vorgerückt mar, um bie Zusammen= funft mit ber Königin von Navarra zu erleichtern. widerstrebendem Bergen that Johanna Diesen Schritt, bem fie nicht länger ausweichen fonnte, und überlieferte bem Ronig ihren Sohn Beinrich und ben Bringen von Conbe. Coligny wollte fich bem Monarchen ju Fugen merfen, aber biefer empfing ibn in feinen Armen. "Endlich habe ich Sie!" rief ber König. "Ich habe Sie, und es foll Ihnen nicht so leicht werben, wieber von mir ju geben. Ja, meine Freunde," fette er mit triumphierenbem Blid bingu, "bas ift ber gludlichste Tag in meinem Leben." Dieselbe gutige Aufnahme widerfuhr dem Abmiral von ber Königin, von ben Bringen. von allen anwesenben Großen; ber Ausbruck ber höchsten Freude und Bewunderung mar auf allen Gefichtern zu lefen. Man feierte biese glückliche Begebenheit mehrere Tage lang mit ben glangenoften Seften, und feine Spur bes vorigen Migtrauens durfte die allgemeine Fröhlichkeit trüben. Dan besprach sich über die Bermählung bes Prinzen von Bearn mit Margareten von Balois; alle Schwierigfeiten, bie ber Glaubensunterschied und bas Zeremoniell ber Bollziehung berfelben in ben Weg legten, mußten ber Ungebuld bes Königs weichen. Die Ungelegenheiten Flanberns veranlagten mehrere lange Ronferengen zwischen bem letten und Coligny, und mit jeber schien die gute Meinung bes Königs von feinem ausgeföhnten Diener zu fteigen. Ginige Beit barauf erlaubte er ihm fogar, eine fleine Reise auf fein Schlof Chatillon gu machen; und als sich ber Abmiral auf ben ersten Rappell sogleich wieder stellte, ließ er ihn diese Reise noch in bemfelben Jahr wiederholen. Go ftellte fich bas wechselseitige

Bertrauen unvermerkt wieder her, und Coligny fing an, in eine tiefe Sicherheit zu verfinken.

Der Eifer, mit welchem Karl bie Bermählung bes Prinzen von Navarra betrieb, und die außerorbentlichen Gunftbezeugungen, die er an ben Abmiral und feine Anhänger verschwendete, erregten nicht weniger Ungufriedenheit bei ben Ratholischen, als Migtrauen und Argwohn bei ben Proteftanten. Man mag entweber mit einigen protestantischen und italienischen Schriftstellern annehmen, bag jenes Betragen bes Königs bloge Maste gewesen, ober mit be Thou und ben Berfassern ber Memoires glauben, bag er für feine Berfon es bamals aufrichtig meinte, fo blieb feine Stellung amischen ben Reformierten und Katholischen in jedem Fall gleich bebentlich, weil er, um bas Geheimnis zu bewahren, biefe fo aut wie jene betrügen mußte. Und wer bürgte felbst ben= jenigen, die um bas Beheimnis muften, bafür, bak bie perfönlichen Vorzüge bes Abmirals nicht zulett Eindruck auf einen Fürsten machten, bem es gar nicht an Fähigkeit gebrach. bas Verbienst zu beurteilen? Daß ihm bieser bewährte Staatsmann nicht zulest unentbehrlich murbe, daß nicht endlich seine Ratichlage, feine Grundfate, feine Barnungen bei ihm Gingang fanden? Rein Bunder, wenn die katholischen Giferer baran Aergernis nahmen, wenn sich ber Bapft in biefes neue Betragen bes Königs gar nicht zu finden wußte, wenn felbst bie Königin Ratharina unruhig murbe und bie Guisen anfingen, für ihren Ginfluß ju gittern. Gin besto engeres Bundnis zwischen biesen lettern und ber Königin mar bie Folge biefer Befürchtungen, und man beschloß, biefe ge= fährlichen Verbindungen zu zerreißen, wie viel es auch koften möchte.

Der Wiberspruch ber Geschichtschreiber und bas Geheimnisvolle bieser ganzen Begebenheit verschafft uns über bie bamaligen Gesinnungen bes Königs und über bie eigentliche Beschaffenheit bes Komplotts, welches nachher so fürchterlich ausbrach, kein befriedigendes Licht. Könnte man bem Capi-Lupi, einem römischen Sfribenten und Lobredner ber Bartholomäusnacht, Glauben auftellen, fo murbe Rarln bem Neunten burch ben schwärzesten Berbacht nicht zu viel geschehen; aber obgleich die historische Kritik bas Bose glauben barf, mas ein Freund berichtet, fo fann biefes doch alsbann nicht ber Fall sein, wenn ber Freund (wie hier wirklich geschehen ift) seinen Belben baburch zu verherrlichen glaubt und als Schmeichler verleumbet. "Gin papftlicher Legat," berichtet uns biefer Schriftsteller in ber Borrebe ju feinem Bert. \*) "fam nach Frankreich, mit bem Auftrag, ben Allerdriftlichsten König von feinen Berbindungen mit ben Settierern abzumahnen. Rachbem er bem Monarchen bie nachbrücklichsten Borftellungen gethan und ihn aufs Meugerfte gebracht hatte, rief biefer mit bedeutender Miene: "Daß ich boch Gurer Eminen, alles fagen burfte! Balb murben Sie und auch ber heilige Bater mir bekennen muffen, daß biefe Berheiratung meiner Schwefter bas ausgesuchteste Mittel sei, bie mahre Religion in Frantreich aufrecht zu erhalten und ihre Widersacher zu pertilgen. Aber (fuhr er in großer Bewegung fort, indem er bem Karbinal bie Sand brudte und jugleich einen Demant an feinem Finger befestigte), vertrauen Sie auf mein konigliches Wort. Noch eine kleine Gebuld, und ber heilige Bater felbst foll meine Anschläge und meinen Glaubenseifer rühmen.' Der Rarbinal verschmähte ben Demant und versicherte, bag er fich mit ber Zusage bes Königs begnüge." - Aber, gefest auch, baf fein blinder Schwärmereifer biefem Geschichtschreiber bie Reber geführt hatte, fo tann er feine Nachricht aus fehr unreinen Quellen geschöpft haben. Die Bermutung ift nicht ohne Wahrscheinlichkeit, bag ber Karbinal von Lothringen, ber fich eben bamals zu Rom aufhielt, bergleichen Erfindungen,

<sup>\*)</sup> Les Stratagème ou la Ruse de Charles IX., Roi de France, contre les Huguenots rebelles à Dieu et à lui, écrit par le Seigneur Camille Capi-Lupi etc. 1574.

wo nicht selbst ausgestreut, doch begünstigt haben könnte, um ben Fluch des Pariser Blutbads, den er nicht von sich abwälzen konnte, mit dem König wenigstens zu teilen.\*)

Das wirkliche Betragen Karls IX. bei bem Musbruch bes Blutbabes selbst zeugt unstreitig stärker gegen ihn als biese unerwiesenen Gerüchte; aber wenn er fich auch von ber Beftigfeit seines Temperaments hinreißen ließ, bem völlig reifen Romplott feinen Beifall zu geben und bie Ausführung besselben zu begünftigen, so fann biefes für seine frühere Mitschuldigkeit nichts beweisen. Das Ungeheure und Gräßliche bes Berbrechens vermindert feine Wahrscheinlichkeit, und bie Achtung für bie menschliche Natur muß ihm gur Berteibigung bienen. Gine fo zusammengesetzte und lange Rette von Betrug, eine so undurchbringliche, so gehaltene Berstellung, ein fo tiefes Stillschweigen aller Menschengefühle, ein so freches Sviel mit ben heiliasten Pfanbern bes Bertrauens scheint einen vollenbeten Bosewicht zu erforbern, ber burch eine lange Uebung verhartet und feiner Leibenschaften vollkommen herr geworben ift. Karl IX. war ein Jüngling, ben fein braufendes Temperament übermeisterte, und beffen Leibenschaften ein früher Besit ber höchsten Gewalt von jedem Zügel ber Mäßigung befreite. Ein folcher Charafter verträgt fich mit feiner fo fünftlichen Rolle, und ein fo hoher Grad ber Berberbnis mit keiner Junglingsfeele — felbst bann nicht, wenn ber Jungling ein König und Katharinens Sohn ist.

Wie aufrichtig ober nicht aber bas Betragen bes Königs auch gemeint sein mochte, so konnten bie Häupter ber katho-lischen Partei keine gleichgültigen Zuschauer bavon bleiben. Sie verließen wirklich mit Geräusche ben Hof, sobalb bie Hugenotten festen Fuß an bemselben zu fassen schienen, und Karl ber Neunte ließ sie unbekümmert ziehen. Die letztern

<sup>\*)</sup> Esprit de la Ligue. Tom. II. p. 13.

häuften sich nun mit jedem Tage mehr in der Hauptstadt an, je näher die Vermählungsseier des Prinzen von Bearn heranzudte. Diese erlitt indessen einen unerwarteten Aufschub durch den Tod der Königin Johanna, die wenige Wochen nach ihrem Sintritt in Paris schnell dahinstard. Das ganze vorige Mißtrauen der Calvinisten erwachte aufs neue bei diesem Todessall, und es sehlte nicht an Vermutungen, daß sie vergistet worden sei. Aber da auch die sorgfältigsten Nachsforschungen diesen Verdacht nicht bestätigten und der König sich in seinem Betragen völlig gleich blieb, so legte sich der Sturm in kurzer Zeit wieder.

Coligny befand fich eben bamals auf feinem Schloß zu Chatillon, gang mit feinen Lieblingsentwürfen wegen bes nieberländischen Kriegs beschäftigt. Man fparte feine Winte, ihn von der nahen Gefahr zu unterrichten, und kein Tag verging, wo er sich nicht von einer Menge marnenber Briefe verfolgt fah, die ihn abhalten follten, am hofe zu erscheinen. Aber biefer gutgemeinte Gifer feiner Freunde ermübete nur feine Gebuld, ohne feine Ueberzeugungen mantend zu machen. Umsonst sprach man ihm von den Truppen, die ber hof in Boitou versammelte, und bie, wie man behauptete, gegen Rochelle bestimmt sein follten; er mußte besser, wozu fie beftimmt maren, und verficherte feinen Freunden, bag biefe Rüftung auf seinen eigenen Rat porgenommen werbe. fonst suchte man ihn auf die Gelbanleihen bes Königs anfmerkfam zu machen, die auf eine große Unternehmung zu beuten schienen; er versicherte, bag biese Unternehmung feine andere fei, als ber Krieg in ben Rieberlanben, beffen Musbruch herannahe, und worüber er bereits alle Magregeln mit bem König getroffen habe. Es war wirklich an bem, bag Karl IX, ben Vorstellungen bes Abmirgle nachgegeben und - mar es entweder Wahrheit oder Maske - fich mit England und ben protestantischen Fürsten Deutschlands in eine förmliche Verbindung gegen Spanien eingelaffen hatte. Alle

bergleichen Warnungen verfehlten baher ihren Zweck, und so fest vertraute ber Abmiral auf die Redlichkeit des Königs, daß er seine Anhänger ernstlich bat, ihn fortan mit allen solchen Sinterbringungen zu verschonen.

Er reiste also zurück an den Hof, wo bald darauf im August 1572 das Beilager Heinrichs — jett Königs von Navarra — mit Margareten von Valois unter einem großen Zusluß von Hugenotten und mit königlichem Pompe geseiert ward. Sein Sidam Teligny, Nohan, Nochesoucauld, alle Häupter der Calvinisten waren dabei zugegen, alle in gleicher Sicherheit mit Coligny und ohne alle Ahnung der nahe schwebenden Gesahr. Wenige nur errieten den kommenden Sturm und suchten in einer zeitigen Flucht ihre Nettung. Ein Edelmann, Namens Langoiran, kam zum Admiral, um Urlaub bei ihm zu nehmen. "Warum denn aber jett?" fragte ihn Coligny voll Verwunderung. "Weil man Ihnen zu schön thut," versetzte Langoiran, "und weil ich mich lieber retten will mit den Thoren, als mit den Verständigen umskommen."

Wenngleich ber Ausgang biese Vorhersagungen auf bas schrecklichste gerechtsertigt hat, so bleibt es bennoch unentschieden, inwieweit sie damals gegründet waren. Nach dem Berichte glaubwürdiger Zeugen war die Gefahr damals größer für die Guisen und für die Königin, als für die Reformierten. Coligny, erzählen uns jene, hatte unvermerkt eine solche Macht über den jungen König erlangt, daß er es wagen durste, ihm Mißtrauen gegen seine Mutter einzuslößen und ihn ihrer noch immer fortdauernden Vormundschaft zu entreißen. Er hatte ihn überredet, dem flandrischen Krieg in Person beisuwohnen und selbst die Viktorien zu erkämpsen, welche Kastharina nur allzugern ihrem Liebling, dem Herzog von Anjou, gönnte. Bei dem eisersüchtigen und ehrgeizigen Monarchen war dieser Wink nicht verloren, und Katharina überzeugte sich bald, daß ihre Herrschaft über den König zu wanken beginne.

Die Gefahr mar bringend, und nur die schnellste Ent= schlossenheit konnte ben brobenden Streich abwenden. Eilbote mußte bie Guifen und ihren Anhana ichleunig an ben Sof gurudrufen, um im Notfall von ihnen Silfe zu haben. Sie felbst erariff ben nächsten Augenblid, mo ihr Sohn auf ber Jagb mit ihr allein mar, und locte ihn in ein Schloß, wo fie fich in ein Kabinett mit ihm einschloß, mit aller Gewalt mütterlicher Beredsamkeit über ihn herfiel und ihm über feinen Abfall von ihr, seinen Undank, feine Unbesonnenheit bie bitterften Bormurfe machte. Ihr Schmerz, ihre Rlagen erschütterten ihn; einige brobenbe Winke, Die fie fallen ließ, thaten Wirfung. Sie fpielte ihre Rolle mit aller Schauspieler= tunft, worin fie Meisterin mar, und es gelang ihr, ihn qu einem Geftanbnis feiner Uebereilung zu bringen. Damit noch nicht zufrieden, rif fie fich von ihm los, fpielte bie Unverfohn= liche, nahm eine abgesonderte Wohnung und ließ einen volligen Bruch befürchten. Der junge König mar noch nicht fo gang herr feiner felbst geworben, um fie beim Bort zu nehmen und fich ber jest erlangten Freiheit ju erfreun. ben großen Unhang ber Königin, und feine Furcht malte ihm benfelben noch größer ab, als er mirklich fein mochte. fürchtete - vielleicht nicht gang mit Unrecht - ihre Borliebe für ben Bergog von Anjou und gitterte für Leben und Thron. Bon Ratgebern verlaffen und für fich felbit zu ichwach, einen fühnen Entschluß zu faffen, eilte er seiner Mutter nach, brach in ihre Zimmer und fand fie von feinem Bruber, von ihren Söflingen, von ben abgesagtesten Reinden ber Reformierten umgeben. Er will miffen, mas benn bas neue Berbrechen fei, beffen man bie Sugenotten beschuldige, er will alle Berbindungen mit ihnen zerreißen, sobald man ihn nur überführt haben werbe, daß ihren Gefinnungen zu mißtrauen fei. Dan entwirft ihm bas schmärzeste Gemälbe von ihren Anmagungen, ihren Gewaltthätigkeiten, ihren Anschlägen, ihren Drohungen. Er wird überrascht, hingeriffen, jum Stillschweigen gebracht

und verläßt seine Mutter mit ber Berficherung, inskunftige behutsamer zu verfahren.

Aber mit biefer schwankenben Erklärung konnte fich Ratharina noch nicht beruhigen. Dieselbe Schwäche, welche ihr jest ein so leichtes Spiel bei bem Könige machte, konnte eben fo fcnell und noch gludlicher von ben Sugenotten benutt werden, ihn gang von ihren Fesseln zu befreien. Gie fah ein, daß fie biefe gefährlichen Berbindungen auf eine gewalt= fame und unheilbare Weise gertrennen muffe, und bagu brauchte es weiter nichts, als ben Empörungsgeift ber Sugenotten burch irgend eine schwere Beleibigung aufzuweden. Bier Tage nach ber Bermählungsfeier Beinrichs von Navarra geschah aus einem Kenfter ein Schuf auf Coliann, als er eben pom Louvre nach feinem Saus gurudfehrte. Gine Rugel gerschmetterte ihm ben Zeigefinger ber rechten Sand, und eine andere verwundete ihm ben linken Arm. Er wies auf bas Saus hin, woraus der Schuß geschehen mar; man sprengte bie Pforten auf, aber ber Mörber mar icon entsprungen.

Colignys Schutzeift, möchte man sagen, hatte nun das Letzte gethan, um diesen großen Mann, durch jenen meuchelmörderischen Angriff gewarnt, seinem Schickal zu entreißen. Allein, wer entslieht diesem? Ober vielmehr: unterliegt nicht der bessere Mann, wenn man sich gegen ihn alles, selbst Treulosigkeiten, erlaubt, welche sich zu benken er unfähig ift, mit größerm Ruhm, als wenn er solchen Schlingen entsgangen wäre?

Coligny fühlte — und seine ganze Partei, wie durch einen elektrischen Schlag, empfand es mit ihm — daß mitten in der tiefsten Friedensstille, da erst seit vier Tagen durch die Vermählung Heinrichs von Navarra mit der Schwester Karls IX. die Parteien der Häuser Valois und Bourbon, den Guisen zum Trotz, vor dem Brautaltar sich die Hände gereicht zu haben schienen, eine gifthauchende Schlange auf ihn und die Seinigen laure. Es war ihr diesmal nicht, wie sie wollte,

gelungen, aus ihrem hinterhalt in ihm bas haupt ber Reformierten zu treffen, und mit einem Schlag alle Glieber biefes Körpers zu lähmen.

Aber wo mochte fie nun felbst ihren lernäischen Kopf versteckt halten? — aus welchem Winkel zu neuen Anfällen hervorschießen? Dies beizeiten aufzuspüren, hatte Coligny in der That von ihrer Art zu wenig in sich. Ueberall leiteten die Schlangengänge hin, aber bloß, um jeden Nachsforschenden besto weiter von dem Geheimnis der Bosheit selbst abzulenken.

Rlug, bebachtfam, umschauend nach allen Seiten mar Coligny. Aber mas bie Furchtsamkeit hiezu beiträgt, fehlte ihm gang. Das ichmache Infett ftrecht feine regen Rubl= hörner immer nach allen Eden, und bie Furcht rettet es vor tausend Gefahren. So wird Klugheit burch Furchtsamkeit jur Schlauheit, bie felten berüdt morben ju fein fich rühmen fann, aber auch nie mit Größe gehandelt zu haben bekennen muß, weil fie alles für eine Schlinge anzusehen pflegte. Coliann hatte feinen Bund mit bem Glud. Als Felbherr verlor er meistens burch Schwäche seiner Truppen und andere Fehler seiner Lage. Der Zufall that wenig für ihn. Es schien, er follte ber Mann feiner Bartei fein, welcher fich felbst alles schuldig mare. Nach einem Miggeschick, wenn Mutlofiakeit bei allen die Besonnenheit betäubte, wenn fein jufammengerafftes Beer, halbnactt, ohne Solb, ohne Brot, fo schnell zu zerftieben brobte, als es berbeigelaufen mar, wenn Berräterei und hofgunft unter feinen nächsten Unhängern wie unwiderstehliche Gespenste sputten - immer mar fein Mut ungetrubt. Seine heitere Stirne machte bie Seinigen das Unbegreifliche glauben, daß er unter ben Mitteln zur Hilfe gleichsam noch zu mählen habe. Und sprach er bann, so teilte fich bie Ruhe seines Geistes mit jedem Worte ben übrigen mit. Er fprach rein, ebel, ftart, oft originell. Und für die Ausführung hatte er im großen Umfang feiner

Beschäfte eine raftlose Arbeitsamkeit. Festigkeit gegen Unterbrudung mar bie Seele feiner Blane in ber Nahe und Ferne. Mag ihn ber höfische Villeron barüber tabeln, bag er ben Protestanten in Frankreich rechtmäßige Freiheit zu sichern strebte, wie sein Rat gur Befreiung ber Nieberlande vom Drude Spaniens vieles beigetragen hatte. Umsturg einer parteiloseren, gerechten Staatsverfassung mare nie Colignys Blan gemesen. Untabelhafte Sitten, auch in feiner Che und gegen feine Rinder, überhaupt die ftrengfte Religiofität, voll= endeten feinen Beruf jum Dberhaupt einer religios-politischen Partei, beren gange Erifteng auf ber freiwilligen Unterordnung fo vieler tapfern, reichen, ehrsüchtigen Bornehmen unter bem Abel und bem Bürgerstand beruhte, benen nur Ueberlegenheit bes Charafters in ihrem Anführer die unentbehr= lichfte Folgsamkeit und Ginheit abnötigen konnte.

Alles bies mußte ber Gegenpartei in ihm ben einzigen zeigen, an beffen Untergang feine ganze Bartei gekettet fein würde; um so mehr, ba man von ihm als Feind nicht Nach= geben und Berfohnung, nur jene unerbittliche Strenge feines Charafters zu erwarten hatte. Die Rabale fand seine schwache Seite aus. Der Schein fo vieler Achtung und eines fo festen Rutrauens gegen feine Ginfichten und feine Bieberkeit, als er zu verdienen sich bewußt mar, auch die Aussichten, seinem Baterland und seiner Partei zugleich burch Bereinigung gegen Spanien, ben gemeinschaftlichen Feind feiner Religion und bes frangösischen Staats, zu bienen, zogen ihn nach Sof. Er mar gefangen, wenn man ihn mit Schlingen umgab, welchen zu entgehen er minder furchtlos, bieber und großmütig hatte fein muffen. Bor und nach bem meuchelmörberischen Attentat brangen viele Gutgefinnte in ihn, von Baris zu entweichen. "Wenn ich dies thue," antwortete er ihnen, "so zeige ich entweber Furcht ober Migtrauen. Jenes murbe meine Ehre. bies ben König beleibigen. Ich murbe ben Burgerfrieg wieber beginnen müffen. Und lieber will ich sterben, als das un=

tibersehbare Elend wieber erblicken, bas in seinem Gefolge auftritt." — Mord und Entehrung waren der Lohn bieses Bürgersinns.

Noch am nämlichen Tage ber Berwundung fam ber König felbst mit einem gangen Bug von hofleuten, um Coligny gu besuchen. Karl beteuerte bem Admiral fein Beileid und fein volles Zutrauen gegen ihn als Rriegsanführer und getreuen Unterthanen. "Ihr feib verwundet, mein Bater," rief er ihm ju, "aber bie Schmerzen fühle ich. — Bei Gott schwöre ich Euch: ich werde eine Rache nehmen, die man nie vergessen foll, sobald nur die Schuldigen entbeckt find," Ueber fich felbst zu schnell beruhigt, klagte ber Admiral nur wenig, und fuchte balb bas unruhige Gemüt bes Königs von bem glücklich überstandenen Unfall auf die öffentliche Sache, auf ben Relbaug nach ben Rieberlanden hingulenken. Diefes neue Unternehmen follte bie Laune bes ungeftumen jungen Fürsten besto fester an ben bazu unentbehrlichen Kelbherrn und an beffen Bartei binden helfen. Aber bie Königin Mutter überließ unter bem Bormand, jest ben Kranken zu schonen, ihren Sohn bem geheimen Gefprache nicht lange. Mochte biefer immer wieber zu seinem Ballspiel gurudaeben. Denn in biefer feiner leibenschaftlichen Spielsucht burch bie Nachricht von bem Morbanschlag gestört worden zu fein, bies mar boch bie größte Ursache seines mutenben ersten Unwillens gemesen.

Jeben Augenblick aber stund nun für Katharina nicht weniger als alles auf dem Spiel. Zwar fiel Colignys Berzdacht von selbst auf die Guisen. Der Schuß war aus einem Guiseschen Hause geschehen. Die Guisesche Partei schien wähzrend der öffentlichen Erhebung der protestantischen so weit zurückgesetzt worden zu sein, daß man von ihr gerade den niederträchtigsten Ausbruch der Rache, heimlichen Mord argzwohnen müsse. Und auf eben diese Spur hinzuleiten, fand auch Katharina in der ersten Verwicklung der Umstände fürs beste. Selbst ihrem Sohn gab sie auf diese Seite hin den Schiller, werte. XIII.

Wink, daß wohl der Herzog von Guise noch immer in dem Admiral den Mörder seines Vaters zu sehen glaube. Richt der unmögliche Einfall, beide Parteien zugleich aufzureiben — wäre dies ihr auch noch so erwünscht gewesen — konnte ihr, wie manche glauben, diese Verstellung raten. Sie folgte dem Bedürfnis, einen Augenblick Zeit zu gewinnen, um aus den nächsten Wirkungen des mißlungenen Streichs auf die Wirkungen eines glücklicher vollführten grausameren zu schließen. Sie hatte nötig, dei sich selbst für die Vollendung dessen, wofür neben der heißesten Rachsucht die Menschheit in ihr schaubern mußte, neue Entschlössenheit zu sammeln.

Der König ließ indes den Herzog von Guise mirklich aufsuchen, und zur Verantwortung an den Hof fordern, und selbst seine Schwester, die Königin von Navarra, hält in ihren Memoires dies noch für einen ernstlichen Schritt der Erbitterung Karls. Er war auch sonst den Anmaßungen des Herzgogs von Guise, da er eben diese Prinzessin als Gemahlin suchte, gram gewesen. Aber wie sonderdar! Er schaffte hier seiner Mutter grade den Mann, dessen Arm ihr für das Bevorstehende unentbehrlich war, auf die unverdächtigste Weise selbst zur Seite. Das Zusammentressen aller Umstände schien den Moment zu bezeichnen, welcher durch die schwärzesten Thaten gebrandmarkt werden sollte.

Hiezu bedurfte man nur noch das Jawort des Herrschers; und wem konnte dies entgehen, der die unselige Kunst verstand, das unstäte Gemüt desselben von einem Extrem auf das andere zu schleubern. Ein gewandter Höfling, sein Verstrauter, war das Werkzeug der Königin Mutter, um ihren Sohn mit einemmal zum Mitschuldigen zu machen. Unter behutsamen Vorbereitungen verwischt dieser die neuesten vorteilhaften Sindrücke, welche der Besuch beim kranken Admiral im Gemüte Karls zurückgelassen hatte. Er streut Samen des Argwohns ein, wecht den alten schlasenden Groll, und brückt zulett dem Könige den Stachel der Furcht für sein eigenes

Leben ins Berg. Der König von Navarra und ber Bring von Conbe hatten mit ungewöhnlichem Gifer Genugthuung geforbert. Die mahre Macht ber Colignufchen Bartei mar jest in Baris wie auf einen Saufen zusammengebrängt. Bon ihr sei alles zu fürchten, aber auch gegen fie alles zu magen. Satte nicht einer von ihnen, be Biles, bem Ronige mit ber unverschämtesten Dreiftigkeit ins Gesicht zu sagen gewagt, baß man fich felbit Recht ju ichaffen miffen merbe, wenn es bem König an Kraft ober am Willen bazu mangeln follte. "Und mit einem Wort," rief endlich ber liftige Unterhandler, seines Ziels gemiffer; "wer es treu mit bem König meint, barf es nicht länger anstehen laffen, ihm über bie bringenbste Gefahr feiner Berfon und bes gangen Staats bie Augen ju öffnen." Ratharina selbst trat in biesem Augenblick, auf ihren Lieblingssohn, Beinrich von Anjou, gelehnt, mit ihren Bertrautesten ins Zimmer. Ueberrascht von gefahrvollen Ent= bedungen, betroffen und beschämt über seine bisherige Sorglosigkeit bei einem so nabe brobenben Umfturg, von allen Seiten burch bie ichreckenvollsten Borftellungen bestürmt, marf sich Rarl feiner Mutter in die Arme. "Schon," fagte man ihm, "rufen die Sugenotten abermals die verhaften Ausländer, Deutsche und Schweizer, auf französischen Boben. Die Migvergnügten im Lande werben haufenweise bem neuen Bereinigungspunkt zueilen. Die But ber Bürgerkriege brobt schon bas Reich aufs neue ju gerfleischen. Der König felbst, von Gelb und eigentumlichem Ansehen entblößt, von Sugenotten umringt, bei ber Guiseschen Partei als Freund ber Reter verdächtig, wird bie Ehre haben, juguseben, wie bie Ratholifen einen Generalkapitan mahlen, und fich gegen ihre Begner felbst zu helfen miffen merben; mahrend er, vom Uebermut bes alten Abmirals jurudgeftogen und vor ber Ration verächtlich gemacht, mitten zwischen beiben Parteien unmächtig fich hin und wider werfen laffen muß."

Bütend fuhr Karl unter biesen Schrectbilbern auf. Der

Tob bes Abmirals, ber Tob ber ganzen Partei in allen Grenzen von Frankreich war sein Schwur. Nur daß nicht einer übrig bleibe, ber es ihm je vorwerfen könnte! Und daß alles eilend schnell vorbeigehe, damit ihm seine Sicherheit schleunigst wieder geschafft würde!

Die erwünschteste Stimmung für die Gegner der Prostestanten. Mord war jetzt die Losung, aber die tiefste Bersstellung der Schleier, unter welchem auch der König der Erzieshung seiner Mutter von diesem Augenblick an völlig entsprach.

Bur Hauptrolle war ber Herzog von Guise bereit. Seit ber tapfern Verteidigung von Poitiers, das ist seit seinem neunzehnten Jahr, hatte dieser seinen Ruhm vor ganz Frank-reich gerade dem Admiral gegenüber zu gründen angesangen. Auf Margareta, die in diesen Tagen des Hugenotten Heinrichs von Navarra Vermählte ward, war auch sein Blid gerichtet gewesen. Sie hätte ihm, den Thron selbst zu besteigen, einst die Hand bieten können. Verfolgung der Hugenotten schien also nicht bloß seine ererbte Bestimmung zu sein. Er wählte sie selbst und übte sie bei jeder Gelegenheit. Ries ihn der Geist seines Vaters zur Blutrache wider sie auf, so ries ihm noch lauter seine eigene Ehrsucht zu, daß jest der Augenblick gekommen sei, seine Partei durch Austilgung der protestantischen zur einzigen herrschenden zu machen, und sich dadurch dreist der Königin Mutter an die Seite zu stellen.

Das mißlungene Verbrechen ward die Hülle des neubeschlossenen. Aus Furcht vor Colignys Rache, dessen Verletzung man ihm aufbürde, sei er selbst — erklärte der Herzog
von Guise — mit seinen Verwandten genötigt, aus der Königsstadt zu stückten. "Geht," sagte ihm der König mit zürnender Miene, "seid Ihr schuldig, so werde ich Euch wieder sinden!" Und nun waren Zurüstungen zur Flucht vor den Hugenotten die schnellen verdachtlosesten Vorbereitungen ihres Untergangs.

Der Abmiral mußte vollends felbst seinen Feinden bie

Schlingen über fich und die Seinigen gusammenziehen helfen. Man warnte ihn von vielen Seiten, daß bie Buifen noch por ihrem Abzug etwas versuchen möchten. Ginige rieten, ihn felbst aus ber Stadt au flüchten. Der biebere Mann vertraute, mit ben Beften feiner Angehörigen, auf bas Bort feines Königs, übergab fich in ben Schut besfelben und erhielt eine ftarte Bache von ber in bie Stadt furg guvor eingezogenen Garbe. Auf Befehl von Sof mußten bie Ratholifen in ber Nähe feines Quartiers allen protestantischen Abeligen Bohnungen einräumen, wenn fie gur Sicherheit ihres Sauptes ihm nahe zu fein munichten; und hiezu murben biefe felbft aufgeforbert. Die Bolizei ermunterte fie zur Beschützung Colignys und führte über bie Versammelten ein Register -Die sichere Totenliste für ihre Mörber! Der König von Navarra murbe gebeten, feine Bertrauten gur Silfe für ben König gegen bie Guisen ins Louvre jusammenguziehen, und augleich feine Schweizergarbe bem Abmiral gur Bebedung gujuschicken. Um Waffen im Louvre jusammenzubringen, murbe ein Turnier vorgegeben, und Coliany felbst vom Könige bavon benachrichtigt. Einzelne Funten von Argwohn verloren bei biefer anastlichen Anhanalichkeit bes Sofes an bie Sugenotten alle Kraft, und ichienen faum noch bie Furchtsamsten beunruhigen ju konnen. Indes erfah bie Kabale mit gierigem Auge ihre volle Beute. Diese mar wie in eine Berbe que fammengetrieben. In ber Mitternachtsstunde bes 24. Augusts ihre Rache zu fättigen, marb in ben Tuilerien von bem Blutrat festgesetzt, in welchem zwei Brübern bes Königs, bem Bergog von Anjou und bem Grafen von Angouleme, ferner bem Bergog von Nevers, bem Siegelbemahrer Biraque, ben Marschällen von Tavannes und von Ret - Ratharina von Medicis präsidiert hatte, und wo kaum ihr neuer Tochtermann nebst wenigen ber königlichen Blutsvermandten von bem allgemeinen Morburteil über bie calvinistische Bartei in bie Ausnahme gefett worben mar.

Ware wirklich bei biefen Stiftern bes Blutbabs, wie pon Tavannes bies zu erweisen ift, ber Glaube, Gott einen Dienst zu thun, die mahre Begeifterung zur Unmenschlichkeit gewesen, man murbe bie Schwachheit bes menschlichen Berstandes betrauern, ben Aberglauben bes Zeitalters anklagen, aber man murbe bie Thater nicht verabscheuen. Wir murben, wenn sie aus Pflicht die Menschlichkeit in sich unterdrückt hatten, Achtung ihrer Abficht ichuldig fein, indem Entfeten vor ber handlung uns burchschauerte. Aber von ben meisten ber Handelnben macht es ihr fonstiger Charafter gewiß, bag fie in ben Sugenotten nur eine Partei von Gegnern faben, wider welche man fich alles erlauben zu durfen freute, weil fie glüdlicherweise zugleich Reter feien. Auch Ratharina felbft mag Afterglauben genug gehabt haben, um in Coligny ben Reformierten von gangem Bergen gu haffen, und biefen Saf fogar für verdienstlich zu halten. Aber eben fo gewiß murbe es ihr fehr leib gewesen fein, wenn ber Mann, welcher ihrer Berrichsucht Beschränfung brobte, im Augenblid burch einen Gang in die Meffe fich weniger haffenswert gemacht hätte.

Schon hatte Tavannes ausgesuchte Bürgerwachen, beren Anführer in bes Königs Gegenwart hiezu besehligt worben waren, in der tiefsten Stille der unglücksschwangern Bartholomausnacht vor dem Stadthaus versammelt. Schon wartete der Grimm des Herzogs von Guise mit dreihundert Mordelustigen auf das veradredete Zeichen. Karl selbst erstickte in diesem Augenblick auch die Stimme der Freundschaft, in deren Gesellschaft das Mitleiden ihm zum letztenmal sich zu nähern versucht hatte. Er ließ nach der Abendtasel und nach einigem Widerstreden seinen sonst geliebten Gesellschafter, den Grasen Franz von la Rochesoucauld, aus dem Schlosse unwissend bem lauernden Tode entgegen gehen, welchem er nun sogleich selbst das Signal zum Würgen geben lassen wollte. Noch gefühlloser drängte Katharina die neuvermählte Königin von

1

Navarra, ihre Tochter, diesen Abend recht bald in die Zimmer ihres Gemahls sich zu entfernen, wo doch so leicht Rache der Calvinisten oder die im Dunkel der Nacht umherirrende Mordzier sie selbst überfallen konnte. Alles mochte aufgeopfert werden, wenn nur ihr eigener Plan seine bestimmten Opfer erhielte!

Und bennoch, ba nun ber König, nach gegebenem Mordfignale, über ber Pforte bes Louvre in ben Balton gegen bie Stadt hervortritt, ba bie wenigen Mitwiffenben, bie Konigin Mutter an ber Spite, burch bie einsamen Bange ihn unter brangenben Beredungen begleitet hatten, ba bie Furien jest von ihren Jeffeln losgelaffen zu werben fnirschten, erftarrt biefen häuptern bes Frevels bas Berg. Die Menschheit in ihnen fühlt bie letten Budungen. Blag und außer fich gittern fie por fich felbst, starren einander an und find im Augen= blide eins, burch einen Gilenben ben Morbbefehl gurudgu= nehmen und den Ausbruch der Greuel zu hemmen, welche gemunicht, beschlossen, geboten zu haben sie fich nun felbst nicht mehr gutrauen. Man hört einen Biftolenschuß. "Db er jemand beschäbigte, weiß ich nicht," - erzählt Ratharinens Lieblingesohn, ber Bergog von Anjou - "aber bag er uns allen breien ins Berg ging, bag er uns Gefühl und Befinnung nahm, bies weiß ich. Wir maren außer uns por Schreden und Bestürzung über bie jest begonnenen Berwirrungen."

Sie fam zu spät — biese feige Reue. Mehr eine schwache Tochter ber Unentschlossenheit als ber Ueberlegung, verdient sie nur vor dem Menschenkenner als Zeugin aufzutreten, wie überspannt die Wut der Leidenschaft in den Urhebern der jetzt schon ausgebrochenen Jammerszenen gewesen sein muß, daß sie nun im Augenblick der Bollendung in die gewaltssamste Abspannung aller ihrer Nerven und Kräfte plöglich suchlöfte.

Schon hatte Colignys Schatten feine Genugthung in

biesem Anblick bes sich selbst peinigenden Lasters mit sich binübernehmen fonnen. Der Bergog von Guise mar, nach bem erften Schall bes Signals von ber Frühmettenglode, mit feiner Rotte gegen bes Abmirals Wohnung losgebrochen. Auf ben Zuruf: "Im Ramen bes Königs!" wurde bie Pforte geöffnet, ihre Wächter fielen, bie Schweizer verkrochen fich vor ber hereinfturzenden mutenden Menge, ber alte vermundete Coligny raffte fich aus bem erften Schlafe auf. Schon schallten feine Vorfale von wilben Stimmen ber Morbenben mit bem Röcheln ber Ermuraten vermischt. Drei frangofische Oberften brachen in sein Zimmer und schrieen seinen Tod ihm entgegen. Betend hatte sich ber fromme Belb an bie Wand gelehnt. Ein Italiener (Betrucci) und ein Deutscher von Abel (Behme) brängten fich vor. "Bist bu Colignn?" rief bieser. bin's," antwortete mit fester Stimme ber Greis - "und hier, junger Mensch, achte bu meinen grauen Kopf!" Behme burchstach ihn in biesem Augenblick gefühlloser, als Marius' Rauchend zog er sein Schwert gurud, gab ihm einige Kreuzhiebe über bas Gesicht. Die Tollheit ber Nachfolgenden zerfette ben Körper mit taufend Bunden. "Dies mare vollbracht!" grinfte Behme auf ben Sof hinab, und ba ber Graf von Angouleme, Karls Bastardbruber, bamit noch nicht aufrieden sein wollte, marf man ihm gum Renfter hinaus ben Ermordeten vor die Ruge. Gierig untersuchte er bas bluttriefende Gesicht, und ba er ber That gewiß mar, stieß er ben toten Löwen mit einem Juftritt von sich.

Ueberall leuchteten indes dem sich fortwälzenden Mord Pechkerzen vor den Häusern; die Straßen waren durch Ketten geschlossen; Wachen stunden im Hinterhalt gegen die Fliehensden; andere drangen in die Straßen selbst ein, wo, vom Schlummer aufgeschreckt, die schimpflich getäuschten Protestanten, wie sie aus ihren Thüren hervorkamen, ihren Feinden in die Hände sielen. Für sie fand sich in dieser unerwartetsten Not weder Rat, noch Führer, noch Sammelplaß. Die

Katholiken erkannten sich unter einander an einem weißen Tuch um den linken Arm und an einem Kreuz von eben dieser Farbe. Das Zeichen des großen Dulders und die Farbe der Unschuld entweihten sie zum Meuchelmord ihrer Brüder. Hätten sich die Verfolgten von ihrer Bestürzung sammeln können, hätten sich mehrere vereint und so tapfer verteidigt, wie wenige einzelne diesen Ruhm behaupteten, vielleicht hätte der Frevel mitten in seinem Triumph seine Strafe gefunden.

Sobald es an Schlachtopfern auf ben Stragen zu fehlen anfing, brach man in bie Wohnungen felbst ein. Rein Alter, fein verfonlicher Wert schütte bier. Des Abmirals Schwiegerfohn, Teliann, mar so liebenswürdig, baf bie ersten, welche ihn zum Morben aufluchten, fich betroffen gurudzogen. Aber balb fanden ihn Gefühllofere. Die Barifer Burgermachen, welche bei Erteilung bes Morbbefehls jurudgebebt maren, übertrafen nun, in But gesett, alle Erwartung ber unmenfchlichften Anführer. Die verstummelten Leichname murben aus ben Tenftern berabgefturgt, und nicht nur nacht in Die Seine, fondern oft noch zum Boffenspiel bes Grimms ober ber Bolluft sonst umbergeschlevot. Wer lebend ober verwundet ent= rann und fich für gerettet hielt, fiel boch meift noch burch bie herumstreifenden Burger ober burch bie Guiseichen Sorben. unter welchen Tavannes bie Wut burch Sohngelächter entflammte. "Nur immer ju mit biefer Aberläffe," spottete er. "Sie ift im August so gesund als im Mai." — Bei biesem Tavannes war jene wilbe Luftigkeit so fehr Folge ber folbatischen Ueberzeugung, Gott und bem König ben größten Dienst gethan zu haben, bag er felbft noch in feiner letten Beichte bie Bartholomäusnacht für bie Unternehmung feines Lebens erklärte, megen welcher er seiner Sunden Bergebung hoffe. Aber auch jeber Brivathaß fand nun zugleich feine Beute, ba unter bem heiliaften Vorwand Religionsfangtismus fie ihm in die Bande lieferte. Undere, selbst Ebelleute, raubten unter bem Schut bieses blinden Damons. Selbst ber König und feine Mutter follen von ben geplünderten Roftbarkeiten Geschenke angenommen haben. Die Dinge hatten ihre Namen geanbert, Rieberträchtigkeit mar Berablaffung. Ginem fterbenben Sugenotten entriffene Brillanten schienen jett ber Schmud, welcher ben Streitern Gottes als früher irbifcher Lohn gebühre. Sie murben bas Erinnerungszeichen am Tage, wo felbst unter ben Augen bes Königs, felbst in bem Balafte, in welchem ber Berlaffenfte, um feinen Schut von ber Berechtigkeit zu forbern, ficher fein follte, kaum Laune und Will= für einigen wenigen ihr Leben als fummerliches Unabengeschenk erhalten hatten. Wer sonft im Louvre Rettung suchte, fand burch bie Wachen seines Königs schon an ben Pforten feinen Tob. Die Geschichte nennt Zeugen, bag ber Konia felbst aus bem Louvre auf fliehende Sugenotten ichog. Und eine Stunde nach bem Ausbruch bes allgemeinen Mordfestes war auch in den verborgenften Zimmern des Palaftes fein Winkel mehr ohne Blut und Leichen. Den achtzigjährigen Hofmeister bes Pringen von Conti rettete nicht bas Fleben feines Böglings von ben Dolden, welche biefer mit schwachen händen aufhalten wollte. Blutend und verzweiflungsvoll warf fich Gafto von Legran in bas Schlafzimmer ber Königin von Navarra und machte fie felbst zu seinem Schild gegen vier Söldner, die ihm nachsetten. Die Königin floh gur Bergogin von Lothringen, ihrer Schwester; an ber Thur ftieft man einen Ebelmann neben ihr nieber; fie fant ohnmächtig ins Zimmer bin, und erwachte mit neuem Schreden über bas Schicksal, in welches biefe "Bluthochzeit" ihren eigenen Gemahl gefturgt haben werbe.

Dieser war mit bem Bruberssohn seines Vaters, bem Prinzen von Condé, mährend der Tag über den bisherigen Mordszenen anbrach, zum Könige geforbert worden, der es ihnen beiben als Uebermaß seiner Gnade anrechnete, daß sie, von der ganzen hugenottischen Partei die einzigen, von ihm

jum poraus bas Leben jum Beichent erhalten hatten. mit wilder Dliene forberte er ihnen nun die fcbleunigste Abschwörung ber reformierten Religion als einen Beweis ab. baß fie bisher bloß bie Berführten gemesen seien. Sie maren mitten burch bie zum Mord bereiten Garben herzugeführt worden. Im Zimmer bes Ronigs tounten fie in einiger Entfernung noch bas Winfeln ber Ihrigen hören, welche, aus bem Balaft unter bie in boppelte Reihen geftellten Schloß= machen zusammengetrieben, von biefen niebergeftoken murben. Da bie Bringen bem König zweifelhaft antworteten, rief er ihnen mit einem feiner Flüche ju: bag fie innerhalb brei Tagen zwischen ber Moffe und ber Baftille zu mählen hatten! Dies mar auch wirklich für ihn von ben jetigen Graufam= feiten allen faft ber einzige Gewinn, bag fich Beinrich von Navarra mit feiner Schwefter in biefer Zeit einen geheuchelten Uebergang zur katholischen Kirche abnötigen ließ, und ber Bring von Conbe nach etwas langerem Widerstand ihrem Beispiel nachfolate.

Berauscht von bem glücklichen Erfolg ber mörberischen Nacht, in welcher man zwischen Furcht und Wut geschwebt hatte, fannte Rarls unbandiger Charafter gang feine Rudfichten mehr. Noch brei Tage bauerte bas Morben, wo man nur irgend in ber Gegend ein verstedtes Opfer ber Rache aufjagen fonnte. Und unter biefen Greueln burchzog ber Ronig mit seinen Söflingen die Stadt, und luftwandelte unter Blut, Leichen und Trummern. Man hatte Colignns Leichnam, auf alle Weise mighandelt und umhergeworfen. endlich bei Montfaucon an ben Galgen aufgehenft. Selbst bahin kam ber König, um an ben verstümmelten Resten vom Rörper eines Greifen feine Luft zu feben, beffen Anblick ihm por wenigen Tagen noch unwiderstehlich Achtung geboten hatte. Eines Reindes Leiche, spottete er bem Bitellius nach, riecht immer gut! - Aber noch mehr verächtliche Unbesonnenheit begleitete feine jetigen Stantshandlungen.

Während der offenbarften Teilnahme an den Verbrechen biefer Tage fette fich Rarl fo fehr über allen Schein von Achtung gegen sich und andere weg, daß er am erften Tage in Schreiben an Statthalter ber Provingen und an auswärtige Sofe jeden Anteil an bem Geschehenen von fich ablehnte, und alles vielmehr bem Trot ber Buifen und ber Chatillons aufburben ju konnen mahnte, am britten Tage aber eine feierliche Sitzung im Parlament hielt, um ben ermorbeten Abmiral ber schändlichsten Berräterei gegen Thron und Staat zu beschuldigen, fein Andenken burch bie fchimpf= lichsten Strafen eines Majeftatsverbrechers ichanben zu laffen, und ben Untergang ber Partei als ihre verbiente, von ihm felbst befohlene Strafe zu rechtfertigen. Go fehr mar er jest, unmächtiger als vorher, bas Spiel ber Intriguen seiner Mutter. Beim ersten Schritt, mit welchem sie ihn in den Mordanschlag hereinzuziehen gewußt hatte, marb er beredet, daß ber all= gemeine Sag auf bie Buifen fallen, ber Bewinn aber, Befreiung von Furcht und Gefahren, fein eigen fein murbe. Sobald aber nun nach vollbrachter That eine neue Faktion ber Montmorencys, welche für Coligny und bie Seinigen Rache forberten, wiber die Guisen zu entstehen brohte, marb er genötigt, in bie gange Schuld einzustehen, um nicht als ber schwache, nichtsbebeutende Inhaber bes Throns ju er= scheinen, unter beffen Augen jeber ohne feinen Willen alles fich zu erlauben mage. Um ben Schein zu haben von bem, was er nicht war und nicht werden konnte, wurde er wirklich bas, mas er von fich zu befennen errötete, und mas für fich felbst zu unternehmen ihm Dut und Lift gefehlt hatten. Um nicht schwach zu scheinen, mar er schwach genug, von allen übrigen fich jur Berfchleierung ihrer Thaten migbrauchen ju Laffen und in ihrem Namen ber Gegenftand jener Berachtung zu werben, zu welcher sein Reich, bas Ausland und bie Rachwelt ben Regenten, unter bem eine Bartholomäusnacht fo schändlich entheiligt werben konnte, unerbittlich perbammen mußten. Und für all diese Unsterblichkeit der Schande hatte er nicht einmal auf einen Augenblid den Zwed erreicht, welchen die Stifter des Unglücks ihm als seine Entschädigung vorgespiegelt hatten.

Es ist eine wahre Genugthuung in der historischen Bemerkung, daß gerade die entschiedensten Wagstücke des Lasters,
wenngleich alle Berschlagenheit an ihnen sich müde gesonnen,
die gereizteste Wildheit sie vollbracht und das furchtbarste
Bollwerk gegen Berantwortlichkeit, der Thron selbst, sie geschützt hatte, dennoch ihres Zieles versehlt, oft die entgegengesetzesten Folgen herbeigezogen, und den Thätern nichts als
eine verdoppelte Berzweiflung des leeren Bestrebens und der
nagenden Vorwürse ihres innern Richters bereitet haben.

Zwar sparten die Häupter ber siegenden Partei nichts von List und Gewalt, um die Früchte der Thaten sich zu sichern, über welche bloß ein glücklicher Ausgang, jener falsche Probierstein des Schlechten und des Guten, ihnen die Reue ersparen zu können schien.

Man verhängte noch über einige von ber mighandelten Bartei formliche Gerichte, und es murben Suftizmorbe baraus; man brandmarkte bas Andenken bes Abmirals burch ein gerichtliches Urteil über ihn als Berrater und Königsmörber, und ließ es unter ben schimpflichsten Gebräuchen in ben Sauptstädten bes Reichs erequieren. Sein Wappen murbe burch ben Benter gerichlagen, feine Rinber ihres Bermogens und aller Soffnung ju Bebienungen verluftig erflärt; fein Schlof jum öben Dentmal feiner Schande ber Berftorung übergeben. Man eilte, in gang Frankreich burch Mordbefehle die Sugenotten, als Mitschuldige jener Berbrechen, ju verfolgen. Aber nichts hinderte bie entgegengesetten, aus bem Begangenen fich entwickelnben Wirkungen. Was bas Barlament zu Paris, in welchem ber Präfibent be Thou ben König als Ankläger ber Ermorbeten mit halb ersticktem Seufzen anhörte, in ber Nähe bes Thrones nicht magte, bas thaten einige brave Statt:

halter ber Provinzen. Giner - ber Graf von Orthe, Befehlshaber ju Bayonne - fchrieb bem König auf feine Mordbefehle ju: "baß er bie Seinigen als gute Burger und als brave Solbaten, aber feinen einzigen Benter unter ihnen gefunden habe." Andere - bie Geschichte nennt unter ihnen auch einen Bischof - ließen die Befehle nicht zur Bollziehung tommen. Der schnelle Tod von einigen biefer Berteibiger ber Unschuld ließ auf Bergiftung argwohnen. Dennoch blieben, besonders in Dauphine, Provence, Bourgogne und Auvergne, Die Brotestanten geschont. Manche ber Bornehmsten maren nicht in Baris gewesen, andere boch dem Blutbad ent= floben. Biele suchten im Ausland Hilfe, wo, vorzüglich unter ben biebern Deutschen, Katholiken sowohl als Brotestanten. ber Abscheu gegen ihre Berfolger ben Mut, fie zur Rach: ju unterftuten, anfachte, bei andern wenigstens bas Mitleiben, ihrer zu ichonen, nährte. Den in Franfreich Burud= gebliebenen gaben bald einige über die Ratholiken erhaltenen Borteile neue Hoffnung. Die aufs höchste gestiegene Gefahr vervielfältigt bie Kräfte, sobald nur die erfte Besturgung vorüber ift.

Bu frühe feierten zu Rom die Diener des heiligen Stuhls seinen Sieg über die französischen Ketzer durch alles weltliche und geistliche Freudengetümmel, durch Messen und Kanonens donner. Zu leichtfinnig glaubte man am Hose zu Paris das Andenken an die vertilgten Hugenotten doch noch durch ein jährliches Fest über ihren Untergang verewigen zu müssen. Mit blutiger Rache brachten sie sich bald selbst wieder in Erinnerung. Siebenzigtausend Calvinisten waren, nach Sully, in acht Mordtagen in Frankreich gefallen. Aber wen eine solche Verkettung des Verderbens nicht zu Grunde gerichtet hat, der hält sich bald für unüberwindlicher, als er ist! Hald Furcht, halb neue List diktierte dem König schon am 28. Otstoder einen Besehl, der ihnen überall Schutz und die Rückgabe ihrer Güter zusagte.

Arglift und Klugheit, welch ein ungleiches Schwefternpaar! Indem biefe bem erlaubten 3med auf Pfaben fich nähert, die von ber Rechtschaffenheit gesichert werben, frummt fich jene auf täuschenden Jrrmegen ju Bielen fort, welche fie nie, ober nur ju eigener Schanbe erreicht. Das Schmanken bes Hofs von Grausamkeit zur Rachsicht, was konnte bies anders, als gegen fortbauernde hoffabalen ben Blid bes Arawohns icharfen, und bie Schmache ber königlichen Bartei noch fichtbarer blofftellen? Denn Bartei hatte nun ber König genommen. Das ganze mächtige Uebergewicht, welches bie Erhabenheit bes Thrones gibt, ift verloren, wenn ber Rurft. vom Ungeftum bes Parteigeiftes verführt, felbst in eine Faktion wiber bie andere fich herabziehen läßt. Go lang er auf bem Throne fteht, gebietet fein Unsehen Chrfurcht auf beiben Seiten. Ift er felbst auf eine Seite getreten, so fieht bie gebrudte Bartei ben Sit ber gemeinschaftlichen Gerechtigkeit leer. Alles. mas gegen sie geschieht, ift nun Verfolgung und mirb nicht mehr von jenem geheimen Eindruck begleitet, welcher fonft bemirkt, baf Strafen bes Staats, vom Bollftreder ber Gefete auferlegt, nicht reizen, fonbern banbigen.

Indem sich die Protestanten unter den Begünstigungen der Inkonsequenz, welche den Despotismus in keinem Zeitzalter verläßt, in ihre festern Schupplätze wieder sammelten, sahen sie ihre Partei unerwartet von einer neuen unterstützt, welche dem Hof weit furchtbarer sein mußte. Sie war mitten in des Feindes Gebiet, am Hofe selbst. Mitgefühl des Unrechts schafft dem Unterdrückten unverhoffte Freunde. Nicht wenige von den vornehmsten Katholiken wurden gegen die Hugenotten geneigter, je unwiderstehlicher die hinterlistige Behandlung das Gefühl der Biederkeit in ihnen beleidigte. Selbst bei Karls drittem Bruder, dem Herzog von Alençon, war das Gefühl der Geistesüberlegenheit des mißhandelten Admirals unauslöschlich.

Noch mehrere, die, gegen allen Religionsunterschied höchft

gleichgültig zu sein, burch Stand und Geburt gleichsam berechtigt waren, lernten, was die Intrigue Katharinas, mit Karls Ungestüm gepaart, unsehlbar gegen jeden, der ihr im Wege stehe, sich erlauben könne. Wer hätte auch die mächtigen Montmorency bereden können, daß ihnen das Schicksal ihrer Verwandten, der Coligny, weniger drohe, weil sie wenigstens mit dem Hofe einerlei Glaubensbekenntnis hätten? Sie sahen zu deutlich, daß sie die Sifersucht der Königin Mutter auf jede ihr sich nähernde Gegenmacht gemeinschaftlich mit den Ermordeten gegen sich hatten.

Alles überdies, was aus irgend einer Ursache mit der herrschenden Hofpartei mißvergnügt war, vor ihr sich zu fürchten, oder von ihr etwas zu ertropen hatte, war wenigstens, so lange es jedem zweckmäßig schien, nicht geneigt, in den Hugenotten die Feinde des Hofes völlig unterdrücken zu lassen.

Rein Wunder, daß die gange innere Schwäche ber foniglichen Partei, sobald es zu einer Kriegsunternehmung tam, gegen bie unerwartete innere Starke bes kleinen Saufens ber Brotestanten in einem beschämenben Kontraft erschien. feste Seeftadt Rochelle hielt man für die lette Schutmehr ber Protestanten. Das beste mar, bag biese von bem Ort eben so bachten. Sie verteidigten ihn, wie man um ein Ballabium fämpft, da Ratharina ihren Lieblingssohn mit einem furchtbaren Seere unter Birons Anführung abschickte, um hier am Dzean, auf ben Ruinen bes frangofischen Brotestantismus. ihrem, in ber Bartholomäusnacht begonnenen tragischen Werke bie Krone aufzuseten. Die Stadt murbe nur von 1500 Solbaten und 2000 bewaffneten Bürgern verteidigt. Aber alle, felbst Rinder und Weiber, murben Rrieger. Bochft unbedeutend mar eine Silfe, die Montgommern aus England ben Belagerten zuführte; aber fie fanden genug in fich felbft. Fünf Monate fochten fie, und nicht blog für fich; benn ihnen allein schmeichelte man Gemissensfreiheit und burgerliche

Sicherheit gerne zu aktordieren. Sie hörten aber von nichts, so lange ihre Glaubensgenossen nicht mit in ben Genuß ber Früchte ihrer Tapferkeit eingeschlossen sein würden.

Unter ben vielen Seltenheiten einer folchen Kriegsunternehmung mar die sonderbarfte der Anführer ber Rocheller. Er war ihnen vom König felbst gegeben. De la Noue, ein Calvinifte, welcher furg por ber Ermordung bes Abmirals ben Rrieg nach ben Nieberlanden zu fpielen ben erften, aber unglücklichen Bersuch gemacht hatte, ward vom Könige genötiat, zu ben Rochellern überzugeben, um ihr Bertrauen gang ju gewinnen und fie jur Uebergabe ju überreben. Sie mußten bies, und bennoch nahmen fie ihn mit ber Bedingung auf, ihr Unführer zu merben. Er erfüllte biefe friegerischen Pflichten gegen seine Bartei so genau, als bie patriotische aegen bas Baterland, angelegentlichst Frieden zu raten, fo oft er bie Rocheller von einem glücklichen Ausfall guruckführte. Nur als Friedensstifter gehorchten fie ihm nicht. Aber eine feltene Ehre bleibt es für bie Proteftanten, einen Mann befeffen zu haben, welcher zwischen einem schmeichelnden Sof und einer unruhigen Religionspartei fo fest in ber Mitte ftund, daß beibe ihn achten mußten, weil fein Teil von ber Befolgung feiner Ueberzeugung ibn abzubringen vermochte.

Der größte Borteil für die Belagerten war, daß man die Macht, welche man gegen sie aufbot, nach der Zahl und nicht nach der Tauglichkeit gewählt hatte. Während man alles zum Heere zusammentrieb, was der Hof auch von falschen Freunden und von Schwächlingen irgend in Bewegung setzen konnte, hatte man nur so langsam herbeirücken können, daß sie indes den möglichsten Vorrat aller Art in ihre Mauern brachten. Dagegen war die Menge der Unnützen im Lager gegen die Belagerer selbst der größte Feind, und ihr scheindares Oberhaupt, der gehaßte Herzog von Anjou, die Ursache zur Fortdauer ihres vergeblichen Kampss. Wie in seinem ganzen Leben, so quälte ihn auch hier die blinde Chrsucht, Schiller, Werte. XIII.

Digitized by Google

nichts, mas er angefangen hatte, aufgeben zu wollen. Den= noch befeuerte ihn eben biese Leibenschaft nicht, für seinen 3wed auch mit möglichster Thatigfeit alle Mittel zu vereinigen. Das heer murbe ihm gang ahnlich. Biele Wagftude ohne Blan, und Unordnung hatten feine Reihen schon fehr bunne gemacht. Rrankheiten mirkten in einem fo lang= wierigen Standlager noch mehr. Und, bamit fein Uebel vorbeiginge, ohne ben Samen eines neuen in sich zu erzeugen, gerabe bie Bereinigung aller Mikvergnügten in biefem Beerjug gab jedem Unruhigen volle Gelegenheit, unter feinesgleichen Partei zu machen ober zu nehmen. Noch war es vielleicht bloß die unregelmäßige jugendliche Ungebuld, vor ber Zeit sich bedeutend zu machen, mas ben jüngeren Bruder bes Herzogs von Anjou, ben Herzog von Alencon selbst, zu raschen, aber folgelosen Planen gegen ben Sof verleitete. Aber schlimm genug, wenn jene Sucht, ben Migvergnügten gu spielen, so frühe gewedt ift. Gin zwedlos entzündeter Chrgeiz hört nie auf, alles in Unruhe ju feten, mare es auch nur, um fich und andern ju verbergen, bag er nichts ju erreichen habe.

Kaum hatte bem Herzog von Anjou seine Wahl zum König von Polen ben scheinbaren Vorwand gegeben, von den Rochellern durch einen Vertrag (vom 6. Julius 1573) sich loszuwickeln; kaum hatte ihn Katharina mit einem bedeutungs-vollen Blick auf den schon hinwelkenden König Karl aus ihren Armen in jenes Königreich abreisen lassen, welches seit Jahr-hunderten durch sich selbst zum Spiel der Ausländer gemacht wird; kaum schien, durch die schauervolle Eroberung der kleinen protestantischen Feste Sancerre, welche mit Rochelle durch Tapferkeit, aber nicht durch äußere Begünstigung des Glücks wetteisern konnte, der letzte Kampsplatz der streitenden Parteien zernichtet zu sein, so trat das Ungeheuer innerlicher Unruhen in verdoppelter Gestalt nicht bloß in den Provinzen, sondern auch am Hose und sogar in der Familie des Königs selbst auf.

Mit Karln sollte es furchtbar enben. Seit er fich unter

ben Morbszenen ber Bartholomäusnacht außer fich felbst verloren hatte, mar er nie wieber, mas er sein konnte, Wie er nicht die Standhaftigkeit gehabt hatte, fich von jener Berabmurbigung bes Menschen und bes Fürsten in ihm gurudgu= halten, so mar er jest nach vollbrachter That weber leicht= finnig noch gemiffenlos genug, ber innern Rüge berfelben unter irgend einem fclupfrigen Bormand zu entfliehen, ober mit ber eifernen Stirne ber Schamlofigfeit gu tropen. Aberglaube feiner Zeit, welchem er fo viele Opfer gebracht hatte, mar felbst feine Strafe. Wo er einsam mar, glaubte er fich von ben Manen ber Erschlagenen verfolgt. Blutenbe Geftalten machten seine Nachte schlaflos, seine Rube ihm gur Bolle. Er warf fich mit seinem gewöhnlichen Ungeftum in wilbe Berftreuungen, aber bie Ermattung überlieferte ibn wieber ben Beinigungen feiner gerrutteten Seele. Er verfuchte es, burch neue Graufamfeiten fich felbst abzustumpfen; aber er war zu jung und wirklich von ber Ratur zu gut= artig gebilbet, als baß er jenen abscheulichen Troft abgehärteter Frepler zu ereilen vermocht hatte. Ratharina mußte fich bagegen ju bereben, bag fie nur etwa vier bis feche von ben Ermorbungen ber Bartholomäusnacht auf bem Gemiffen habe. So viele hatte fie felbst namentlich geforbert. Und von biesen hatte fie leicht fich ju absolvieren, wenn etwa ihr Beichtvater, wie Raube, \*) für ben gangen Frevel ben feinen höfischen Namen eines "Staatsftreichs" erfinden ober ahnen fonnte.

In Karln hingegen konnten nur, wenn er einen Blid um sich her warf, seine innern Qualen verstummen; sie wurden bann zurückgeschreckt burch Besorgnisse ber gegenwärtigsten Gefahren, welche ihn zunächst umschlossen. Er kannte seinen nächsten Bruber. Die Geschichte kennt ihn als Heinrich III., und genug mag es hier zur Schilberung von ihm sein, wenn



<sup>\*)</sup> Sab. Naubé in seinen considérations politiques sur les coups d'état, Ch. III, bedauert nur, daß dieser Staatsstreich bloß halb ausgesührt worden sei, Sehr tonsequent!

man sich immerhin erinnert, daß die Stifterin der Bluthochezeit ihn ihren übrigen Söhnen auffallend vorzog. Eben diese seine Mutter kannte Karl auch. Sie hatte ihn an den Absgrund geführt, an welchem seine Schwermut jetz schauerte. Bon ihr mußte er sich weiter, wohin es ihr gesiel, treiben lassen. Oder wußte er nicht, wie oft schon wenigstens der Berdacht, auch im Gistmischen eine Italienerin zu sein, selbst bei dem Tode von Personen aus der königlichen Familie auf sie gefallen war? Er selbst war so oft das Werkzeug ihrer über Mittel nie verlegenen Herrschsucht gewesen, daß er vor seiner eigenen Mutter zittern mußte, wenn er einmal ihren Winsen sich zu widersetzen die Laune gehabt hatte und den Herzog von Anjou in ihren Armen sah.

Das Schickfal schien sich seiner zu erbarmen, ba ber Herzog (1573) als König nach Polen abging. Höchst wahrscheinlich bürbet man selbst ber Königin Mutter bießmal zu viel auf, wenn manche glauben, daß sie ihren zweiten Sohn nicht von sich gelassen habe, ehe sie sich von dem baldigen Tode des ersten gewiß gemacht hatte. Es ist wahr, Karl kränkelte schon sichtbar. Aber der unbändige Jüngling auf dem Throne hatte gegen sich selbst so viel gethan, um durch die geheimeren Giste der Natur sich zu zerstören, daß es kaum noch nötig ist, den verzehrenden Kummer seiner letzen Jahre zur Erklärung seines Hinwelkens vor dem 25. Lebensjahre hinzuzudenken. Sein Anblick konnte der Mutter Bürge dafür sein, daß sie ihren Heinrich nach Bolen sicher mit den bedeutssamen Worten entlassen könne: "Gehe, mein Sohn; lange wirst du nicht weg sein."

Rur Karls Zustand war auch burch biese Erleichterung um nichts gebessert. Je trüber jeben Tag seine Kränklichkeit ihm ohnehin die Aussicht in die Zukunft malte, je verschlossener er selbst gegen alle Teilnahme ward, desto mehr häuften sich in der Wirklichkeit die Ursachen zum schnellen Wechsel zwischen Ungestüm und Niederzeschlagenheit.

Für die Abwesenheit ihres zweiten Sohns schien sich Katharina um so ausschließender durch Erfüllung ihrer Herrschstucht entschädigen zu wollen. War Karl oft auch gegen sie ungebärdig und wild, so häufte sie dafür alle Beängstigungen sür ihn aus der wahren oder erdichteten Lage der Dinge, durch die sorgfältigste Entwicklung der schlimmsten Möglicksteiten, damit er ihr, als Retterin, nach seinem Zepter zu greisen desto geduldiger gestattete. Er hatte nur noch Kraft genug, sich überall mit ihren Ränken umgeben zu sehen und den Saß zu fühlen, welchen sie auch jest noch immer durch angelegte Meuchelmorde, durch gebrochene Zusagen, durch Berwirrung aller mit allen seinem Namen zuzog, der ihre Handlungen auf alle Fälle beden mußte.

In seinem britten Bruber garte Die vor Rochelle ichon gezeigte Sucht, fich auf irgend eine Weise geltend zu machen, immer aufs neue. Er vertrieb fich eine gute Zeit über bloß die Langeweile mit Abwechslung im Anlegen und im Berraten feiner Blane zu einer Flucht vom Sofe. Er ichien ent= laufen ju wollen, bamit andere feine Wichtigkeit nach bem Beftreben ichaten lernen möchten, ihn wieder aufzufinden und jurudzubringen. Aber hinter biefe leibenschaftliche Unbesonnenbeit der Rugend versteckten andere erfahrenere Unruheftifter ihre Entwurfe. Unter bem ichutenben Ramen ber Bringen bildete fich wieder am Sofe felbst eine Bartei ber Mikper= gnügten, die sich zum Unterschied von ber religiösen Bartei ber Protestanten Die Politiker nannten. In einem mefent= lichern Sinn verdienten fie diese Benennung nie. Ihre Politik nutte niemand als ihren Gegnern. Go lange bie Protestanten sich an sie anschlossen, hatte Katharina gegen beide weit leich= teres Spiel, wie fonft. Ware nicht bas Interesse bes Berzogs von Alençon fo gewiß ben Absichten seines zweiten Brubers auf ben Thron von Frankreich und also auch ber Königin Mutter entgegen gewesen, so murbe bie Bermutung Wahrscheinlichkeit gewinnen, bag ber Bergog mehr ber Spion

Digitized by Google

seiner Mutter unter ben Unzufriebenen als selbst ihr Gegner gewesen sei; so unbegreislich leichtsinnig überlieferte er alle, welche mit ihm komplottiert hatten, durch die willkürlichsten Entdeckungen der Rache dieser Frau, welche jetzt auß neue die Regentschaft über Karln und über Frankreich in Händen hatte. Wolkte sie diesen ihren eben so unfolgsamen als unsglücklichen Mündel zittern machen, so wußte sie ihm die Verschwörungen des Herzogs so furchtbar vorzustellen, daß der ganze Hof in Nachtkleidern nach Baris entrinnen, und der kranke Karl um Mitternacht vor seinem dritten Bruder slüchten zu müssen glaubte. "Hätten sie doch wenigstens warten können, dis ich tot bin!" seufzte der von innen und außen umgetries bene lebenssatte Jüngling.

Noch aber erlebte er, baß sein Heer gegen seinen gesliebtern Bruder zu fechten auszog, nachdem dieser endlich doch mit dem in der Hosstlaverei lange mißhandelten König von Navarra und dem Prinzen von Conde wirklich entflohen war.

Er erlebte die Unmöglichkeit, sein Zepter andern Händen als seiner Mutter — und also gerade seinem mit so viel Kunst und Lust ins ferne Polen beförderten Bruder — hinzugeben. Er erlebte ein neues Auftreten der Protestanten im offenen Felde, und sah in ihrer Bereinigung mit allen andern Mißvergnügten des Reichs den Beweis, daß die Zwiestracht künftig durch religiöse und bürgerliche Unzufriedenheit, wie aus doppeltem Rachen, Flammen über Frankreich aussspeien werde, und daß alles, womit ihn sein Gewissen seit gewesen war. Aurz, er erlebte so viel, daß es ihm noch Trost war, nicht Bater eines Sohns zu sein, welcher die Last der Krone von ihm zu erben hätte.\*)



<sup>\*)</sup> Anmerkung bes herausgebers. Gine Fortjetung biefer Gefcichte, die Schiller selbst wegen seiner bamaligen Krantheit nicht beendigte, hat herr Professor Paulus im achten (und neunten) Band ber zweiten Abteilung ber historischen Memoires geliefert, nachdem er die fernere herausgabe dieser Sammlung zum Teil übernomnen hatte. — Schon von "Colignys Schutzeilt" (S. 158) an ift Schillers Anteil zweifelhaft.]

## Herzog von Alba bei einem Frühftück auf dem Schlosse zu Kudolstadt, im Jahr 1547.\*)

Indem ich eine alte Chronik vom sechzehnten Jahrhundert durchblättre (Res in Ecclesia et Politia Christiana gestae ab anno 1500 ad an. 1600. Aut. J. Soeffing, Th. D. Rudolst. 1676), sinde ich nachstehende Anekdote, die auß mehr als einer Ursache es verdient, der Bergessenheit entrissen zu werden. In einer Schrift, die den Titel führt: Mausolea manidus Metzelii posita a. Fr. Melch. Dedekindo 1738, sinde ich sie bestätigt; auch kann man sie in Spangenbergs Abelspiegel II. I, Bb. 13, S. 445 nachschlagen.

Eine beutsche Dame aus einem Saufe, bas ichon ehebem burch helbenmut geglangt und bem Deutschen Reich einen Raiser gegeben hat, mar es, bie ben fürchterlichen Bergog von Alba burch ihr entschlossenes Betragen beinahe jum Bittern gebracht hatte. Als Raifer Karl V. im Jahr 1547 nach ber Schlacht bei Mühlberg auf feinem Buge nach Franken und Schwaben auch burch Thuringen fam, wirkte bie verwitwete Gräfin Ratharina von Schwarzburg, eine geborne Fürstin von Benneberg, einen Sauve-Barbe-Brief bei ihm aus, baf ihre Unterthanen von ber burchziehenden spanischen Armee nichts ju leiben haben follten. Dagegen verband fie fich, Brot, Bier und andre Lebensmittel gegen billige Bezahlung aus Rubolftabt an bie Saalbrude ichaffen ju laffen, um bie fpaniichen Truppen, die bort überseten murben, zu versorgen. Doch gebrauchte sie babei bie Borsicht, Die Brücke, welche bicht bei ber Stadt mar, in ber Geschwindigkeit abbrechen und in einer größern Entfernung über bas Waffer ichlagen zu laffen.

<sup>\*)</sup> Anmertung bes herausgebers. 3m beutiden Mertur vom Jahr 1788 finbet fich biefer Auflat.

bamit die allzu große Rähe ber Stadt ihre raubluftigen Gäfte nicht in Bersuchung führte. Zugleich wurde ben Ginswohnern aller Ortschaften, durch welche ber Zug ging, vers gönnt, ihre besten Habseligkeiten auf das Rudolstädter Schloß zu flüchten.

Mittlerweile näherte sich ber spanische General, von Herzog Heinrich von Braunschweig und bessen Söhnen begleitet, ber Stadt und bat sich durch einen Boten, den er voranschickte, bei der Gräsin von Schwarzburg auf ein Morgenbrot zu Gaste. Sine so bescheidene Bitte, an der Spize eines Kriegsheers gethan, konnte nicht wohl abgeschlagen werden. Man würde geben, was das Haus vermöchte, war die Antwort; Seine Erzellenz möchten kommen und vorlieb nehmen. Zugleich unterließ man nicht, der Sauve-Garbe noch einmal zu gebenken und dem spanischen General die gewissenhafte Beobsachtung derselben ans Herz zu legen.

Ein freundlicher Empfang und eine gut besetzte Tafel erwarten ben Bergog auf bem Schlosse. Er muß gestehen, baß bie thuringischen Damen eine fehr gute Ruche führen und auf die Ehre bes Gaftrechts halten. Noch hat man fich faum niebergesett, als ein Gilbote bie Grafin aus bem Saal ruft. Es wird ihr gemelbet, bag in einigen Dorfern unterwegs die spanischen Soldaten Gewalt gebraucht und ben Bauern bas Bieh weggetrieben hatten. Ratharina mar eine Mutter ihres Bolks; mas bem Mermften ihrer Unterthanen miberfuhr, war ihr felbst zugestoßen. Aufs äußerste über biese Wort= brüchigkeit entruftet, boch von ihrer Geistesgegenwart nicht verlaffen, befiehlt fie ihrer gangen Dienerschaft, fich in aller Geschwindigkeit und Stille zu bewaffnen und bie Schlofpforten wohl zu verriegeln; fie felbst begibt sich wieder nach bem Saale, wo die Fürsten noch bei Tische siten. hier klagt fie ihnen in ben beweglichsten Ausbrücken, mas ihr eben hinter= bracht worben, und wie schlecht man bas gegebene Raiserwort aehalten. Dan erwidert ihr mit Lachen, daß bies nun ein=

mal Kriegsgebrauch sei, und bag bei einem Durchmarsch von Soldaten bergleichen fleine Unfalle nicht zu verhüten ftunden. "Das wollen wir boch feben," antwortete fie aufgebracht. "Meinen armen Unterthanen muß bas Ihrige wieber werben, ober, bei Gott!" - indem fie brobend ihre Stimme auftrengte, "Fürstenblut für Ochsenblut!" Dit biefer bunbigen Erklärung verließ fie bas Bimmer, bas in wenigen Augen= bliden von Bewaffneten erfüllt mar, die fich, bas Schwert in ber Sand, boch mit vieler Ehrerbietigkeit, hinter bie Stuhle ber Fürsten pflanzten und bas Frühftud bedienten. Beim Eintritt biefer fampfluftigen Schar veranderte Bergog Alba Die Farbe: ftumm und betreten fah man einander an. geschnitten von ber Armee, von einer überlegenen handfesten Menge umgeben, mas blieb ihm übrig, als fich in Gebuld au faffen und, auf welche Bedingungen es auch fei, bie beleidigte Dame zu versöhnen? Beinrich von Braunschweig faßte fich querft und brach in ein lautes Gelächter aus. Er ergriff ben vernünftigen Ausweg, ben ganzen Borgang ins Luftige ju febren, und hielt ber Grafin eine große Lobrede über ihre landesmütterliche Sorgfalt und ben entschloffenen Mut, ben fie bewiesen. Er bat fie, fich ruhig zu verhalten. und nahm es auf fich, ben Bergog von Alba zu allem, mas billia fei, ju vermögen. Auch brachte er es bei bem lettern wirklich bahin, bag er auf ber Stelle einen Befehl an bie Armee ausfertigte, bas geraubte Bieh ben Gigentumern ohne Bergug wieder auszuliefern. Sobald bie Brafin von Schwarzburg ber Zurückgabe gewiß mar, bebankte fie fich aufs schönfte bei ihren Gaften, Die fehr höflich von ihr Abschied nahmen.

Ohne Zweifel war es diese Begebenheit, die der Gräfin Katharina von Schwarzburg den Beinamen der Heldenmütigen erworben. Man rühnt noch ihre standhafte Thätigkeit, die Reformation in ihrem Lande zu beförbern, die schon durch ihren Gemahl, Graf Heinrich XXXVII., darin eingeführt

worben, bas Monchswefen abzuschaffen und ben Schulunter: richt zu verbeffern. Bielen protestantischen Predigern, die um ber Religion willen Verfolgungen auszustehen hatten, ließ fie Schut und Unterftutung angebeihen. Unter biefen mar ein gemiffer Rafpar Aquila, Pfarrer ju Saalfeld, ber in jungern Jahren ber Armee bes Kaifers als Felbprediger nach ben Nieberlanden gefolgt mar und, weil er fich bort geweigert hatte, eine Kanonenkugel zu taufen, von ben ausgelaffenen Solbaten in einen Feuermörfer gelaben murbe, um in bie Luft geschoffen zu werben; ein Schicksal, bem er noch glücklich entfam, weil bas Bulver nicht gunden wollte. Sest mar er jum zweitenmal in Lebensgefahr, und ein Breis von 5000 Bulben ftand auf seinem Kopfe, weil ber Raiser auf ihn gurnte, beffen Interim er auf ber Kanzel schmählich angegriffen hatte, Ratharina ließ ihn, auf die Bitte ber Saalfelber, heimlich ju fich auf ihr Schloß bringen, mo fie ihn viele Monate verborgen hielt und mit ber ebelften Menschenliebe seiner pflegte, bis er fich ohne Gefahr wieber sehen lassen burfte. Gie ftarb allgemein verehrt und betrauert im achtundfünfzigften Sahr ihres Lebens und im neunundzwanzigsten ihrer Regierung. Die Kirche zu Rubolftadt vermahrt ihre Gebeine.

## Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Marschalls von Pieilleville.

In ben Geschichtbüchern, welche bie merkwürdigen Zeiten Franz I., Heinrichs II. und seiner drei Söhne beschreiben, hört man nur selten den Namen des Marschalls von Bieilleville. Dennoch hatte er einen sehr nahen Anteil an den größten Berhandlungen, und ihm gebührt ein ehrenvoller Plat neben

ben großen Staatsmännern und Kriegsbefehlshabern jener Zeiten. Unter allen gleichzeitigen Geschichtschreibern läßt ihm ber einzige Brantome Gerechtigkeit widerfahren, und sein Zeugnis hat um so mehr Gewicht, da beibe nach dem nämlichen Ziele liefen und sich zu verschiedenen Parteien bestannten.

Bieilleville gehörte nicht zu ben mächtigen Raturen, die burch bie Gewalt ihres Genies ober ihrer Leibenschaft große hinderniffe brechen und burch einzelne hervorragende Unternehmungen, die in bas Bange greifen, bie Geschichte zwingen, von ihnen zu reben. Berbienfte, wie bie feinigen, befteben eben barin, baß fie bas Auffehen vermeiben, bas jene fuchen, und fich mehr um ben Frieden mit allen bewerben, als die Bewunderung und ben Neid zu erweden fuchen. Bieilleville mar ein Sofmann in ber höchsten und murbigen Bebeutung bieses Worts, wo es eine ber schwersten und rühmlichsten Rollen auf biefer Welt bezeichnet. Er war bem Throne, ob er gleich die Bersonen dreimal auf bemfelbigen wechseln fah, ohne Wanken mit gleicher Beharrlichkeit ergeben und mußte benfelben fo innig mit ber Berfon bes Fürften zu vermengen, baß seine pflichtmäßige Ergebenheit gegen ben jedesmaligen Thronbesiter alle Warme einer perfonlichen Reigung zeigte. Das schöne Bilb bes alten frangösischen Abels und Ritter= tums lebt wieber in ihm auf, und er ftellt uns ben Stand, zu bem er gehört, so murdig bar, bag er uns augenblicklich mit ben Digbräuchen besfelben aussohnen könnte. ebelmutig, prachtig, uneigennutig bis jum Bergeffen feiner felbst, verbindlich gegen alle Menschen, voll Ehrliebe, seinem Borte treu, in seinen Neigungen beständig, für seine Freunde thätig, ebel gegen feine Jeinde, helbenmäßig tapfer, bis gur Strenge ein Freund ber Ordnung, und bei aller Liberalität ber Gefinnung furchtbar und unerbittlich gegen bie Reinbe bes Gesetzes. Er verstand in hohem Grade die Runft, sich mit ben entgegengesetten Charakteren zu vertragen, ohne babei

seinen eigenen Charafter aufzuopfern, bem Chrfüchtigen gu aefallen, ohne ihm blind ju hulbigen, bem Giteln angenehm ju fein, ohne ihm ju schmeicheln. Nie brauchte er, wie ber herz- und willenlose Bofling, feine perfonliche Burbe megjumerfen, um ber Freund feines Fürsten ju fein, aber mit ftarker Seele und rühmlicher Selbstverleugnung fonnte er seine Bunsche ben Berhaltniffen unterwerfen. Daburd und burch eine nie verleugnete Klugheit gelang es ihm, ju einer Beit, in ber alles Partei mar, parteilos ju fteben, ohne feinen Wirfungefreis ju verlieren, und im Busammenftog fo vieler Intereffen ber Freund von allen ju bleiben; gelang es ibm. einen breifachen Thronwechsel ohne Erschütterung seines eigenen Glücks auszuhalten und die Fürstengunft, mit der er angefangen hatte, auch mit ins Grab ju nehmen. Denn es verbient bemerkt ju werben, daß er in bem Augenblide ftarb, wo ihn Ratharina von Medicis mit ihrem Hofftaat auf feinem Schloffe ju Dureftal besuchte, und er auf biefe Urt ein Leben, bas fechzia Sahre bem Dienfte bes Souverans gewibmet gewesen war, noch gleichsam in den Armen besselben beschließen burfte.

Aber eben dieser Charakter erklärt uns auch das Stillschweigen über ihn auf eine sehr natürliche Weise. Alle diese Geschichtschreiber hatten Partei genommen, sie waren Enthusiasten entweder für die alte oder für die neue Lehre, und ein lebhaftes Interesse für ihre Anführer leitete ihre Feder. Sine Person, wie der Marschall von Bieilleville, dessen Kopf sür den Fanatismus zu kalt war, bot ihnen also nichts dar, was sich lodpreisen oder verächtlich machen ließ. Er bekannte sich zu der Klasse der Gemäßigten, die man unter dem Namen der Politiker zu verspotten glaubte; eine Klasse, die von jeher in Zeiten bürgerlicher Gärung das Schicksal gehabt hat, beiden Teilen zu mißfallen, weil sie beide zu vereinigen strebt. Auch hielt er sich dei allen Stürmen der Faktion unswandelbar an den König angeschlossen, und weder die Partei

bes Montmorency und ber Guisen, noch bie ber Conde und Coligny konnte sich rühmen, ihn zu besitzen.

Charaftere von dieser Art werden immer in der Geschichte zu kurz kommen, die mehr das berichtet, was durch Kraft geschieht, als was mit Klugheit verhindert wird, und ihr Augenmerk viel zu sehr auf entscheidende Handlungen richten muß, als daß sie die schöne ruhige Folge eines ganzen Lebens umfassen könnte. Desto dankbarer sind sie für den Biographen, der sich immer lieber den Ulysses als den Achilles zu seinem Helden wählen wird.

Erft zweihundert Jahre nach seinem Tobe sollte bem Maridiall von Bieilleville die volle Gerechtigfeit miberfahren. In ben Archiven seines Familienschlosses Durestal fanden sich Memoires über fein Leben in geben Buchern, welche Carloir, feinen Geheimschreiber, jum Berfaffer haben. Sie find zwar in bem lobrednerischen Tone abgefaßt, ber auch bem Brantome und allen Geschichtschreibern jener Beriobe eigen ift; aber es ift nicht ber rhetorische Ton bes Schmeichlers, ber fich einen Gonner gewinnen will, sonbern bie Sprache eines bankbaren Bergens, bas fich gegen einen Bohlthater unmillfürlich ergießt. Auch wird bieser Anteil ber Neigung feines= weas verstedt, und die historische Wahrheit scheibet sich sehr leicht von bemienigen, mas bloß eine bankbare Borliebe für feinen Wohlthater ben Geschichtschreiber fagen lagt. Diefe Memoires find im Sahr 1757 in fünf Bänden bas erfte Mal im Drud erschienen, obgleich fie ichon früher von einzelnen gekannt und zum Teil auch benutt worben find.

(Das weitere, das Rörner irrtumlich unter die Schriften Schillers aufnahm, ist nicht von diesem, sondern von seinem Schwager Wilhelm Wolzogen übersett. D. &.)

#### Porrede zu der Geschichte des Malteserordens nach Pertot von M. A. bearbeitet.

(Jena 1792.)

Der Tempelorden glänzte und verschwand wie ein Meteor in der Weltgeschichte; der Orden der Johanniter lebt schon sein siedentes Jahrhundert, und obgleich der politischen Schaubühne beinahe verschwunden, steht er für den Philosophen der Menscheit für ewige Zeiten als eine merkwürdige Erscheinung da. Zwar droht der Grund einzusinken, auf dem er errichtet worden, und wir blicken jetzt mit mitleidigem Lächeln auf seinen Ursprung hin, der für sein Zeitalter so heilig, so seierslich gewesen. Er selbst aber steht noch, als eine ehrwürdige Ruine, auf seinem nie erstiegenen Fels, und verloren in Bewunderung einer Helbengröße, die nicht mehr ist, bleiben wir wie vor einem umgestürzten Obelisken oder einem Trajasnischen Triumphbogen vor ihm stehen.

3mar munichen wir uns nicht mit Unrecht bagu Blud, in einem Zeitalter zu leben, mo fein Berbienft, wie jenes, mehr zu erwerben, wo ein Kraftaufwand, ein Beroismus, wie er in jenem Orben fich außert, eben fo überfluffig als unmöglich ift; aber man muß gefteben, daß wir die Ueberlegenheit unfrer Zeiten nicht immer mit Bescheibenheit, mit Gerechtigkeit gegen bie vergangenen geltenb machen. Der verachtende Blid, den wir gewohnt find auf jene Periode bes Aberglaubens, bes Fangtismus, ber Gebankenknechtschaft zu werfen, verrät weniger ben rühmlichen Stolz ber fich fühlenben Stärke, als ben fleinlichen Triumph ber Schmäche, bie burch einen ohnmächtigen Spott die Beschämung rächt, die bas höhere Berbienst ihr abnötigte. Was wir auch vor jenen finstern Jahrhunderten voraus haben mögen, so ist es boch höchstens nur ein vorteilhafter Taufch, auf ben wir allenfalls ein Recht haben könnten ftolg zu fein. Der Borqua bellerer Begriffe, besiegter Borurteile, gemäßigterer Leibenschaften, freierer Gefinnungen - wenn wir ihn wirklich zu erweisen imftanbe find - foftet uns bas michtige Opfer praftischer Tugend, ohne bie mir boch unfer befferes Wiffen faum fur einen Gewinn rechnen konnen. Dieselbe Rultur, welche in unserm Gehirn bas Feuer eines fanatischen Gifers auslöschte, hat zugleich die Glut ber Begeisterung in unseren Bergen erstidt, ben Schwung ber Gefinnungen gelähmt, Die thaten= reifende Energie bes Charafters vernichtet. Die Beroen bes Mittelalters fetten an einen Wahn, ben fie mit Weisheit verwechselten, und eben meil er ihnen Beisheit mar, Blut, Leben und Gigentum; fo schlecht ihre Bernunft belehrt mar, fo helbenmäßig gehorchten fie ihren höchsten Gefeten und fonnen wir, ihre verfeinerten Entel, uns wohl ruhmen, bag wir an unfre Beisheit nur halb fo viel, als fie an ihre Thorheit, magen?

Bas ber Verfasser ber Einleitung zu nachstehender Geschichte jenem Zeitalter als einen wichtigen Borgug anrechnet, jene praftische Stärke bes Gemuts nämlich, bas Teuerste an bas Ebelfte zu setzen und einem bloß ibealischen Gut alle Buter ber Sinnlichkeit jum Opfer ju bringen, bin ich fehr bereit zu unterschreiben. Derfelbe erzentrische Rlug ber Ginbilbungsfraft, ber ben Geschichtschreiber, ben falten Bolitifer an jenem Zeitalter irre macht, findet an bem Moralphilosophen einen weit billigern Richter, ja nicht felten vielleicht einen Bewunderer. Mitten unter allen Greueln, welche ein verfinfterter Glaubenseifer begünftigt und heiligt, unter ben abgeschmadten Berirrungen ber Superftition, entzudt ihn bas erhabene Schauspiel einer über alle Sinnenreize fiegenben Ueberzeugung, einer feurig bebergigten Bernunftibee, welche über jedes noch so mächtige Gefühl ihre Berrschaft behauptet. Waren gleich die Zeiten der Kreuzzüge ein langer, trauriger Stillftand in ber Rultur, maren fie fogar ein Rudfall ber Europäer in die vorige Wildheit, so war die Menschheit doch offenbar ihrer höchsten Burbe nie vorher so nahe gemesen, als fie es bamals mar - wenn es anders entschieden ift, bag nur bie Berrichaft feiner Ibeen über feine Gefühle bem Menschen Burbe verleiht. Die Williafeit bes Gemuts. fich von überfinnlichen Triebfebern leiten zu laffen, biefe notwendige Bedingung unfrer fittlichen Rultur, mußte fich, wie es schien, erft an einem schlechteren Stoffe üben und gur Fertigfeit ausbilden, bis dem guten Willen ein hellerer Berftand ju Silfe kommen konnte. Aber bag es gerabe biefes edelfte aller menschlichen Vermögen ift, welches fich bei jenen wilden Unternehmungen äußert und ausbildet, föhnt den philosophischen Beurteiler mit allen roben Geburten eines ummundigen Berftandes, einer gefethlofen Ginnlichfeit aus, und um ber naben Beziehung willen, welche ber bloge Entichluft, unter ber Sahne bes Kreuzes ju ftreiten, ju ber höchsten sittlichen Burbe bes Denschen hat, verzeiht er ihm gern feine abenteuerlichen Mittel und feinen schimärischen Gegenstand.

Bon dieser Art find nun die Glaubenshelben, mit benen uns die nachfolgende Geschichte befannt macht; ihre Schwachheiten, von glänzenden Tugenden geführt, durfen fich einer weiseren Nachwelt fühn unter bas Angesicht wagen. bem Panier bes Kreuzes sehen mir fie ber Menschheit schwerfte und heiliafte Bflichten üben und, indem fie nur einem Rirchen= gefete zu bienen glauben, unmiffend bie höhern Gebote ber Sittlichkeit befolgen. Suchte boch ber Mensch schon seit Nahrtaufenben ben Gefetgeber über ben Sternen, ber in feinem eigenen Busen wohnt - warum biefen Selben es vergraen. baß sie bie Sanktion einer Menschenpflicht von einem Apostel entlehnen und die allgemeine Berbindlichfeit zur Tugend, fowie ben Anspruch auf ihre Burbe, an ein Orbenstleib heften? Rühle man noch fo fehr bas Wiberfinnige eines Glaubens. ber für bie Scheingüter einer ichwarmenben Ginbilbungsfraft, für leblose Beiligtumer zu bluten befiehlt - mer fann ber

heroischen Treue, womit diesem Wahnglauben von ben geistlichen Rittern Gehorsam geleiftet wird, seine Achtung versagen? Benn nach vollbrachten Bundern ber Tapferfeit, ermattet vom Gefecht mit ben Ungläubigen, erschöpft von ben Arbeiten eines blutigen Tages, Diese Helbenschar heimfehrt und, anstatt sich die siegreiche Stirne mit bem verdienten Lorbeer au fronen, ihre ritterlichen Berrichtungen ohne Murren mit bem niedrigen Dienst eines Wärters vertauscht. - wenn biefe Lowen im Gefechte hier an ben Krankenbetten eine Ge= bulb, eine Selbstverleugnung, eine Barmbergiakeit üben, Die felbit bas glangenbfte Belbenverdienft verdunkelt, - wenn eben die Sand, welche wenige Stunden gupor bas furchtbare Schwert für die Chriftenheit führte und ben gagenben Bilger burch bie Gabel ber Feinbe geleitete, einem efelhaften Rranfen um Gottes millen die Speife reicht und fich feinem ber verächtlichen Dienste entzieht, Die unfre verzärtelten Sinne emporen - mer, ber bie Ritter bes Spitals ju Rerusalem in biefer Bestalt erblickt, bei biefen Beschäften überrascht, fann fich einer innigen Rührung erwehren? Wer ohne Staunen Die beharrliche Tapferkeit sehen, mit ber fich ber kleine Selbenhaufe in Btolomais, in Rhodus, und späterhin auf Malta gegen einen überlegenen Feind verteibigt? Die unerschütterliche Festigkeit seiner beiben Großmeifter Isle Abam und La Ba= lette, die gleich bewundernswürdige Willigkeit der Ritter felbft. sich bem Tobe ju opfern? Wer lieft ohne Erhebung bes Gemüts ben freiwilligen Untergang jener vierzig Belben im Fort St. Elmo, ein Beispiel bes Gehorfams, bas von ber gepriesenen Selbstaufopferung ber Spartaner bei Thermopplä nur burch bie größere Wichtigkeit bes 3meds übertroffen mirb! Es ift ber driftlichen Religion von berühmten Schriftstellern ber Bormurf gemacht worben, bag fie ben friegerischen Mut ihrer Bekenner erftidt und bas Feuer ber Begeisterung außgelöscht habe. Diefer Borwurf, wie glanzend wird er burch bas Beispiel ber Kreuzheere, burch die glorreichen Thaten bes Shiller, Berte. XIIL 13

Johanniter: und Tempelordens widerlegt! Der Grieche, der Römer kämpfte für seine Existenz, für zeitliche Güter, für das begeisternde Phantom der Weltherrschaft und der Ehre, kämpfte vor den Augen eines dankbaren Baterlands, das ihm den Lordeer für sein Verdienst schon von ferne zeigte. — Der Mut jener christlichen Helden entbehrte diese Hilfe und hatte keine andre Nahrung als sein eigenes unerschöpfliches Keuer.

Aber es ift noch eine andre Rudficht, aus welcher mir eine Darftellung ber äußern und innern Schicksale biefes geiftlichen Ritterorbens Aufmerksamkeit zu verdienen schien. Diefer Orben nämlich ift jugleich ein politischer Rorper, gegrundet zu einem eigentumlichen 3med, burch besondre Gefete unterftütt, burch eigentumliche Banbe zusammengehalten. Er entsteht, er bilbet fich, er blüht und verblüht, furg, er eröffnet und beschliekt sein ganges politisches Leben por unsern Augen. Der Gesichtspunkt, aus welchem ber philosophische Beurteiler jebe politische Gesellschaft betrachtet, fann auch auf biesen mondischeritterlichen Staat mit Recht angewendet werden. Die verschiedenen Formen nämlich, in welchen politische Gefellichaften aufammentreten, erscheinen bemfelben als eben fo viele von ber Menschheit (wenn gleich nicht absichtlich) angestellte Bersuche, Die Wirksamkeit gewisser Bedingungen ent= weber für einen eigentumlichen Zwed ober für ben gemeinschaftlichen Zwed aller Berbindungen überhaupt zu erproben. Bas fann aber unferer Aufmertfamteit murbiger fein, als ben Erfola biefer Berfuche zu erfahren, als bie Statthaftiafeit ober Unftatthaftigfeit jener Bedingungen für ihre 3mede an einem belebenben Beifpiele bargethan ju feben? Go hat bas menschliche Geschlecht in ber Folge ber Zeiten beinabe alle nur benkbaren Bedingungen ber gefellichaftlichen Glückseligkeit — wenn gleich nicht in bieser Absicht — burch eigene Erfahrung geprüft; ce hat fich, um endlich bie zwedmäßigste zu erhaschen, in allen Formen ber politischen Gemeinschaft

versucht. Für alle biese Staatsorganisationen wird die Welt= hiftorie gleichsam zu einer pragmatischen Naturgeschichte, welche mit Genauigkeit aufzählt, wie viel ober wie wenig burch biefe verschiebenen Bringipien ber Berbindung für bas lette Biel bes gemeinschaftlichen Strebens gewonnen worben ift. Aus einem ähnlichen Gefichtspunkt laffen fich nun auch bie souveranen geiftlichen Ritterorben betrachten, benen ber Religionsfanatismus in ben Zeiten ber Rreuzzüge bie Ent= stehung gegeben hat. Antriebe, welche sich nie zuvor in diefer Berknüpfung und zu biefem Zwede wirkfam gezeigt, werben hier zum erftenmal zur Grundlage eines politischen Rörpers genommen, und bas Resultat bavon ift, mas bie nachstehenbe Geschichte bem Leser vor Augen legt. Gin feuriger Ritter= geift verbindet fich mit zwangvollen Orbensregeln, Kriegszucht mit Monchsbisziplin, die ftrenge Gelbftverleugnung, welche bas Chriftentum forbert, mit kuhnem Solbatentrot, um gegen ben äußern Jeind der Religion einen undurchbringlichen Phalang zu bilben und mit gleichem Beroismus ihrem mächtigen Gegner von innen, bem Stoly und ber Ueppiakeit, einen ewigen Krieg zu ichwören.

Rührende, erhabne Einfalt bezeichnet die Kindheit des Ordens, Glanz und Ehre frönt seine Jugend; aber bald unterliegt auch er dem gemeinen Schicksal der Menscheit. Wohlstand und Macht, natürliche Gefährten der Tapferkeit und Enthaltsamkeit, führen ihn mit beschleunigten Schritten der Verberdnis entgegen. Nicht ohne Wehmut sieht der Weltsbürger die herrlichen Hoffnungen getäuscht, zu denen ein so schöner Anfang berechtigte; aber dieses Beispiel bekräftigt ihm nur die unumstößliche Wahrheit, daß nichts Bestand hat, was Wahn und Leidenschaft gründete, daß nur die Bernunft für die Ewigkeit baut.

Nach bem, was ich hier von Vorzügen bieses Orbens habe berühren können, glaube ich keine weitere Rechtsertigung ber Gründe nötig zu haben, aus benen ich veranlaßt worden bin,

bas Bertotische Werk nach einer neuen Bearbeitung zum Druck zu befördern. Db dasselbe auch der Absicht vollkommen ent= spricht, welche mir bei Anempfehlung besselben vor Augen schwebte, mage ich nicht zu behaupten; boch ist es bas einzige Werk biefes Inhalts, mas einen murbigen Begriff von bem Orben geben und bie Aufmerksamkeit bes Lefers baran fesseln fann. Der Uebersetzer hat fich, so viel immer möglich, bestrebt, ber Erzählung, welche im Driginal fehr ins Weitschweifige fällt, einen raschern Gang und ein lebhafteres Interesse zu geben, und auch ba, wo man an dem Berfasser die Unbefangenheit bes Urteils vermißt, wird man bie verbeffernbe Sand bes beutschen Bearbeiters nicht verkennen. Dag bieses Buch nicht für ben Gelehrten und eben fo wenig für die ftubierende Jugend, sondern für das lesende Bublifum, welches fich nicht an der Quelle felbst unterrichten fann, bestimmt ift, braucht wohl nicht gesagt zu werden; und bei bem lettern hofft man durch Herausaabe besselben Dank zu verdienen. Die Geschichte selbst mirb schon mit bem zweiten Banbe beschloffen fein, ba ber Orben mit dem Ablauf des sechzehnten Jahrhunderts die Fulle seines Ruhms erreicht hat und von ba an mit ichnellen Schritten in eine politische Bergessenheit finkt.

# Porrede zu dem ersten Teile der merkwürdigsten Rechtsfälle nach Pitaval.

(Jena 1792.)

Unter berjenigen Klasse von Schriften, welche eigentlich bazu bestimmt ist, burch die Lesegesellschaften ihren Zirkel zu machen, sinden sich, wie man allgemein klagt, so gar wenige, bei denen sich entweder der Kopf oder das Herz der Leser gebessert fände. Das immer allgemeiner werdende Bedürsnis,

zu lesen, auch bei benjenigen Bolksklassen, zu beren Geistesbildung von feiten bes Staats fo menia zu geschehen pfleat. anftatt von guten Schriftstellern ju ebleren 3meden benutt ju werben, wird vielmehr noch immer von mittelmäßigen Sfribenten und gewinnsuchtigen Berlegern bazu gemigbraucht, ihre schlechte Ware, mar's auch auf Unkoften aller Bolkskultur und Sittlichkeit, in Umlauf zu bringen. Roch immer find es geiftlose, geschmad: und sittenverberbende Romane, bramatisierte Geschichten, sogenannte Schriften für Damen und bergleichen, welche ben beften Schat ber Lesebibliothefen ausmachen und ben kleinen Rest gesunder Grundsäte, den unfre Theaterdichter noch verschonten, vollends zu Grund richten. Wenn man ben Urfachen nachgeht, welche ben Geschmad an biefen Geburten ber Mittelmäßigkeit unterhalten, so findet man ihn in bem allgemeinen Sang ber Menschen zu leibenschaftlichen und verwidelten Situationen gegründet, Eigenschaften, woran es oft ben schlechtesten Brodukten am wenigsten fehlt. Aber berfelbe hang, ber bas Schäbliche in Schut nimmt, warum follte man ihn nicht für einen rühmlichen Zweck nuten können? Rein geringer Gewinn ware es für die Wahrheit, wenn beffere Schriftsteller fich herablaffen möchten, ben schlechten bie Runft= griffe abzusehen, wodurch fie sich Lefer erwerben, und jum Vorteile ber guten Sache bavon Gebrauch zu machen.

Bis bieses allgemeiner in Ausübung gebracht, ober bis unser Publikum kultiviert genug sein wird, um das Wahre, Schöne und Gute ohne fremden Zusatz für sich selbst lieb zu gewinnen, ist es an einem unterhaltenden Buch schon Verdienst genug, wenn es seinen Zweck ohne die schädlichen Folgen erreicht, womit man bei den mehresten Schriften dieser Gattung das geringe Maß der Unterhaltung, die sie gewähren, erkaufen muß. Es verdrängt wenigstens, so lange es gelesen wird, ein schlimmeres, und enthält es dann irgend noch einige Realität sür den Verstand, streut es den Samen nüplicher Kenntnisse aus, dient es dazu, das Nachdenken des Lesers auf würdige

Zwecke zu richten: so kann ihm, unter ber Gattung, wozu es gehört, ber Wert nicht abgesprochen werben.

Bon biefer Art ift bas gegenwärtige Werk, für beffen Brauchbarkeit ich veranlaßt worden bin ein öffentliches Zeugnis abzulegen, und ich glaube feine andre Grunde nötig ju haben, um die Berausgabe besfelben zu rechtfertigen. findet in bemfelben eine Auswahl gerichtlicher Fälle, welche sich an Interesse ber Handlung, an künstlicher Berwicklung und Mannigfaltigkeit ber Gegenstände bis jum Roman erheben und babei noch ben Vorzug ber historischen Wahrheit voraus haben. Man erblict hier ben Menschen in ben verwickeltesten Lagen, welche bie ganze Erwartung spannen, und beren Auflösung der Divinationsgabe bes Lesers eine angenehme Beschäftigung gibt. Das geheime Spiel ber Leibenschaft entfaltet fich hier vor unfern Augen, und über die verborgenen Gänge ber Intrigue, über bie Machinationen bes geiftlichen sowohl als weltlichen Betruges wird mancher Strahl ber Wahrheit verbreitet. Triebfebern, welche fich im gewöhnlichen Leben bem Muge bes Beobachters versteden, treten bei folchen Unläffen, wo Leben, Freiheit und Gigentum auf bem Spiele fteht, sichtbarer hervor, und so ist ber Kriminalrichter imstande, tiefere Blide in bas Menschenherz zu thun. Dazu kommt, baß ber umftändlichere Rechtsgang bie geheimen Bewegurfachen menschlicher Sandlungen weit mehr ins flare zu bringen fähig ift, als es sonft geschieht, und wenn die vollständigfte Beschichtserzählung uns über bie letten Grunde einer Begebenheit, über die mahren Motive ber handelnden Spieler oft genug unbefriedigt läßt, fo enthüllt uns oft ein Rriminal= prozeß bas Innerste ber Gebanken und bringt bas verstecktefte Gewebe ber Bosheit an ben Tag. Diefer wichtige Gewinn für Menschenkenntnis und Menschenbehandlung, für sich felbst schon erheblich genug, um biesem Werk zu einer hinlänglichen Empfehlung zu bienen, wird um ein Großes noch burch bie vielen Rechtstenntnisse erhöht, die barin ausgestreut werben und die durch die Individualität des Falls, auf den man sie angewendet sieht, Klarheit und Interesse erhalten.

Die Unterhaltung, welche biese Rechtsfälle schon burch ihren Inhalt gewähren, wird bei vielen noch mehr durch die Behandlung erhöht. Ihre Verfasser haben, wo es anging, dafür gesorgt, die Zweiselhaftigkeit der Entscheidung, welche oft den Richter in Verlegenheit setze, auch dem Leser mitzuteilen, indem sie für beide entgegengesetzte Parteien gleiche Sorgfalt und gleich große Kunst ausbieten, die letzte Entwicklung zu verstecken und dadurch die Erwartung aufs Höchste zu treiben.

Eine treue Uebersetzung ber Pitavalischen Rechtsfälle ist bereits in berselben Verlagshandlung erschienen und bis zum vierten Bande sortgeführt worden. Aber der erweiterte Zweck dieses Werks macht eine veränderte Behandlung notwendig. Da man bei dieser neuen Einkleidung auf das größere Publikum vorzüglich Rücksicht nahm, so würde es zweckwidrig gewesen sein, bei dem juristischen Teil dieselbe Ausführlichkeit beizubehalten, die das Original für Rechtsverständige vorzügslich brauchbar macht. Durch die Abkürzungen, die es unter den Händen des neuen Uebersetzers erlitten, gewann die Erzählung schon an Interesse, ohne deswegen an Vollständigkeit etwas einzubüßen.

Eine Ausmahl ber Pitavalischen Rechtsfälle dürfte durch brei dis vier Bände fortlaufen; alsdann aber ist man gesonnen, auch von andern Schriftstellern und aus andern Nationen (besonders, wo es sein kann, aus unserm Batersland) wichtige Rechtsfälle aufzunehmen und dadurch allmählich diese Sammlung zu einem vollständigen Magazin für diese Gattung zu erheben. Der Grad der Bollsommenheit, den sie erreichen soll, beruht nunmehr auf der Unterstützung des Publikums und der Aufnahme, welche diesem ersten Versuch widersahren wird.

## Heber den Grund des Pergnugens an tragischen Gegenftänden.\*)

Die fehr auch einige neuere Aefthetifer fich's jum Geschäft machen, die Künfte ber Phantafie und Empfindung gegen ben allgemeinen Glauben, baß fie auf Bergnugen abzwecken, wie gegen einen herabsetzenden Vorwurf zu verteibigen, so wird bieser Glaube bennoch, nach wie vor, auf feinem festen Grunde bestehen, und die iconen Runfte merben ihren althergebrachten unabstreitbaren und wohlthätigen Beruf nicht gern mit einem neuen vertauschen, zu welchem man fie großmütig erhöhen will. Unbesorgt, daß ihre auf unser Bergnügen abzielende Beftimmung fie erniedrige, werden fie vielmehr auf ben Borqua ftoly fein, basjenige unmittelbar qu leisten, mas alle übrigen Richtungen und Thätigkeiten bes menschlichen Geiftes nur mittelbar erfüllen. Daß ber Amed ber Natur mit bem Menschen seine Glückseligkeit sei, wenn auch ber Mensch selbst in seinem moralischen Sanbeln von biesem Zwede nichts miffen foll, wird wohl niemand bezweifeln, ber überhaupt nur einen Zweck in ber Natur annimmt. Mit dieser also, oder vielmehr mit ihrem Urheber haben die schönen Runfte ihren Zwed gemein, Bergnugen auszuspenden und Gludliche zu machen. Spielend verleihen fie, mas ihre ernstern Schwestern uns erft mühsam erringen lassen; sie verschenken, mas bort erst ber sauer erworbene Breis vieler Unftrengungen ju fein pflegt. Dlit anspannendem Fleiße muffen wir die Bergnügungen bes Berftanbes, mit ichmerzhaften Opfern die Billigung ber Bernunft, die Freuden ber Sinne burch harte Entbehrungen erfaufen, ober bas Uebermaß berfelben burch eine Rette von Leiden bugen; Die Runft allein

<sup>\*)</sup> Anmertung bes herausgebers. 3m erften Stud ber neuen Thalia vom Jahr 1792 wurde biefer Auffat juerft gebrudt.

gemährt uns Genüsse, die nicht erst abverdient werden dürfen, die kein Opfer kosten, die durch keine Reue erkauft werden. Wer wird aber das Berdienst, auf diese Art zu ergößen, mit dem armseligen Verdienst, zu belustigen, in eine Klasse seinfallen Lassen, der schönen Kunst bloß beswegen jenen Zweck abzusprechen, weil sie über diesen ershaben ist?

Die wohlgemeinte Absicht, das Moralischaute überall als höchsten Zwed zu verfolgen, die in ber Runft schon so manches Mittelmäßige erzeugte und in Schut nahm, hat auch in ber Theorie einen ähnlichen Schaben angerichtet. Um ben Rünften einen recht hohen Rang anzuweisen, um ihnen bie Gunft bes Staats, bie Chrfurcht aller Menschen zu erwerben, vertreibt man fie aus ihrem eigentumlichen Gebiet, um ihnen einen Beruf aufzudringen, ber ihnen fremd und ganz unnatürlich ift. Man glaubt ihnen einen großen Dienst zu erweisen, indem man ihnen, anftatt bes frivolen Zweds, ju ergögen, einen moralischen unterschiebt, und ihr so sehr in die Augen fallender Einfluk auf die Sittlichkeit muß biefe Behauptung unterstüten. Man findet es widersprechend, daß bieselbe Runft, bie ben höchsten Zwed ber Menschheit in so großem Mage befördert, nur beiläufig diese Wirfung leisten und einen fo gemeinen Zwed, wie man fich bas Bergnügen bentt, zu ihrem letten Augenmerk haben follte. Aber biefen anscheinenben Biberspruch murbe, wenn wir fie hatten, eine bundige Theorie bes Bergnügens und eine vollständige Philosophie ber Runft fehr leicht zu heben imftanbe fein. Aus biefer murbe fich ergeben, baf ein freies Bergnügen, so wie bie Runft es bervorbringt, burchaus auf moralischen Bedingungen beruhe. baß bie gange sittliche Natur bes Menschen babei thatig sei. Aus ihr murbe fich ferner ergeben, bak bie Bervorbringung biefes Bergnügens ein 3med fei, ber schlechterbings nur burch moralische Mittel erreicht werben konne, bag also bie Kunft, um bas Bergnugen, als ihren mahren 3med, vollfommen gu

erreichen, durch die Moralität ihren Weg nehmen muffe. Kur die Würdigung ber Runft ift es aber vollkommen einerlei, ob ihr 3med ein moralischer fei, ober ob fie ihren 3med nur burch moralische Mittel erreichen könne, benn in beiben Fällen hat fie es mit ber Sittlichkeit ju thun und muß mit bem fittlichen Gefühl im engsten Ginverständnis handeln; aber für Die Bollkommenheit ber Runft ist es nichts weniger als einerlei, welches von beiben ihr Zweck und welches bas Mittel ift. Ift ber Zwed felbst moralisch, so verliert fie bas, wodurch fie allein mächtig ift, ihre Freiheit, und bas, wodurch fie fo allgemein wirksam ift, ben Reis bes Bergnugens. Das Spiel verwandelt fich in ein ernsthaftes Geschäft; und boch ift es gerade bas Spiel, wodurch fie bas Geschäft am beften vollführen fann. Nur indem fie ihre höchfte afthetische Wirfung erfüllt, wird fie einen wohlthätigen Ginfluß auf die Sittlich= feit haben; aber nur indem fie ihre völlige Freiheit ausübt, tann fie ihre höchfte afthetische Wirkung erfüllen.

Es ist ferner gewiß, daß jedes Vergnügen, in sofern es aus sittlichen Quellen fließt, den Menschen sittlich verbessert, und daß hier die Wirkung wieder zur Ursache werden muß. Die Lust am Schönen, am Rührenden, am Erhabenen stärkt unsre moralischen Gefühle, wie das Vergnügen am Bohlethun, an der Liebe u. s. f. alle diese Neigungen stärkt. Eben so, wie ein vergnügter Geist das gewisse Los eines sittlich vortrefslichen Menschen ist, so ist sittliche Vertrefslichefeit gern die Begleiterin eines vergnügten Gemüts. Die Kunst wirkt also nicht deswegen allein sittlich, weil sie durch sittliche Mittel ergößt, sondern auch deswegen, weil das Vergnügen selbst, das die Kunst gewährt, ein Mittel zur Sittelichseit wird.

Die Mittel, wodurch die Kunst ihren Zweck erreicht, sind so vielfach, als es überhaupt Quellen eines freien Vergnügens gibt. Frei aber nenne ich dasjenige Vergnügen, wobei die geistigen Kräfte, Vernunft und Einbildungskraft, thätig sind,

und wo die Empfindung durch eine Borstellung erzeugt wird; im Gegensat von dem physischen oder sinnlichen Bergnügen, wobei die Seele einer blinden Naturnotwendigkeit unterworfen wird und die Empfindung unmittelbar auf ihre physische Urssache erfolget. Die sinnliche Lust ist die einzige, die vom Gediet der schönen Kunst ausgeschlossen wird, und eine Geschicklichkeit, die sinnliche Lust zu erwecken, kann sich nie oder alsdann nur zur Kunst erheben, wenn die sinnlichen Sindrücke nach einem Kunstplan geordnet, verstärkt oder gemäßigt werden und diese Planmäßigkeit durch die Vorstellung erkannt wird. Aber auch in diesem Fall wäre nur daszenige an ihr Kunst, was der Gegenstand eines freien Vergnügens ist, nämlich der Geschmack in der Anordnung, der unsern Verstand ergößt, nicht die physischen Reize selbst, die nur unser Sinnlichkeit vergnügen.

Die allgemeine Quelle jedes, auch des sinnlichen, Bergnügens ist Zweckmäßigkeit. Das Bergnügen ist sinnlich, wenn die Zweckmäßigkeit nicht durch die Borstellungsfräfte erkannt wird, sondern bloß durch das Gesetz der Notwendigskeit die Empfindung des Bergnügens zur physischen Folge hat. So erzeugt eine zweckmäßige Bewegung des Bluts und der Lebensgeister in einzelnen Organen oder in der ganzen Maschine die körperliche Lust mit allen ihren Arten und Modissischionen; wir fühlen diese Zweckmäßigkeit durch das Medium der angenehmen Empfindung, aber wir gelangen zu keiner, weder klaren noch verworrenen Borstellung von ihr.

Das Bergnügen ist frei, wenn wir uns die Zweckmäßigsteit vorstellen und die angenehme Empfindung die Vorstellung begleitet; alle Vorstellungen also, wodurch wir Uebereinstimmung und Zweckmäßigkeit erfahren, sind Quellen eines freien Vergnügens und in sofern fähig, von der Kunst zu dieser Abssicht gebraucht zu werden. Sie erschöpfen sich in folgenden Klassen: Gut, Wahr, Vollkommen, Schön, Rührend, Erhaben. Das Gute beschäftigt unser Vernunft, das Wahre und Volls

kommene ben Berstand, das Schöne den Verstand mit der Einbildungskraft, das Rührende und Erhabene die Bernunft mit der Einbildungskraft. Zwar ergötzt auch schon der Reiz oder die zur Thätigkeit aufgeforderte Kraft, aber die Kunst bedient sich des Reizes nur, um die höhern Gefühle der Zweckmäßigkeit zu begleiten; allein betrachtet, verliert er sich unter die Lebensgefühle, und die Kunst verschmäht ihn, wie alle sinnlichen Lüste.

Die Berschiedenheit der Quellen, aus welchen die Kunft bas Bergnügen schöpft, bas fie und gewähret, tann für fich allein zu keiner Ginteilung ber Runfte berechtigen, ba in berfelben Runftklaffe mehrere, ja oft alle Arten bes Bergnugens ausammenfließen können. Aber in sofern eine gewisse Art berselben als hauptzweck verfolgt wird, kann fie, wenngleich nicht eine eigene Rlaffe, boch eine eigene Ansicht ber Kunftwerke gründen. So 3. B. konnte man biejenigen Rünfte, welche ben Verftand und die Einbildungsfraft vorzugsweise befriedigen, biejenigen alfo, bie bas Wahre, bas Bolltommene, bas Schöne zu ihrem Hauptzwed machen, unter bem Namen ber ichonen Runfte (Runfte bes Geschmads, Runfte bes Ber: standes) begreifen; biejenigen hingegen, die bie Ginbilbungsfraft mit ber Bernunft vorzugsweise beschäftigen, also bas Gute, bas Erhabene und Rührenbe ju ihrem Sauptgegenftand haben, unter bem Namen ber rührenben Rünfte (Rünfte bes Gefühls, bes herzens) in eine besondere Rlaffe vereinigen. Amar ift es unmöglich, bas Rührenbe von bem Schönen burchaus zu trennen, aber fehr gut kann bas Schone ohne bas Rührende bestehen. Wenn also gleich biese verschiebene Unficht ju feiner vollkommenen Ginteilung ber freien Runfte berechtigt, so bient fie wenigstens bazu, bie Bringipien gu Beurteilung berfelben näher anzugeben und ber Bermirrung porzubeugen, welche unvermeiblich einreifen muß, wenn man bei einer Gesetgebung in afthetischen Dingen bie gang verschiebenen Felber bes Rührenben und bes Schönen verwechselt.

Das Rührende und Erhabene kommen darin überein, daß sie Lust durch Unlust hervorbringen, daß sie uns also (da die Lust aus Zweckmäßigkeit, der Schmerz aber aus dem Gegenzteil entspringt) eine Zweckmäßigkeit zu empfinden geben, die eine Zweckwidrigkeit voraussetzt.

Das Gefühl bes Erhabenen besteht einerseits aus bem Gefühl unsver Ohnmacht und Begrenzung, einen Gegenstand zu umfassen, anderseits aber aus dem Gefühl unsver Uebermacht, welche vor keinen Grenzen erschrickt und dasjenige sich geistig unterwirft, dem unsve sinnlichen Kräfte unterliegen. Der Gegenstand des Erhabenen widerstreitet also unserm sinnlichen Bermögen, und diese Unzweckmäßigkeit muß uns notwendig Unlust erwecken. Aber sie wird zugleich eine Beranlassung, ein anderes Bermögen in uns zu unserm Bewußtzein zu bringen, welches demjenigen, woran die Einbildungsfraft erliegt, überlegen ist. Ein erhabener Gegenstand ist also eben dadurch, daß er der Sinnlichkeit widerstreitet, zweckemäßig für die Bernunft und ergößt durch das höhere Berzmögen, indem er durch das niedrige schmerzet.

Rührung in seiner strengen Bebeutung bezeichnet die gemischte Empfindung des Leidens und der Lust an dem Leiden.
Rührung kann man also nur dann über eigenes Unglück empsinden, wenn der Schmerz über dasselbe gemäßigt genug ist,
um der Lust Raum zu lassen, die etwa ein mitleidender Zuschauer dabei empfindet. Der Berlust eines großen Guts
schlägt uns heute zu Boden, und unser Schmerz rührt den
Zuschauer; in einem Jahre erinnern wir uns dieses Leidens
selbst mit Rührung. Der Schwache ist jederzeit ein Raub
seines Schmerzens, der Held und der Weise werden vom höchsten eigenen Unglück nur gerührt.

Rührung enthält ebenso wie das Gefühl des Erhabenen zwei Bestandteile, Schmerz und Vergnügen; also hier wie dort liegt der Zweckmäßigkeit eine Zweckwidrigkeit zum Grunde. So scheint es eine Zweckwidrigkeit in der Natur zu sein, daß

ber Mensch leibet, ber boch nicht zum Leiben bestimmt ist, und diese Zweckwidrigkeit thut uns wehe. Aber dieses Wehesthun der Zweckwidrigkeit ist zweckmäßig für unsere vernünstige Natur überhaupt und, in sofern es uns zur Thätigkeit aufsordert, zweckmäßig für die menschliche Gesellschaft. Wir müssen also über die Unlust selbst, welche das Zweckwidrige in uns erregt, notwendig Lust empfinden, weil jene Unlust zweckmäßig ist. Um zu bestimmen, ob dei einer Rührung die Lust oder die Unlust hervorstechen werde, kommt es darauf an, ob die Vorstellung der Zweckwidrigkeit oder die der Zweckwidrigkeit die Oberhand behält. Dies kann nun entweder von der Wenge der Zwecke, die erreicht oder verletzt werden, oder von ihrem Verhältnis zu dem letzten Zweck aller Zwecke abhängen.

Das Leiben bes Tugenbhaften rührt uns schmerzhafter, als das Leiben bes Lasterhaften, weil dort nicht nur dem allgemeinen Zweck der Menschen, glücklich zu sein, sondern auch dem besondern, daß die Tugend glücklich mache, hier aber nur dem erstern widersprochen wird. Hingegen schmerzt uns das Glück des Bösewichts auch weit mehr, als das Unglück des Tugendhaften, weil erstlich das Laster selbst, und zweitens die Belohnung des Lasters eine Zweckwidrigkeit enthalten.

Außerbem ist die Tugend weit mehr geschickt, sich selbst zu belohnen, als das glückliche Laster, sich zu bestrasen; eben deswegen wird der Rechtschaffene im Unglück weit eher der Tugend getreu bleiben, als der Lasterhafte im Glück zur Tugend umkehren.

Borzüglich aber kommt es bei Bestimmung bes Verhältenisses ber Lust zu ber Unlust in Rührungen barauf an, ob ber verletzte Zweck den erreichten, oder der erreichte den, ber verletzt wird, an Wichtigkeit übertreffen. Keine Zweckmäßigseit geht uns so nah an als die moralische, und nichts geht über die Lust, die wir über diese empfinden. Die Naturzwecks

mäßigkeit könnte noch immer problematisch sein, die moralische ift uns erwiesen. Sie allein gründet sich auf unsre vernünfztige Natur und auf innere Notwendigkeit. Sie ist uns die nächste, die wichtigste und zugleich die erkennbarste, weil sie durch nichts von außen, sondern durch ein innres Prinzipunsrer Bernunft bestimmt wird. Sie ist das Palladium unsrer Freiheit.

Diefe moralische Zweckmäßigkeit wird am lebendigften erkannt, wenn fie im Wiberspruch mit anbern bie Oberhand behält; nur bann erweift fich bie gange Macht bes Sitten= gefetes, wenn es mit allen übrigen Raturfraften im Streit gezeigt wird und alle neben ihm ihre Gewalt über ein mensch= liches Herz verlieren. Unter biefen Naturfräften ift alles begriffen, mas nicht moralisch ift, alles, mas nicht unter ber böchsten Gesetgebung ber Vernunft stehet; also Empfindungen. Triebe, Affette, Leibenschaften fo gut, als bie phyfische Not= wendigkeit und bas Schickfal. Je furchtbarer bie Gegner, besto glorreicher ber Sieg; ber Wiberstand allein kann bie Rraft fichtbar machen. Aus biefem folgt, "baß bas höchste Bewußtsein unserer moralischen Ratur nur in einem gewalt= famen Buftanbe, im Rampfe, erhalten werben fann, und bag bas höchfte moralische Bergnügen jeberzeit von Schmerz bealeitet fein wird".

Diejenige Dichtungsart also, welche uns die moralische Lust in vorzüglichem Grade gewährt, muß sich eben deswegen der gemischten Empfindungen bedienen und uns durch den Schmerz ergößen. Dies thut vorzugsweise die Tragödie, und ihr Gebiet umfaßt alle mögliche Fälle, in denen irgend eine Naturzweckmäßigkeit einer moralischen, oder auch eine moralische Zweckmäßigkeit der andern, die höher ist, aufgeopfert wird. Es wäre vielleicht nicht unmöglich, nach dem Berhältnis, in welchem die moralische Zweckmäßigkeit im Widerspruch mit der andern erkannt und empfunden wird, eine Stusenleiter des Bergnügens von der untersten dis zur

höchsten hinauf zu führen und ben Grad ber angenehmen oder schmerzhaften Rührung a priori aus dem Prinzip der Zweckmäßigkeit bestimmt anzugeben. Ja, vielleicht ließen sich aus eben diesem Prinzip bestimmte Ordnungen der Tragödie ableiten und alle mögliche Klassen derselben a priori in einer vollständigen Tafel erschöpfen; so daß man imstande wäre, jeder gegebenen Tragödie ihren Plat anzuweisen und den Grad sowohl als die Art der Rührung im voraus zu berechnen, über den sie sich, vermöge ihrer Species, nicht erzheben kann. Aber dieser Gegenstand bleibt einer eigenen Erzörterung vorbehalten.

Die sehr die Vorstellung der moralischen Zweckmäßigsteit der Naturzweckmäßigkeit in unserm Gemut vorgezogen werbe, wird aus einzelnen Beispielen einleuchtend zu erstennen sein.

Wenn wir Süon und Amanda an ben Marterpfahl gebunden sehen, beibe aus freier Wahl bereit, lieber ben fürchter= lichen Feuertod zu fterben, als burch Untreue gegen bas Geliebte fich einen Thron zu erwerben - mas macht uns wohl biesen Auftritt zum Gegenstand eines fo himmlischen Bergnügens? Der Wiberspruch ihres gegenwärtigen Buftanbs mit bem lachenben Schickfale, bas fie verschmähten, bie anscheinende Zwedwidriakeit ber Natur, welche Tugend mit Glend lohnt, die naturmidrige Berleugnung ber Selbstliebe u. f. f. follten uns, ba fie fo viele Vorftellungen von Zwedwidrigkeit in unfre Seele rufen, mit bem empfindlichsten Schmerz erfüllen — aber mas fummert uns die Natur mit allen ihren 3meden und Gesethen, wenn fie burch ihre 3medwibrigkeit eine Beranlassung wird, uns die moralische Zweckmäßigkeit in uns in ihrem vollsten Lichte ju zeigen? Die Erfahrung von der siegenden Macht des sittlichen Gesetzes, Die mir bei biesem Anblid machen, ift ein fo hobes, so mefentliches But. baß wir sogar versucht merben, und mit bem Uebel ausguföhnen, bem wir es zu verbanken haben. Uebereinstimmung im Reich der Freiheit ergött uns unendlich mehr, als alle Wibersprüche in ber natürlichen Welt uns zu betrüben vermögen.

Wenn Koriolan, von ber Gatten= und Rindes= und Bürgerpflicht besiegt, das ichon fo gut als eroberte Rom verläßt, seine Rache unterbruckt, fein Beer guruckführt und fich bem Bag eines eifersüchtigen Nebenbuhlers jum Opfer bahingibt, so begeht er offenbar eine fehr zwedwibrige Sandlung; er verliert burch diesen Schritt nicht nur bie Frucht aller bisherigen Siege, sonbern rennt auch vorsätlich feinem Berberben entgegen — aber wie trefflich, wie unaussprechlich groß ift es auf ber anbern Seite, ben gröbsten Wiberspruch mit ber Neigung einem Wiberspruch mit bem sittlichen Gefühl fühn vorzuziehen und auf folche Art, bem höchsten Interesse ber Sinnlichkeit entgegen, gegen bie Regeln ber Klugheit zu verstoßen, um nur mit ber höhern moralischen Pflicht übereinstimmend zu handeln? Jebe Aufopferung bes Lebens ift zwedwidrig, benn bas Leben ift bie Bedingung aller Güter: aber Aufopferung bes Lebens in moralischer Absicht ift in hohem Grad zwedmäßig, benn bas Leben ift nie für fich felbst, nie als Zwedt, nur als Mittel gur Sitt= lichkeit wichtig. Tritt also ein Fall ein, wo die Singebung bes Lebens ein Mittel gur Sittlichkeit wirb, fo muß bas Leben ber Sittlichkeit nachstehen. "Es ift nicht nötig, baß ich lebe, aber es ift nötig, bag ich Rom vor bem Sunger schüte," fagt ber große Bompejus, ba er nach Afrika schiffen foll und seine Freunde ihm anliegen, seine Abfahrt ju verichieben, bis ber Seefturm vorüber fei.

Aber bas Leiden eines Berbrechers ift nicht meniger tragisch ergößend, als bas Leiden bes Tugendhaften; und boch erhalten wir hier die Vorstellung einer moralischen Zwed= widrigkeit. Der Wiberspruch feiner Sandlung mit bem Sittengesetz sollte und mit Unwillen, die moralische Unvollkommenbeit, die eine folche Art zu handeln voraussett, mit Schmerz Shiller, Berte. XIIL

Digitized by Google

14

erfüllen; wenn wir auch das Unglück der Schuldlosen nicht einmal in Anschlag brächten, die das Opfer davon werden. Hier ift keine Zufriedenheit mit der Moralität der Personen; die uns für den Schmerz zu entschädigen vermöchte, den wir über ihr Handeln und Leiden empfinden — und doch ist beides ein sehr dankbarer Gegenstand für die Runst, bei dem wir mit hohem Wohlgefallen verweilen. Es wird nicht schwer sein, diese Erscheinung mit dem bisher Gesagten in Uebereinstimmung zu zeigen.

Nicht allein ber Gehorsam gegen bas Sittengeset gibt uns die Borftellung moralischer Zwedmäßigkeit, auch ber Schmerz über Berletung besselben thut es. Die Traurigfeit, welche bas Bewuftsein moralischer Unvolltommenheit erzeugt, ist zwedmäßig, weil fie ber Rufriedenheit gegenübersteht, Die bas moralische Rechtthun begleitet. Reue, Gelbstverbammung, felbst in ihrem höchsten Grab, in ber Berzweiflung, find moralisch erhaben, weil fie nimmermehr empfunden werden könnten, wenn nicht tief in ber Bruft bes Berbrechers ein unbeftechliches Gefühl für Recht und Unrecht machte und feine Aussprüche felbft gegen bas feurigfte Intereffe ber Gelbftliebe geltend machte. Reue über eine That entspringt aus ber Bergleichung berfelben mit bem Sittengesetz und ist Dißbilliaung biefer That, weil fie bem Sittengeset wiberftreitet. Also muß im Augenblick ber Reue bas Sittengeset bie höchste Inftang im Gemut eines folden Menfchen fein; es muß ihm wichtiger sein, als selbst ber Preis bes Verbrechens, weil bas Bewußtsein bes beleibigten Sittengesetes ihm ben Genuß biefes Preises vergällt. Der Buftand eines Gemuts aber, in welchem bas Sittengeset für bie höchste Inftang erkannt wird, ift moralisch zwedmäßig, also eine Quelle moralischer Und was kann auch erhabener sein, als jene heroische Berzweiflung, die alle Güter bes Lebens, die bas Leben selbst in ben Staub tritt, weil fie die migbilligende Stimme ihres innern Richters nicht ertragen und nicht übertäuben

Ob der Tugendhafte sein Leben freiwillig dahin= gibt, um bem Sittengesett gemäß ju handeln - ober ob ber Berbrecher unter bem Zwange bes Gewiffens fein Leben mit eigener Sand gerftort, um bie Uebertretung jenes Ge= setzes an fich ju bestrafen, so fteigt unfre Achtung für bas Sittengeset zu einem gleich hoben Grab empor; und wenn ja noch ein Unterschied stattfande, so murbe er vielmehr jum Borteil bes lettern ausfallen, ba bas beglüdenbe Bewuktsein bes Rechthanbelns bem Tugendhaften seine Entschließung boch einigermaßen konnte erleichtert haben und bas sittliche Verdienst an einer Sandlung gerade um eben fo viel abnimmt, als Neigung und Luft baran Anteil haben. Reue und Verzweiflung über ein begangenes Verbrechen zeigen uns die Macht bes Sittengesetzes nur fpater, nicht schwächer; es find Gemälbe ber erhabenften Sittlich= feit, nur in einem gewaltsamen Buftand entworfen. Menich, ber wegen einer verletten moralischen Pflicht verzweifelt, tritt eben baburch zum Gehorsam gegen biefelbe jurud, und je furchtbarer feine Gelbftverbammung fich äußert, besto mächtiger feben wir bas Sittengeset ihm gebieten.

Aber es gibt Fälle, wo das moralische Vergnügen nur durch einen moralischen Schmerz erkauft wird, und dies geschieht, wenn eine moralische Pflicht übertreten werden muß, um einer höhern und allgemeinern desto gemäßer zu handeln. Wäre Koriolan, anstatt seine eigene Vaterstadt zu belagern, vor Antium oder Korioli mit einem römischen Heere gestanden, wäre seine Mutter eine Volksterin gewesen, und ihre Vitten hätten die nämliche Wirkung auf ihn gehabt, so würde dieser Sieg der Kindespflicht den entgegengesetzen Eindruck auf uns machen. Der Ehrerbietung gegen die Mutter stände dann die weit höhere bürgerliche Verbindlichseit entgegen, welche im Kollisionsfall vor jener den Vorzug verdient. Jener Kommandant, dem die Wahl gelassen wird, entweder die Stadt

zu übergeben ober seinen gefangenen Sohn vor seinen Augen burchbohrt zu sehen, mählt ohne Bebenken bas lettere, weil bie Pflicht gegen sein Rind ber Pflicht gegen sein Baterland billig untergeordnet ist. Es emport zwar im ersten Augenblid unfer Berg, bag ein Bater bem Naturtriebe und ber Baterpflicht so widersprechend handelt, aber es reift uns bald zu einer füßen Bewunderung bin, daß fogar ein moralischer Antrieb, und wenn er fich felbst mit ber Neigung gattet, bie Bernunft in ihrer Gesetzgebung nicht irre machen fann. Wenn ber Korinthier Timoleon einen geliebten, aber ehrfüchtigen Bruder Timophanes ermorben läßt, weil feine Meinung von patriotischer Pflicht ihn zu Vertilgung alles besien, mas bie Republik in Gefahr fest, verbinbet, fo feben wir ihn gmar nicht ohne Entsetzen und Abscheu biese naturwibrige, bem moralischen Gefühl so fehr widerstreitende Sandlung begehen; aber unser Abscheu löst fich balb in die höchste Achtung ber heroischen Tugend auf, die ihre Aussprüche gegen jeden fremden Einfluß ber Neigung behauptet und im stürmischen Wiberftreit ber Gefühle eben fo frei und eben fo richtig als im Ruftand ber höchsten Rube entscheibet. Wir können über republikanische Pflicht mit Timoleon gang verschieben benken; bas ändert an unferm Wohlgefallen nichts. Bielmehr find es gerade folde Källe, wo unfer Berftand nicht auf ber Seite ber handelnden Person ift, aus welchen man erkennt, wie fehr wir Pflichtmäßigfeit über 3medmäßigfeit, Ginftimmung mit ber Bernunft über bie Ginstimmung mit bem Berstande erheben.

Ueber keine moralische Erscheinung aber wird das Urteil ber Menschen so verschieden ausfallen, als gerade über diese, und der Grund dieser Verschiedenheit darf nicht weit gesucht werden. Der moralische Sinn liegt zwar in allen Menschen, aber nicht bei allen in berjenigen Stärke und Freiheit, wie er bei Beurteilung dieser Fälle vorausgesetzt werden muß. Für die meisten ist es genug, eine Handlung zu billigen, weil

ihre Einstimmung mit bem Sittengeset leicht gefaßt wirb, und eine andere zu verwerfen, weil ihr Biberftreit mit biefem Gefet in die Augen leuchtet. Aber ein heller Berftand und eine von jeder Naturfraft, also auch von moralischen Trieben (in sofern fie instinktartig wirken) unabhängige Bernunft wird erfordert, Die Berhältniffe moralischer Bflichten zu bem hochften Bringip ber Sittlichkeit richtig zu bestimmen. wird die nämliche Handlung, in welcher einige wenige die bochfte Zwedmäßigkeit erkennen, bem großen Saufen als ein emporender Widerfpruch erscheinen, obgleich beibe ein moralisches Urteil fällen; baber rührt es, bag bie Rührung an folden Sandlungen nicht in ber Allgemeinheit mitgeteilt werben fann, wie die Ginheit ber menschlichen Ratur und bie Notwendigkeit bes moralischen Gesetzes erwarten läft. Aber auch bas mahrste und höchste Erhabene ist, wie man weiß, vielen Ueberspannung und Unfinn, weil bas Maß ber Bernunft, die das Erhabene erkennt, nicht in allen basselbe ift. Gine kleine Seele finkt unter ber Last so großer Vorstellungen bahin ober fühlt sich peinlich über ihren moralischen Durchmeffer aus einander gespannt. Sieht nicht oft genug ber gemeine Saufe ba bie hählichste Berwirrung. mo ber benkende Geist gerade die höchste Ordnung bemunbert?

So viel über das Gefühl ber moralischen Zweckmäßigkeit, in sofern es ber tragischen Rührung und unster Lust an dem Leiden zum Grunde liegt. Aber es sind demungeachtet Fälle genug vorhanden, wo uns die Naturzweckmäßigkeit selbst auf Unkosten der moralischen zu ergößen scheint. Die höchste Konsequenz eines Bösewichts in Anordnung seiner Maschinen ergößt uns offendar, obgleich Anstalten und Zweck unserm moralischen Gefühl widerstreiten. Sin solcher Mensch ist fähig, unsre lebhafteste Teilnahme zu erwecken, und wir zittern vor dem Fehlschlag derselben Plane, deren Bereitlung wir, wenn es wirklich an dem wäre, daß wir alles auf die mora-

lische Zweckmäßigkeit beziehen, aufs seurigste wünschen sollten. Aber auch biese Erscheinung hebt baszenige nicht auf, was bisher über bas Gefühl ber moralischen Zweckmäßigkeit und seinen Einfluß auf unser Bergnügen an tragischen Rührungen behauptet wurde.

3medmäßigkeit gewährt uns unter allen Umftanben Bergnügen, fie beziehe fich entweber gar nicht auf bas Sittliche, ober fie miberftreite bemfelben. Wir genießen biefes Bergnügen rein, fo lange mir uns feines fittlichen Zwedes erinnern, bem baburch widersprochen wird. Eben so, wie wir uns an dem verstandähnlichen Inftinkt ber Tiere, an dem Kunstfleif ber Bienen u. bal. ergöten, ohne biefe Naturgwedmäßigfeit auf einen verständigen Willen, noch weniger auf einen moralischen 3med zu beziehen, fo gewährt uns bie 3medmäßigfeit eines jeden menschlichen Geschäfts an fich felbst Bergnügen, fobalb wir uns weiter nichts babei benten, als bas Berhältnis ber Dittel zu ihrem 3med. Fällt es uns aber ein, biefen 3med nebst seinen Mitteln auf ein sittliches Pringip zu begieben, und entbeden wir alsbann einen Wiberspruch mit bem lettern. furg, erinnern wir uns, bag es die Sandlung eines moralischen Wefens ift, so tritt eine tiefe Indignation an die Stelle jenes erften Bergnugens, und feine noch fo große Berftanbeszwed= mäßigfeit ift fähig, uns mit ber Borftellung einer fittlichen Zwedwidrigkeit zu verfohnen. Rie barf es uns lebhaft merben. baß diefer Richard III., diefer Jago, diefer Lovelace Menschen find, sonst wird sich unfre Teilnahme unausbleiblich in ihr Gegenteil verwandeln. Daß wir aber ein Bermögen besiten und auch häufig genug ausüben, unfre Aufmerksamkeit von einer gemiffen Seite ber Dinge freiwillig abzulenken und auf eine andre zu richten, bag bas Bergnügen felbst, welches burch biefe Absonberung allein für uns möglich ift, uns bazu einladet und dabei festhält, wird burch die tägliche Erfahrung bestätigt.

Nicht felten aber gewinnt eine geistreiche Bosheit vor-

züglich beswegen unfre Bunft, weil fie ein Mittel ift, uns ben Genug ber moralischen 3medmäßigkeit ju verschaffen. Re gefährlicher bie Schlingen find, welche Lovelace Clariffens Tugend legt, je harter bie Proben sind, auf welche bie erfinderische Grausamkeit eines Despoten Die Standhaftigkeit feines unschuldigen Opfers stellt, in besto höherem Glang feben wir die moralische Zwedmäßigkeit triumphieren. Wir freuen uns über bie Macht bes moralischen Bflichtgefühls, welches bie Erfindungsfraft eines Berführers fo fehr in Arbeit feten fann. Singegen rechnen wir bem fonsequenten Bosewicht bie Besiegung bes moralischen Gefühls, von bem wir wissen, daß es sich notwendig in ihm regen mußte, zu einer Art von Berbienft an, weil es von einer gewiffen Stärte ber Seele und einer großen Zwedmäßigkeit bes Berftanbes zeugt, fich burch feine moralische Regung in seinem Sanbeln irre machen zu laffen.

Uebrigens ift es unwidersprechlich, daß eine zweckmäßige Bosheit nur alsdann der Gegenstand eines vollkommenen Wohlgefallens werden kann, wenn sie vor der moralischen Zweckmäßigkeit zu Schanden wird. Dann ist sie sogar eine wesentliche Bedingung des höchsten Wohlgefallens, weil sie allein vermag, die Uebermacht des moralischen Gefühls recht einleuchtend zu machen. Es gibt davon keinen überzeugendern Beweis, als den letzten Eindruck, mit dem uns der Versassert der Clarissa entläßt. Die höchste Verstandeszweckmäßigkeit, die wir in dem Verführungsplane des Lovelace unsreiwillig bewundern mußten, wird durch die Vernunstzweckmäßigkeit, welche Clarissa diesem furchtbaren Feind ihrer Unschuld entzgegensett, glorreich übertrossen, und wir sehen uns dadurch in den Stand gesett, den Genuß beider in einem hohen Grade zu vereinigen.

In soferne sich ber tragische Dichter zum Ziel sett, bas Gefühl ber moralischen Zweckmäßigkeit zu einem lebendigen Bewußtsein zu bringen, in sofern er also bie Mittel zu biesem

Zwede verftändig mählt und anwendet, muß er den Kenner jederzeit auf eine gedoppelte Art, burch die moralische und burch bie Naturzwedmäßigfeit, ergögen. Durch jene wird er bas Berg, burch biese ben Berftand befriedigen. Der große Saufe erleidet gleichsam blind die von dem Künstler auf bas Berg beabsichtete Wirkung, ohne bie Magie zu burchbliden, vermittelft welcher die Runft biefe Macht über ihn ausübte. Aber es gibt eine gemiffe Rlaffe von Kennern, bei benen ber Künstler, gerade umgekehrt, die auf bas Berg abgezielte Wirkung verliert, beren Geschmack er aber burch bie Zwedmäßigkeit ber bazu angewandten Mittel für fich gewinnen fann. In Diefen sonderbaren Biberfpruch artet öfters die feinste Kultur bes Geschmacks aus, besonders mo die moralische Beredlung hinter ber Bilbung bes Ropfes gurudbleibt. Diefe Urt Renner fuchen im Rührenben und Erhabenen nur bas Berftanbige; biefes empfinden und prüfen fie mit bem richtigften Geschmad, aber man hute fich, an ihr Berg zu appellieren. Alter und Rultur führen uns biefer Klippe entgegen, und biesen nachteiligen Einfluß von beiben gludlich besiegen ift ber höchste Charafterruhm bes gebilbeten Mannes. Unter Europens Nationen find unfre Nachbarn, die Frangofen, diesem Extrem am nächsten geführt worben, und wir ringen, wie in allem, so auch hier, biesem Mufter nach.

## Meber die tragische Kunft.\*)

Der Zuftand bes Affekts für sich selbst, unabhängig von aller Beziehung seines Gegenstandes auf unsere Berbesserung ober Berschlimmerung, hat etwas Ergögenbes für uns; wir

<sup>\*)</sup> Anmerkung bes Gerausgebers. Im zweiten Stud ber neuen Thalia vom Jahre 1792 findet fich diefer Auffat zuerft.

ftreben, uns in benfelben ju verfeten, wenn es auch einige Opfer koften follte. Unfern gewöhnlichften Beranugungen liegt bieser Trieb jum Grunde; ob ber Affekt auf Begierde ober Verabscheuung gerichtet, ob er seiner Natur nach angenehm ober peinlich sei, kommt babei wenig in Betrachtung. Bielmehr lehrt die Erfahrung, daß ber unangenehme Affekt ben größern Reig für uns habe und also bie Luft am Affekt mit seinem Inhalt gerabe in umgekehrtem Berhältniffe ftebe. Es ift eine allgemeine Erscheinung in unserer Natur, bag uns bas Traurige, bas Schreckliche, bas Schauberhafte felbst mit unwiderstehlichem Zauber an fich lockt, daß wir uns von Auftritten bes Sammers, bes Entfetens mit gleichen Rraften weggestoken und wieber angezogen fühlen. Alles brangt fich voll Erwartung um ben Erzähler einer Morbgeschichte; bas abenteuerlichste Gespenstermarchen verschlingen wir mit Begierbe, und mit besto größrer, je mehr uns babei bie Saare zu Berge fteigen.

Lebhafter äußert sich biese Regung bei Gegenständen ber wirklichen Anschauung. Gin Meersturm, ber eine ganze Flotte versenkt, vom Ufer aus gesehen, murbe unsere Phantafie eben so stark ergöten, als er unser fühlendes Berg emport; es burfte fcmer fein, mit bem Lufreg ju glauben, bag biefe natürliche Luft aus einer Bergleichung unfrer eignen Sicherheit mit ber mahrgenommenen Gefahr entspringe. Wie gahl= reich ift nicht bas Gefolge, bas einen Berbrecher nach bem Schauplat feiner Qualen begleitet! Weber bas Bergnugen befriedigter Berechtigkeitsliebe, noch die unedle Luft ber geftillten Rachbegierbe kann biefe Erscheinung erklären. Diefer Unglückliche kann in bem Bergen ber Buschauer fogar entschuldigt, bas aufrichtigste Mitleid für feine Erhaltung geschäftig fein; bennoch regt fich, ftarter ober schmacher, ein neugieriges Berlangen bei bem Buschauer, Aug' und Dhr auf ben Ausbruck seines Leibens ju richten. Wenn ber Mensch pon Erziehung und verfeinertem Gefühl hierin eine Ausnahme

macht, so rührt dies nicht daher, daß dieser Trieb gar nicht in ihm vorhanden war, sondern daher, daß er von der schmerzshaften Stärke des Mitleids überwogen oder von den Gesehen des Anstands in Schranken gehalten wird. Der rohe Sohn der Natur, den kein Gefühl zarter Menschlichkeit zügelt, überläßt sich ohne Scheu diesem mächtigen Juge. Er muß also in der ursprünglichen Anlage des menschlichen Gemüts gegründet und durch ein allgemeines psychologisches Gesetz zu erklären sein.

Wenn wir aber auch biese roben Naturgefühle mit ber Burbe ber menschlichen Natur unverträglich finden und beswegen Anftand nehmen, ein Gesetz für bie gange Gattung barauf zu gründen, so gibt es noch Erfahrungen genug, bie bie Wirklichkeit und Allgemeinheit bes Vergnügens an schmerzhaften Rührungen außer Zweifel feten. Der peinliche Rampf entgegengesetter Reigungen ober Bflichten, ber für benjenigen, ber ihn erleidet, eine Quelle bes Elends ift, ergött uns in ber Betrachtung; mir folgen mit immer steigender Luft ben Fortschritten einer Leidenschaft bis zu bem Abgrund, in welchen fie ihr unglückliches Opfer hinabzieht. Das nämliche garte Gefühl, bas uns von bem Anblid eines physischen Leibens, ober auch von bem physischen Ausbruck eines moralischen gurudichredt, läßt uns in ber Sympathie mit bem reinen moralischen Schmerz eine nur besto sufere Luft empfinden. Das Interesse ift allgemein, mit bem wir bei Schilberungen folder Gegenftanbe verweilen.

Ratürlicherweise gilt bies nur von bem mitgeteilten ober nachempfundenen Affekt; benn die nahe Beziehung, in welcher der ursprüngliche zu unserm Glückseligkeitstriebe steht, beschäftigt und besitzt uns gewöhnlich zu sehr, um der Lust Raum zu lassen, die er, frei von jeder eigennützigen Beziehung, für sich selbst gewährt. So ist bei demjenigen, der wirklich von einer schmerzhaften Leidenschaft beherrscht wird, das Gestühl des Schmerzens überwiegend, so sehr die Schilderung

feiner Gemütslage ben Sorer ober Ruschauer entzuden kann. Dem ungeachtet ift felbst ber ursprüngliche ichmerzhafte Affett für benjenigen, ber ihn erleibet, nicht gang an Bergnügen leer; nur find bie Grabe biefes Bergnugens nach ber Ge= mütsbeschaffenheit ber Menschen verschieben. Läge nicht auch in ber Unruhe, im Zweifel, in ber Furcht ein Benug, fo murben Sagarbfpiele ungleich meniger Reig für uns haben, fo wurde man fich nie aus tollfühnem Dut in Gefahren fturgen, fo konnte felbst bie Sympathie mit fremben Leiben gerabe im Moment ber höchsten Musion und im ftarkften Grad ber Berwechslung nicht am lebhafteften ergöten. Da= burch aber wird nicht gesagt, daß die unangenehmen Affekte an und für fich felbst Luft gemähren, welches zu behaupten wohl niemand sich einfallen laffen mirb; es ift genug, wenn biefe Buftande bes Gemüts bloft bie Bedingungen abgeben, unter welchen allein gemiffe Arten bes Bergnügens für uns möglich find. Gemuter alfo, welche für biefe Arten bes Bergnügens porzüglich empfänglich und porzüglich barnach luftern find, werben fich leichter mit biefen unangenehmen Bebingungen verfohnen und auch in ben beftigften Sturmen ber Leibenschaft ihre Freiheit nicht gang verlieren.

Bon der Beziehung seines Gegenstandes auf unser sinnliches oder sittliches Vermögen rührt die Unlust her, welche wir bei widrigen Affekten empfinden, so wie die Lust bei den angenehmen aus eben diesen Quellen entspringt. Nach dem Verhältnis nun, in welchem die sittliche Natur eines Menschen zu seiner sinnlichen steht, richtet sich auch der Grad der Freiheit, der in Affekten behauptet werden kann; und da nun bekanntlich im Moralischen keine Bahl für uns stattsindet, der sinnliche Trieb hingegen der Gesetzebung der Vernunst unterworfen und also in unsere Gewalt ist, wenigstens sein soll, so leuchtet ein, daß es möglich ist, in allen denjenigen Affekten, welche mit dem eigennützigen Trieb zu thun haben, eine vollkommene Freiheit zu behalten und über den Grad Herr ju fein, ben fie erreichen follen. Diefer wird in eben bem Mage schwächer sein, als ber moralische Sinn über ben Glückseliakeitstrieb bei einem Menschen bie Obergewalt behauptet und bie eigennützige Anhänglichkeit an sein individuelles Ich burch ben Gehorsam gegen allgemeine Vernunftgesetze perminbert wird. Ein folder Mensch wird also im Zustand bes Affekts bie Beziehung eines Gegenftanbes auf feinen Glüdfeligkeitstrieb weit weniger empfinden und folglich auch weit weniger von der Unluft erfahren, Die nur aus biefer Beziehung ent= fpringt; hingegen wird er besto mehr auf bas Berhältnis merken, in welchem eben biefer Gegenstand au feiner Sittlichfeit steht, und eben barum auch besto empfänglicher für bie Luft fein, welche bie Beziehung aufs Sittliche nicht felten in bie peinlichsten Leiben ber Sinnlichkeit mischt. Gine folche Berfaffung bes Gemuts ift am fähigften, bas Bergnugen bes Mitleids zu genießen und felbst ben ursprünglichen Affekt in ben Schranken bes Mitleibs zu erhalten. Daher ber hohe Wert einer Lebensphilosophie, welche burch stete Hinweisung auf allgemeine Gesetze bas Gefühl für unsere Individualität entfräftet, im Zusammenhange bes großen Gangen unfer fleines Selbst uns verlieren lehrt und uns baburch in ben Stand fest, mit uns felbst wie mit Fremdlingen umzugehen. Diefe erhabene Geiftesftimmung ift bas Los ftarter und philosophischer Gemüter, Die burch fortgesetzte Arbeit an fich felbst ben eigennützigen Trieb unterjochen gelernt haben. Auch ber ichmerghafteste Verluft führt sie nicht über eine ruhige Wehmut hinaus, mit ber sich noch immer ein merklicher Grab bes Bergnügens gatten fann. Sie, bie allein fähig find, fich von fich felbst zu trennen, genießen allein bas Borrecht, an fich selbst teilzunehmen und eigenes Leiben in bem milben Wiberschein ber Sympathie zu empfinden.

Schon das Bisherige enthält Winke genug, die uns auf die Quellen des Bergnügens, das der Affekt an sich selbst, und vorzüglich der traurige, gewährt, aufmerksam machen.

Es ist größer, wie man gesehen hat, in moralischen Gemütern und wirft besto freier, je mehr bas Gemut von bem eigen= nütigen Triebe unabhängig ift. Es ift ferner lebhafter und ftarter in traurigen Affetten, wo bie Selbstliebe gefrankt wird, als in fröhlichen, welche eine Befriedigung berfelben vorausseten; also mächst es, wo ber eigennützige Trieb beleidigt, und nimmt ab, wo biesem Triebe geschmeichelt wird. fennen aber nicht mehr als zweierlei Quellen bes Bergnügens, bie Befriedigung bes Glüdfeligfeitstriebes und bie Erfüllung moralischer Gesetze; eine Luft also, von ber man bewiesen hat, bak fie nicht aus ber erften Quelle entfprang, muß not= wendig aus ber zweiten ihren Ursprung nehmen. Aus unserer moralischen Natur also quillt die Lust hervor, wodurch uns schmerzhafte Affette in ber Mitteilung entzuden und, auch sogar ursprünglich empfunden, in gewissen Fällen noch angenehm rühren.

Man hat es auf mehrere Art versucht, bas Bergnügen bes Mitleibs zu erklären: aber bie menigften Auflösungen fonnten befriedigend ausfallen, weil man ben Grund ber Er= scheinung lieber in begleitenden Umftanden als in ber Natur bes Affekte felbst aufsuchte. Bielen ift bas Bergnügen bes Mitleids nichts anders, als bas Bergnügen ber Seele an ihrer Empfindsamkeit; andern die Luft an ftartbeschäftigten Rräften, lebhafter Wirffamfeit bes Begehrungsvermögens, furz an einer Befriedigung bes Thätigkeitstriebes; andre laffen fie aus ber Entbedung fittlich ichoner Charafterzüge, bie ber Rampf mit bem Ungluck und mit ber Leibenschaft fichtbar mache, entspringen. Roch immer aber bleibt unauf= gelöft, warum gerabe bie Bein felbft, bas eigentliche Leiben, bei Gegenständen bes Mitleids uns am mächtigften anzieht, ba nach jenen Erklärungen ein schwächerer Grad bes Leibens ben angeführten Urfachen unfrer Luft an ber Rührung offen= bar gunftiger fein mußte. Die Lebhaftigfeit und Starte ber in unfrer Phantasie erweckten Borftellungen, Die sittliche Bor= trefflichkeit der leidenden Personen, der Rückblick des mitleidenden Subjekts auf sich selbst können die Lust an Rührungen
wohl erhöhen, aber sie sind die Ursache nicht, die sie hervorbringt. Das Leiden einer schwachen Seele, der Schmerz eines
Bösewichts gewähren uns diesen Genuß freilich nicht; aber
beswegen nicht, weil sie unser Mitleid nicht in dem Grade
wie der leidende Held oder der kämpsende Tugendhaste erregen. Stets also kehrt die erste Frage zurück, warum eben
just der Grad des Leidens den Grad der sympathetischen Lust
an einer Rührung bestimme, und sie kann auf keine andere
Art beantwortet werden, als daß gerade der Angriff auf
unsre Sinnlichkeit die Bedingung sei, diejenige Krast des
Gemüts auszuregen, deren Thätigkeit jenes Bergnügen an
sympathetische Leiden erzeugt.

Diese Kraft nun ist keine andre als die Vernunft, und in sofern die freie Wirksamkeit derselben, als absolute Selbstthätigkeit, vorzugsweise den Namen der Thätigkeit verdient, in sofern sich das Gemüt nur in seinem sittlichen Handeln vollkommen unabhängig und frei fühlt, in sofern ist es freilich der befriedigte Trieb der Thätigkeit, von welchem unser Vergnügen an traurigen Rührungen seinen Ursprung zieht. Aber so ist es auch nicht die Menge, nicht die Lebhaftigkeit der Vorstellungen, nicht die Wirksamkeit des Begehrungsvermögens überhaupt, sondern eine bestimmte Gattung der erstern, und eine bestimmte, durch Vernunft erzeugte Wirksamkeit des letztern, was diesem Vergnügen zum Grund liegt.

Der mitgeteilte Affekt überhaupt hat also etwas Ergöhendes für uns, weil er den Thätigkeitstrieb befriedigt; der traurige Affekt leistet jene Wirkung in einem höhern Grade, weil er diesen Trieb in einem höhern Grade befriedigt. Nur im Zustand seiner vollkommenen Freiheit, nur im Bewußtsein seiner vernünftigen Natur äußert das Gemüt seine höchste Thätigkeit, weil es da allein eine Kraft anwendet, die jedem Widerstand überlegen ist.

Derjenige Zustand bes Gemüts also, ber vorzugsweise biese Kraft zu ihrer Berkündigung bringt, diese höhere Thätigskeit weckt, ist der zweckmäßigste für ein vernünftiges Besen und für den Thätigleitstrieb der befriedigenoste; er muß also mit einem vorzüglichen Grade von Lust verknüpft sein.\*) In einen solchen Zustand versetzt uns der traurige Affekt, und die Lust an demselben muß die Lust an fröhlichen Affekten in eben dem Grad übertreffen, als das sittliche Bermögen in uns über das sinnliche erhaben ist.

Was in dem ganzen System der Zwecke nur ein untergeordnetes Glied ist, darf die Kunst aus diesem Zusammenhang absondern und als Hauptzweck versolgen. Für die Natur
mag das Bergnügen nur ein mittelbarer Zweck sein; für die Kunst ist es der höchste. Es gehört also vorzüglich zum Zweck
der letztern, das hohe Bergnügen nicht zu vernachlässissen, das
in der traurigen Rührung enthalten ist. Diejenige Kunst
aber, welche sich das Bergnügen des Mitseids insbesondere
zum Zweck setzt, heißt die tragische Kunst im allgemeinsten
Berstande.

Die Kunst erfüllt ihren Zweck durch Nachahmung der Natur, indem sie die Bedingungen erfüllt, unter welchen das Bergnügen in der Wirklichkeit möglich wird, und die zerstreuten Anstalten der Natur zu diesem Zwecke nach einem verständigen Plan vereinigt, um das, was diese bloß zu ihrem Nebenzweck machte, als letzten Zweck zu erreichen. Die trazgische Kunst wird also die Natur in denjenigen Handlungen nachahmen, welche den mitleidenden Affekt vorzüglich zu erwecken vermögen.

Um also ber tragischen Kunst ihr Versahren im allgemeinen vorzuschreiben, ist es vor allem nötig, die Bedingungen zu wissen, unter welchen nach der gewöhnlichen Ersahrung das

<sup>\*)</sup> Siebe die Abhandlung über ben Grund bes Bergnügens an tragifchen Gegenftanben.

Vergnügen ber Rührung am gewissesten und am stärksten erzeugt zu werben pflegt; zugleich aber auch auf biejenigen Umstände aufmerksam zu machen, welche es einschränken ober gar zerstören.

Zwei entgegengesette Ursachen gibt die Erfahrung an, welche das Bergnügen an Rührungen hindern: wenn das Mitleid entweder zu schwach, oder wenn es so stark erregt wird, daß der mitgeteilte Affekt zu der Lebhaftigkeit eines ursprünglichen übergeht. Zenes kann wieder entweder an der Schwäche des Eindrucks liegen, den wir von dem ursprünglichen Leiden erhalten, in welchem Falle wir sagen, daß unser Herz kalt bleibt und wir weder Schmerz noch Bergnügen empfinden; oder es liegt an stärkern Empfindungen, welche den empfangenen Eindruck bekämpfen und durch ihr Ueberzgewicht im Gemüt das Bergnügen des Mitleids schwächen oder gänzlich ersticken.

Nach bem, was im vorhergehenden Auffat über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen behauptet wurde, ist bei jeder tragischen Rührung die Vorstellung einer Zweckwidrigkeit, welche, wenn die Rührung ergößend sein soll, jederzeit auf eine Vorstellung von höherer Zweckmäßigkeit leitet. Auf das Verhältnis dieser beiden entgegengesetten Vorstellungen unter einander kommt es nun an, ob dei einer Rührung die Lust oder die Unlust hervorstechen soll. Ist die Vorstellung der Zweckwidrigkeit lebhafter als die des Gegeneteils, oder ist der verletzte Zweck von größrer Wichtigkeit als der erfüllte, so wird jederzeit die Unlust die Oberhand behalten; es mag dieses nun objektiv von der menschlichen Gattung überhaupt, oder bloß subjektiv von besondern Insbividuen gelten.

Wenn die Unluft über die Ursache eines Unglück zu ftark wird, so schwächt fie unser Mitleid mit bemjenigen, der es erleidet. Zwei ganz verschiedene Empfindungen können nicht zu gleicher Zeit in einem hohen Grade in dem Gemüte

vorhanden fein. Der Unwille über ben Urheber bes Leibens wird jum herrschenden Affekt, und jedes andere Gefühl muß ihm weichen. So schwächt es jederzeit unseren Anteil, wenn fich ber Ungludliche, ben wir bemitleiden sollen, aus eigner unverzeihlicher Schuld in fein Berberben gefturzt hat, ober fich auch aus Schwäche bes Berftanbes und aus Rleinmut nicht, ba er es boch fonnte, aus bemselben zu ziehen weiß. Unferm Anteil an bem unglücklichen, von feinen undanfbaren Tochtern mikhandelten Lear schadet es nicht wenig, daß dieser kindische Alte feine Krone so leichtfinnig hingab und feine Liebe fo unverftändig unter seinen Tochtern verteilte. In dem Cronegfi= schen Trauerspiel Olint und Sophronia kann selbst bas fürchterlichste Leiden, bem mir biese beiben Märtprer ihres Glaubens ausgesett feben, unfer Mitleid, und ihr erhabener Beroismus unfre Bewunderung nur schwach erregen, weil ber Wahnsinn allein eine Sandlung begeben fann, wie Diejenige ift, wodurch Olint sich selbst und sein ganges Bolk an den Rand bes Berberbens führte.

Unfer Mitleid wird nicht weniger geschwächt, wenn ber Urheber eines Unglücks, beffen schuldlose Opfer wir bemitleiben follen, unfre Seele mit Abicheu erfüllt. Es wird jederzeit der höchsten Bollkommenheit seines Werks Abbruch thun, wenn ber tragische Dichter nicht ohne einen Bosewicht auskommen fann, und wenn er gezwungen ift, die Größe bes Leibens von ber Größe ber Bosheit herzuleiten. Shakespeares Jago und Lady Makbeth, Kleopatra in ber Rodogune, Franz Moor in den Räubern zeugen für diese Behauptung. Dichter, ber fich auf feinen mahren Borteil versteht, wird bas Unglück nicht burch einen bofen Willen, ber Unglück beabsichtet, noch viel weniger burch einen Mangel bes Berftanbes, sonbern burch ben Amana ber Umftanbe berbeiführen. basselbe nicht aus moralischen Quellen, sonbern von äußerlichen Dingen, Die weber Willen haben, noch einem Willen unterworfen find, so ift bas Mitleid reiner und wird jum Schiller, Werte, XIII. 15

wenigsten durch keine Vorstellung moralischer Zweckwidrigkeit geschwächt. Aber dann kann dem teilnehmenden Zuschauer das unangenehme Gefühl einer Zweckwidrigkeit in der Natur nicht erlassen werden, welche in diesem Fall allein die moralische Zweckmäßigkeit retten kann. Zu einem weit höhern Grad steigt das Mitseid, wenn sowohl derzenige, welcher leidet, als derzenige, welcher Leiden verursacht, Gegenstände desselben werden. Dies kann nur dann geschehen, wenn der letztere weder unsern Haß noch unsre Verachtung erregte, sondern wider seine Neigung dahin gebracht wird, Urheber des Unsglücks zu werden. So ist es eine vorzügliche Schönheit in der deutschen Iphigenia, daß der taurische König, der einzige, der den Wünschen Orests und seiner Schwester im Wege steht, nie unsre Achtung verliert und uns zuletzt noch Liebe abnötigt.

Diese Gattung bes Rührenben wird noch von berjenigen übertroffen, wo bie Ursache bes Unglücks nicht allein nicht ber Moralität widersprechend, sondern sogar durch Moralität allein möglich ift, und wo das wechselseitige Leiden blok von ber Vorstellung herrührt, daß man Leiben erweckte. Bon Dieser Art ist Die Situation Ximenens und Roberichs im Cid bes Beter Corneille; unftreitig, was die Bermidlung betrifft, bem Meifterstück ber tragischen Buhne. Ehrliebe und Rinbes= pflicht bewaffnen Roberichs Sand gegen ben Bater feiner Geliebten, und Tapferkeit macht ihn zum Ueberwinder besselben: Chrliebe und Rindespflicht erwecken ihm in Ximenen, ber Tochter bes Erschlagenen, eine furchtbare Anklägerin und Berfolgerin. Beibe handeln ihrer Neigung entgegen, welche vor bem Unglud bes verfolgten Gegenstandes eben fo angftlich zittert, als eifrig fie die moralische Pflicht macht, bieses Unglud herbeizurufen. Beibe also gewinnen unfre höchfte Achtung, weil sie auf Rosten ber Neigung eine moralische Pflicht erfüllen; beibe entflammen unfer Mitleib aufs höchfte. weil sie freiwillig und aus einem Beweggrund leiben, ber fie

in hohem Grabe achtungswürdig macht. hier also wird unser Mitleid so wenig burch wibrige Gefühle gestört, daß es vielmehr in boppelter Rlamme auflobert; blok bie Unmöglichkeit, mit ber höchften Burbiafeit jum Glude bie Ibee bes Unglude zu vereinbaren, konnte unfre sympathische Luft noch burch eine Wolfe bes Schmerzens trüben. Wie viel auch schon baburch gewonnen mirb, bag unfer Unwille über biefe Zwedwidrigkeit kein moralisches Wesen trifft, sondern an den unschäblichsten Ort, auf die Notwendigkeit abgeleitet wird, so ift eine blinde Unterwürfigfeit unter bas Schicffal immer bemütigend und frankend für freie, fich felbft bestimmenbe Wefen. Dies ift es, mas uns auch in ben portrefflichften Studen ber griechischen Buhne etwas zu munschen übrig läßt, weil in allen biefen Studen aulest an bie Notwendigkeit appelliert wird und für unsere Bernunft forbernde Bernunft immer ein unaufgelöfter Anoten gurudbleibt. Aber auf ber höchften und letten Stufe, welche ber moralisch gebilbete Mensch erklimmt, und zu welcher bie rührende Runft fich erheben fann, löft fich auch biefer, und jeder Schatten von Unluft verschwindet mit ihm. Dies geschieht, wenn felbst biese Unzufriedenheit mit bem Schicksal hinmeafällt und fich in die Ahnung ober lieber in ein beutliches Bewuftfein einer teleologischen Berknüpfung ber Dinge, einer erhabenen Ordnung, eines gutigen Willens Dann gefellt fich ju unferm Bergnügen an moralifcher Uebereinstimmung Die erquidende Borftellung ber vollfommenften Zwedmäßigfeit im großen Bangen ber Natur, und die scheinbare Verletzung berfelben, welche uns in dem einzelnen Kalle Schmerzen erwecte, wird bloß ein Stachel für unfre Bernunft, in allgemeinen Gefeten eine Rechtfertigung bieses besondern Kalles aufzusuchen und ben einzelnen Miß: laut in ber großen Harmonie aufzulöfen. Bu biefer reinen Sohe tragischer Rührung hat sich die griechische Runft nie erhoben, weil meder die Bolkgreligion, noch felbst die Philofophie ber Griechen ihnen fo weit voranleuchtete. Der neuern Kunst, welche ben Borteil genießt, von einer geläuterten Philosophie einen reinern Stoff zu empfangen, ist es aufbehalten, auch diese höchste Forderung zu erfüllen und so die ganze moralische Würde der Kunst zu entfalten. Müssen wir Neuern wirklich darauf Verzicht thun, griechische Kunst je wieder herzustellen, da der philosophische Genius des Zeitsalters und die moderne Kultur überhaupt der Poesie nicht günstig sind, so wirken sie weniger nachteilig auf die tragische Kunst, welche mehr auf dem Sittlichen ruhet. Ihr allein ersetzt vielleicht unsre Kultur den Raub, den sie an der Kunst überhaupt verübte.

So wie die tragische Rührung durch Einmischung widriger Vorstellungen und Gefühle geschwächt und baburch bie Luft an berfelben vermindert mird, fo fann fie im Gegenteil burch zu große Unnäherung an ben ursprünglichen Uffekt zu einem Grabe ausschweifen, ber ben Schmerz überwiegend macht. Es ist bemerkt worben, daß die Unluft in Affekten von ber Beziehung ihres Gegenstandes auf unfere Sinnlichfeit, sowie die Luft an benfelben von ber Beziehung bes Affetts felbst auf unfre Sittlichfeit, seinen Ursprung nehme. Es wird also amischen Sinnlichkeit und Sittlichkeit ein bestimmtes Berhältnis vorausgesett, welches bas Berhältnis ber Unlust zu ber Luft in traurigen Rührungen entscheibet. und welches nicht verändert ober umgekehrt werben kann, ohne zugleich die Gefühle von Luft und Unluft bei Rührungen umzukehren ober in ihr Gegenteil zu verwandeln. Je lebhafter bie Sinnlichkeit erwacht, besto schmächer wird bie Sitt= lichkeit wirken, und umgekehrt, je mehr jene von ihrer Dlacht verliert, besto mehr wird biese an Stärke gewinnen. also ber Sinnlichkeit in unserm Gemüte ein Uebergewicht gibt, muß notwendigerweise, weil es die Sittlichkeit einschränkt. unfer Vergnügen an Rührungen verminbern, bas allein aus bieser Sittlichkeit fließt; sowie alles, was dieser lettern in unferm Gemut einen Schwung gibt, fogar in ursprünglichen Affekten bem Schmerz feinen Stachel nimmt. Unfre Sinnlichkeit erlangt aber dieses Uebergewicht wirklich, wenn sich die Borftellungen bes Leibens zu einem folchen Grabe ber Lebhaftigkeit erheben, ber uns feine Möglichkeit übrig lagt, ben mitgeteilten Affest von einem ursprünglichen, unser eigenes Ich von bem leibenben Subjeft, ober Wahrheit von Dichtung ju unterscheiben. Gie erlangt gleichfalls bas Uebergewicht, wenn ihr durch Anhäufung ihrer Gegenstände und burch bas blenbenbe Licht, bas eine aufgeregte Ginbilbungsfraft barüber verbreitet, Nahrung gegeben wird. Nichts hingegen ift geschickter, fie in ihre Schranken gurudzuweisen, als ber Beiftanb überfinnlicher, sittlicher Ibeen, an benen fich bie unterbrückte Bernunft, wie an geiftigen Stuten, aufrichtet, um fich über ben trüben Dunftfreis ber Gefühle in einen heitrern Borigont ju erheben. Daber ber große Reig, welchen allgemeine Bahrheiten ober Sittensprüche, an ber rechten Stelle in ben bramatischen Dialog eingestreut, für alle gebilbeten Bölker gehabt haben, und ber fast übertriebene Gebrauch, ben schon bie Griechen bavon machten. Nichts ift einem fittlichen Gemüte willkommener, als nach einem lang anhaltenben Buftand bes bloken Leibens aus ber Dienstbarkeit ber Sinne gur Selbst= thatiafeit gewecht und in feine Freiheit wieder eingesett ju werben.

So viel von ben Ursachen, welche unser Mitleib einschränken und dem Vergnügen an der traurigen Rührung im Wege stehen. Jetzt sind die Bedingungen aufzuzählen, unter welchen das Mitleid befördert und die Lust der Rührung am unsehlbarsten und am stärksten erweckt wird.

Alles Mitleib sest Vorstellungen des Leibens voraus, und nach der Lebhaftigkeit, Wahrheit, Vollständigkeit und Dauer der lettern richtet sich auch der Grad der erstern.

1) Je lebhafter bie Vorstellungen, besto mehr wird bas Gemüt zur Thätigkeit eingeladen, besto mehr wird seine Sinnlichkeit gereizt, besto mehr also auch sein sittliches Ber-

mogen zum Widerstand aufgeforbert. Borftellungen bes Leibens laffen fich aber auf zwei verschiedenen Wegen erhalten, welche ber Lebhaftigkeit bes Ginbrucks nicht auf gleiche Art gunftig Ungleich ftarker affizieren uns Leiben, von benen wir Beugen find, als folde, bie wir erft burch Erzählung ober Beschreibung erfahren. Jene beben bas freie Spiel unfrer Einbildungsfraft auf und bringen, ba fie unfre Sinnlichkeit unmittelbar treffen, auf bem fürzesten Wege zu unserm Bergen. Bei ber Erzählung hingegen wird bas Befondre erft jum Allgemeinen erhoben und aus biefem bann bas Befondre erkannt, also schon burch biefe notwendige Operation des Berftanbes bem Einbrud fehr viel von feiner Stärke entzogen. Ein schwacher Ginbruck aber wird fich bes Gemuts nicht ungeteilt bemächtigen und frembartigen Borftellungen Raum geben, feine Wirkung zu ftoren und die Aufmerksamkeit zu gerftreuen. Sehr oft verfett uns auch bie erzählende Darstellung aus bem Gemütszuftand ber handelnden Bersonen in ben bes Erzählers, welches bie jum Mitleib fo not= wendige Täufchung unterbricht. So oft ber Erzähler in eigner Person sich vordringt, entsteht ein Stillftand in ber Handlung und darum unvermeidlich auch in unserm teil= nehmenden Affekt; dies ereignet fich felbst bann, wenn sich ber bramatische Dichter im Dialog vergißt und ber sprechenben Berson Betrachtungen in ben Mund legt, Die nur ein falter Zuschauer anstellen konnte. Bon biefem Fehler burfte schwerlich eine unfrer neuern Tragodien frei sein, boch haben ihn die frangösischen allein zur Regel erhoben. mittelbare lebendige Gegenwart und Versinnlichung find also nötig, unfern Borftellungen vom Leiben biejenige Stärke gu geben, die zu einem hohen Grade von Rührung erfordert wird.

2) Aber wir können die lebhaftesten Eindrücke von einem Leiden erhalten, ohne doch zu einem merklichen Grad des Mitleids gebracht zu werden, wenn es diesen Eindrücken an Wahr=

heit fehlt. Bir muffen uns einen Begriff von bem Leiben machen, an bem wir teilnehmen follen; bazu gehört eine Uebereinstimmung besselben mit etwas, mas icon porber in uns vorhanden ift. Die Möglichkeit bes Mitleids beruht nämlich auf der Wahrnehmung ober Boraussetzung einer Aehn= lichkeit zwischen uns und bem leibenben Gubjeft. wo diese Aehnlichkeit sich erkennen läßt, ift das Mitleid not= wendig; wo fie fehlt, unmöglich. Je fichtbarer und größer bie Aehnlichkeit, besto lebhafter unser Mitleid; je geringer jene, besto schwächer auch bieses. Es muffen, wenn wir ben Affekt eines andern ihm nachempfinden follen, alle innern Bedingungen zu biefem Affett in uns felbit vorhanden fein. bamit die äußere Ursache, die durch ihre Bereinigung mit jenen bem Affekt bie Entstehung gab, auch auf uns eine gleiche Wirkung äußern könne. Wir muffen, ohne uns 3mang anzuthun, die Berson mit ihm zu wechseln, unser eigenes 3ch feinem Zuftanbe augenblicklich unterzuschieben fähig fein. Wie ift es aber möglich, ben Buftand eines andern in uns ju empfinden, wenn wir nicht uns zuvor in diesem andern gefunden haben?

Diese Aehnlichkeit geht auf die ganze Grundlage bes Gemüts, in sofern diese allgemein und notwendig ist. Allgemeinheit und Notwendigkeit aber enthält vorzugsweise unfre sittliche Natur. Das sinnliche Bermögen kann durch zufällige Ursachen anders bestimmt werden; selbst unfre Erkenntnisvermögen sind von veränderlichen Bedingungen abhängig; unfre Sittlichkeit allein ruht auf sich selbst und ist eben darum am tauglichsten, einen allgemeinen und sichern Maßstad dieser Aehnlichkeit abzugeben. Eine Borstellung also, welche wir mit unser Form, zu denken und zu empfinden, übereinstimmend sinden, welche mit unser eigenen Gedankenreihe schon in gewisser Berwandtschaft steht, welche von unserm Gemüt mit Leichtigkeit aufgesaßt wird, nennen wir wahr. Betrisst die Nehnlichkeit das Eigentümliche unsers Gemüts, die be-

sondern Bestimmungen bes allgemeinen Menschencharafters in uns, welche fich unbeschadet biefes allgemeinen Charafters hinwegbenken laffen, fo hat diese Borftellung blog Wahrheit für und; betrifft sie die allgemeine und notwendige Form, welche wir bei ber gangen Gattung vorausseten, so ist die Wahrheit ber objektiven gleich zu achten. Für ben Römer hat der Richterspruch des ersten Brutus, der Selbstmord des Cato subjektive Wahrheit. Die Borftellungen und Gefühle. aus benen bie Sandlungen biefer beiben Männer fliegen, folgen nicht unmittelbar aus ber allgemeinen, sonbern mittel= bar aus einer besonders bestimmten menschlichen Natur. Um Diese Gefühle mit ihnen zu teilen, muß man eine römische Gefinnung besitzen, ober boch zu augenblicklicher Unnahme ber lettern fähig fein. Singegen braucht man blok Mensch überhaupt zu fein, um burch bie helbenmütige Aufopferung eines Leonidas, burch die ruhige Ergebung eines Aristid, burch ben freiwilligen Tod eines Sofrates in eine hohe Rührung verfest, um burch ben ichredlichen Glückswechsel eines Darius ju Thränen hingeriffen ju werben. Solchen Borftellungen räumen wir, im Gegensat mit jenen, objektive Bahrheit ein, weil fie mit ber Ratur aller Subjekte übereinftimmen und baburch eine eben so strenge Allgemeinheit und Notwendigkeit erhalten, als wenn fie von jeder subjektiven Bedingung unabhängig mären.

Uebrigens ift die subjektiv wahre Schilberung, weil sie auf zufällige Bestimmungen geht, darum nicht mit willkürlichen zu verwechseln. Zuletzt sließt auch das subjektiv Wahre aus der allgemeinen Einrichtung des menschlichen Gemütz, welche bloß durch besondre Umstände besonders bestimmt ward, und beide sind gleich notwendige Bedingungen desselben. Die Entschließung des Cato könnte, wenn sie den allgemeinen Gesetzen der menschlichen Natur widerspräche, auch nicht mehr subjektiv wahr sein. Nur haben Darstellungen der letztern Art einen engern Wirkungskreis, weil sie noch

andre Beftimmungen, als jene allgemeinen, vorausseten. Die tragische Kunst kann sich ihrer mit großer intensiver Wirkung bebienen, wenn sie der extensiven entsagen will; doch wird das unbedingt Wahre, das bloß Menschliche in menschlichen Bershältnissen stets ihr ergiedigster Stoff sein, weil sie bei diesem allein, ohne darum auf die Stärke des Eindrucks Berzicht thun zu müssen, der Allgemeinheit desselben versichert ist.

3) Bu ber Lebhaftigfeit und Wahrheit tragischer Schilberungen wird brittens noch Lollständigkeit verlangt. Alles, mas von außen gegeben werben muß, um bas Gemut in bie abgezwedte Bewegung zu feten, muß in ber Borftellung erschöpft sein. Wenn sich ber noch so römisch gefinnte Buschauer ben Seelenzuftand bes Cato zu eigen machen, wenn er die lette Entschließung dieses Republikaners ju ber seini= gen machen foll, fo muß er biefe Entschließung nicht bloß in ber Seele bes Römers, auch in ben Umftanben gegründet finden, fo muß ihm die außere sowohl als innere Lage bes: felben in ihrem ganzen Zusammenhang und Umfang vor Augen liegen, fo barf auch fein einziges Glied aus ber Rette von Bestimmungen fehlen, an welche fich ber lette Entschluß bes Römers als notwendig anschließt. Ueberhaupt ist selbst bie Bahrheit einer Schilberung ohne biefe Bollftanbigkeit nicht erkennbar, benn nur bie Aehnlichkeit ber Umftanbe, welche wir vollkommen einsehen muffen, kann unfer Urteil über bie Aehnlichfeit ber Empfindungen rechtfertigen, weil nur aus ber Bereinigung ber äußern und innern Bedingungen ber Affett entspringt. Wenn entschieden werben foll, ob wir wie Cato wurden gehandelt haben, so muffen wir uns por allen Dingen in Catos gange außere Lage hineinbenten, und bann erst sind wir befugt, unfre Empfindungen gegen bie seinigen zu halten, einen Schluß auf bie Aehnlichkeit ju machen und über bie Wahrheit berfelben ein Urteil ju fällen.

Diese Bollständigkeit ber Schilberung ift nur burch Ber-

knüpfung mehrerer einzelnen Vorstellungen und Empfindungen möglich, die sich gegen einander als Ursache und Wirkung verhalten und in ihrem Zusammenhang ein Ganzes für unstre Erkenntnis ausmachen. Alle diese Vorstellungen müssen, wenn sie uns lebhaft rühren sollen, einen unmittelbaren Sindruck auf unstre Sinnlichkeit machen und, weil die erzählende Form jederzeit diesen Eindruck schwächt, durch eine gegenwärtige Handlung veranlaßt werden. Zur Bollständigkeit einer trassischen Schilberung gehört also eine Reihe einzelner versinnslichter Handlungen, welche sich zu der tragischen Handlung als zu einem Ganzen verbinden.

4) Fortbauernd endlich muffen die Borftellungen bes Leibens auf uns mirken, wenn ein hoher Grad von Rührung burch fie erweckt werben foll. Der Affekt, in welchen uns frembe Leiben versetzen, ift für uns ein Buftanb bes Zwanges, aus welchem wir eilen uns zu befreien, und allzu leicht verschwindet die zum Mitleid so unentbehrliche Täu-Das Gemut muß alfo an biefe Borftellungen gewaltsam gefesselt und ber Freiheit beraubt werben, sich ber Täuschung zu frühzeitig zu entreißen. Die Lebhaftigkeit ber Borftellungen und bie Stärfe ber Eindrücke, melde unfre Sinnlichkeit überfallen, ift bagu allein nicht hinreichenb; benn je heftiger bas empfangende Bermögen gereizt wird, besto stärfer äußert sich bie rudwirfenbe Rraft ber Seele, um biefen Einbruck zu besiegen. Diefe felbftthätige Rraft aber barf ber Dichter nicht schwächen, ber uns rühren will; benn eben im Rampfe berfelben mit bem Leiben ber Sinnlichkeit liegt ber hohe Genuß, ben uns die traurigen Rührungen gemähren. Wenn alfo bas Gemüt, feiner miberftrebenben Selbstthätigkeit ungeachtet, an die Empfindungen bes Leibens geheftet bleiben foll, so muffen biefe periodenweise geschickt unterbrochen, ja von entgegengesetten Empfindungen abgelöft werden - um alsbann mit zunehmender Stärke zurückzufehren und die Lebhaftigkeit des ersten Gindrucks besto öfter

zu erneuern. Gegen Ermattung, gegen die Wirkungen der Gewohnheit ist der Wechsel der Empfindungen das kräftigste Mittel. Dieser Wechsel frischt die erschöpfte Sinnlichkeit wieder an, und die Gradation der Eindrücke weckt das selbstzthätige Vermögen zum verhältnismäßigen Widerstand. Unsaufhörlich muß dieses geschäftig sein, gegen den Zwang der Sinnlichkeit seine Freiheit zu behaupten, aber nicht früher als am Ende den Sieg erlangen und noch weit weniger im Kampf unterliegen; sonst ist es im ersten Falle um das Leizden, im zweiten um die Thätigkeit gethan, und nur die Verzeinigung von beiden erweckt ja die Rührung. In der geschickten Führung dieses Kampses beruht eben das große Geheimnis der tragischen Kunst; da zeigt sie sich in ihrem glänzendsten Lichte.

Auch dazu ift nun eine Reihe abwechselnder Borftellungen, also eine zwedmäßige Berknüpfung mehrerer, biesen Borstellungen entsprechender Sandlungen notwendig, an benen sich die Saupthandlung und burch sie ber abgezielte tragische Eindruck vollständig, wie ein Anauel von ber Spindel, abmindet und bas Gemüt gulett wie mit einem ungerreißbaren Nete umftrickt. Der Runftler, wenn mir biefes Bilb bier verstattet ift, sammelt erft wirtschaftlich alle einzelnen Strablen bes Gegenstandes, ben er jum Werkzeug feines tragischen Bwedes macht, und fie werben unter feinen Sanben gum Blit, ber alle Bergen entzündet. Wenn ber Anfänger ben gangen Donnerstrahl bes Schredens und ber Furcht auf einmal und fruchtlos in die Gemüter schleubert, so gelangt jener Schritt por Schritt burch lauter fleine Schläge jum Riel und burchbringt eben baburch bie Seele gang, bag er fie nur allmählich und grabweise rührte.

Wenn wir nunmehr die Resultate aus den bisherigen Untersuchungen ziehen, so sind es folgende Bedingungen, welche der tragischen Rührung zum Grund liegen. Erstlich muß der Gegenstand unsers Mitleids zu unsere Gattung im ganzen Sinn bieses Worts gehören und die Handlung, an der wir teilnehmen sollen, eine moralische, d. i. unter dem Gebiet der Freiheit begriffen sein. Zweitens muß uns das Leiden, seine Quellen und seine Grade, in einer Folge verstnüpfter Begebenheiten vollständig mitgeteilt und zwar drittens sinnlich vergegenwärtigt, nicht mittelbar durch Beschreibung, sondern unmittelbar durch Handlung dargestellt werden. Alle diese Bedingungen vereinigt und erfüllt die Kunst in der Tragödie.

Die Tragöbie wäre bemnach bichterische Nachahmung einer zusammenhängenden Reihe von Begebenheiten (einer vollstänsbigen Handlung), welche uns Menschen in einem Zustand des Leidens zeigt und zur Absicht hat, unser Mitleid zu erregen.

Sie ist erstlich — Nachahmung einer Handlung. Der Begriff ber Nachahmung unterscheibet sie von den übrigen Gattungen der Dichtkunft, welche bloß erzählen oder beschreisben. In Tragödien werden die einzelnen Begebenheiten im Augenblick ihres Geschehens, als gegenwärtig, vor die Sinsbildungskraft oder vor die Sinne gestellt; unmittelbar, ohne Sinmischung eines dritten. Die Epopöe, der Roman, die einsache Erzählung rücken die Handlung, schon ihrer Form nach, in die Ferne, weil sie zwischen den Leser und die handelnden Personen den Erzähler einschieben. Das Entsernte, das Vergangene schwächt aber, wie bekannt ist, den Eindruck und den teilnehmenden Affekt; das Gegenwärtige verstärkt ihn. Alle erzählende Formen machen das Gegenwärtige zum Vergangenen; alle dramatische machen das Vergangene gegenwärtige.

Die Tragöbie ist zweitens Nachahmung einer Reihe von Begebenheiten, einer Handlung. Nicht bloß die Empfindungen und Affekte der tragischen Personen, sondern die Begebensheiten, aus denen sie entsprangen und auf deren Berankassung sie sich äußern, stellt sie nachahmend dar; dies unterscheidet sie von den lyrischen Dichtungsarten, welche zwar ebenfalls

gewisse Zustände bes Gemüts poetisch nachahmen, aber nicht Handlungen. Gine Elegie, ein Lied, eine Obe können uns die gegenwärtige, durch besondre Umstände bedingte Gemütsbeschaffenheit des Dichters (jei es in seiner eignen Person oder in idealischer) nachahmend vor Augen stellen, und in soserne sind sie zwar unter dem Begriff der Tragödie mit enthalten, aber sie machen ihn noch nicht aus, weil sie sich bloß auf Darstellungen von Gesühlen einschränken. Noch wesentlichere Unterschiede liegen in dem verschiedenen Zweck dieser Dichtungsarten.

Die Tragodie ift brittens Nachahmung einer vollständigen Sandlung. Gin einzelnes Ereignis, wie tragisch es auch fein mag, gibt noch feine Tragodie. Mehrere als Urfache und Wirfung in einander gegründete Begebenheiten muffen fich mit einander zwedmäßig zu einem Gangen verbinden, wenn die Wahrheit, d. i. die Uebereinstimmung eines por= gestellten Affetts, Charafters und bergleichen, mit ber Natur unfrer Seele, auf welche allein fich unfre Teilnahme gründet, erfannt werben foll. Wenn wir es nicht fühlen, bag wir felbst bei gleichen Umftanden eben so wurden gelitten und eben so gehandelt haben, so wird unser Mitleid nie erwachen. Es fommt also barauf an, bag wir die vorgestellte Sandlung in ihrem gangen Rusammenhang verfolgen, bak mir fie aus ber Seele ihres Urhebers burch eine natürliche Grabation unter Mitwirfung außrer Umftanbe hervorfließen feben. Co entsteht und wächst und vollendet sich vor unsern Augen bie Reugier des Dedipus, die Gifersucht des Othello. auch allein ber große Abstand ausgefüllt werben, ber sich amischen bem Frieden einer schulblosen Seele und ben Wemiffensqualen eines Berbrechers, zwischen ber ftolzen Sicherheit eines Glüdlichen und feinem ichredlichen Untergang, furg, ber sich zwischen ber ruhigen Gemutsstimmung bes Lefers am Unfang und ber beftigen Aufregung feiner Empfindungen am Ende ber Sandlung findet.

Eine Reihe mehrerer zusammenhängender Vorfälle wird erfordert, einen Wechsel der Gemütsbewegungen in uns zu erregen, der die Ausmerksamkeit spannt, der jedes Vermögen unsers Geistes ausbietet, den ermattenden Thätigkeitstried ermuntert und durch die verzögerte Befriedigung ihn nur desto heftiger entslammt. Gegen die Leiden der Sinnlichkeit silfe. Diese also besto dringender auszusordern, muß der tragische Künstler die Martern der Sinnlichkeit verlängern; aber auch dieser muß er Befriedigung zeigen, um jener den Sieg desto schwerer und rühmlicher zu machen. Beides ist nur durch eine Reihe von Handlungen möglich, die mit weiser Wahl zu dieser Absicht verbunden sind.

Die Tragobie ift viertens poetische Nachahmung einer mitleidswürdigen Sandlung, und baburch wird fie ber hiftorischen entgegengesett. Das lettere murbe fie fein, wenn fie einen historischen Zwed verfolgte, wenn fie barauf ausginge, von geschehenen Dingen und von ber Art ihres Geschehens ju unterrichten. In Diesem Falle mußte fie fich ftreng an historische Richtigkeit halten, weil sie einzig nur burch treue Darstellung bes wirklich Geschehenen ihre Absicht erreichte. Aber bie Tragodie hat einen poetischen 3med, b. i. fie stellt eine Sandlung bar, um ju rühren und burch Rührung ju ergöten. Behandelt fie alfo einen gegebenen Stoff nach biesem ihrem Zwede, so wird fie eben baburch in ber Nachahmung frei; fie erhalt Macht, ja Verbindlichkeit, die hiftorische Wahrheit den Gesetzen ber Dichtfunft unterzuordnen und ben gegebenen Stoff nach ihrem Bedürfnisse zu bearbeiten. Da fie aber ihren 3med, Die Rührung, nur unter ber Bedingung ber höchsten Uebereinstimmung mit ben Gesetzen ber Natur zu erreichen imstande ist, so steht fie. ihrer historischen Freiheit unbeschadet, unter bem strengen Gefet ber Naturmahrheit, welche man im Gegensat von ber historischen bie poetische Wahrheit nennt. Go läft fich be-

greifen, wie bei ftrenger Beobachtung ber hiftorischen Bahrheit nicht selten die poetische leiden, und umgekehrt bei grober Berletung ber hiftorischen die poetische nur um so mehr gewinnen fann. Da ber tragische Dichter, sowie überhaupt jeder Dichter, nur unter bem Gesetz ber poetischen Wahrheit steht, fo tann bie gemissenhafteste Beobachtung ber bistorischen ihn nie von feiner Dichterpflicht lossprechen, nie einer Uebertretung ber poetischen Wahrheit, nie einem Mangel bes Intereffe zur Entschuldigung gereichen. Es verrät baber febr beschränkte Begriffe von ber tragischen Runft, ja von ber Dichtfunft überhaupt, ben Tragodiendichter vor bas Tribunal ber Geschichte ju ziehen und Unterricht von bemjenigen ju fordern, ber fich schon vermöge feines Namens blok au Rubrung und Ergötung verbindlich macht. Sogar bann, wenn fich ber Dichter felbst burch eine anaftliche Unterwürfigkeit gegen hiftorische Bahrheit seines Künftlervorrechts begeben und ber Geschichte eine Gerichtsbarkeit über fein Brobukt ftill= schweigend eingeräumt haben follte, forbert bie Runft ihn mit allem Rechte vor ihren Richterstuhl, und ein Tod hermanns. eine Minona, ein Juft von Stromberg wurden, wenn fie hier die Brufung nicht aushielten, bei noch fo punktlicher Befolgung bes Roftums, bes Bolts- und bes Reitcharafters mittelmäßige Tragobien beißen.

Die Tragödie ist fünftens Nachahmung einer Hanblung, welche uns Menschen im Zustand des Leidens zeigt. Der Ausdruck "Menschen" ist hier nichts weniger als müßig und dient dazu, die Grenzen genau zu bezeichnen, in welche die Tragödie in der Wahl ihrer Gegenstände eingeschränkt ist. Nur das Leiden sinnlich moralischer Wesen, dergleichen wir selbst sind, kann unser Mitseid erwecken. Wesen also, die sich von aller Sittlichkeit lossprechen, wie sich der Aberglaube des Bolks oder die Einbildungskraft der Dichter die bösen Dämonen malt, und Menschen, welche ihnen gleichen, — Wesen ferner, die von dem Zwange der Sinnlichkeit befreit

find, wie wir uns die reinen Intelligenzen benken, und Menichen, die fich in höherm Grade, als die menschliche Schwachheit erlaubt, diesem Zwange entzogen haben, find gleich un= tauglich für die Tragodie. Ueberhaupt bestimmt schon ber Begriff bes Leibens, und eines Leibens, an bem mir teilnehmen follen, daß nur Menschen im vollen Sinne biefes Worts ber Gegenstand besselben sein können. Eine reine Intelligeng tann nicht leiben, und ein menschliches Subjekt. das sich dieser reinen Intelligenz in ungewöhnlichem Grade nähert, kann, weil es in seiner sittlichen Ratur einen zu schnellen Schutz gegen die Leiden einer schwachen Sinnlichkeit findet, nie einen großen Grad von Bathos erwecken. burchaus finnliches Subjett ohne Sittlichkeit, und folche, Die fich ihm nähern, find zwar bes fürchterlichsten Grades von Leiben fähig, weil ihre Sinnlichfeit in überwiegenbem Grabe wirft, aber von feinem sittlichen Gefühl aufgerichtet, werben fie biesem Schmerz zum Raube - und von einem Leiben, von einem durchaus hilflosen Leiden, von einer absoluten Un= thätigkeit ber Bernunft wenden wir uns mit Unwillen und Abscheu hinmeg. Der tragische Dichter gibt also mit Recht ben gemischten Charafteren ben Borzug, und bas Ibeal feines Belben liegt in gleicher Entfernung zwischen bem gang Bermerflichen und bem Bollfommenen.

Die Tragödie endlich vereinigt alle diese Eigenschaften, um den mitleidigen Affekt zu erregen. Mehrere von den Anstalten, welche der tragische Dichter macht, ließen sich ganz füglich zu einem andern Zweck, z. B. einem moralischen, einem historischen u. a. benutzen; daß er aber gerade diesen und keinen andern sich vorsetz, befreit ihn von allen Forderungen, die mit diesem Zweck nicht zusammenhängen, verspslichtet ihn aber auch zugleich, bei jeder besondern Anwenzdung der bisher aufgestellten Regeln sich nach diesem letzen Zwecke zu richten.

Der lette Grund, auf ben sich alle Regeln für eine

bestimmte Dichtungsart beziehen, heißt ber Zweck dieser Dichtungsart; die Berbindung der Mittel, wodurch eine Dichtungsart ihren Zweck erreicht, heißt ihre Form. Zweck und Form stehen also mit einander in dem genauesten Berhältnis. Diese wird durch jenen bestimmt und als notwendig vorgeschrieben, und der erfüllte Zweck wird das Resultat der glücklich beobsachteten Form sein.

Da jede Dichtungsart einen ihr eigentumlichen Zweck verfolgt, fo wird fie fich eben beswegen burch eine eigentumliche Form von den übrigen unterscheiden, denn die Form ist bas Mittel, burch welches fie ihren 3wed erreicht. bas, mas fie ausschließend vor ben übrigen leiftet, muß fie vermöge berjenigen Beschaffenheit leiften, die fie vor ben übrigen ausschließend befitt. Der Zweck ber Tragodie ift: Rührung; ihre Form: Nachahmung einer zum Leiden führenben Sandlung. Mehrere Dichtungsarten konnen mit ber Tragodie einerlei Sandlung zu ihrem Gegenstand haben. Mehrere Dichtungsarten fonnen ben 3med ber Tragobie, bie Rührung, wenngleich nicht als Hauptzweck, verfolgen. Das Unterscheibende ber lettern besteht also im Berhältnis ber Form zu bem 3mede, b. i. in ber Art und Beise, wie fie ihren Gegenstand in Rudficht auf ihren 3med behandelt, wie fie ihren Amed burch ihren Gegenstand erreicht.

Wenn der Zweck der Tragödie ist, den mitleidigen Affekt zu erregen, ihre Form aber das Mittel ist, durch welches sie diesen Zweck erreicht, so muß Nachahmung einer rührenden Handlung der Inbegriff aller Bedingungen sein, unter welchen der mitleidige Affekt am stärksten erregt wird. Die Form der Tragödie ist also die günstigste, um den mitleidigen Affekt zu erregen.

Das Produkt einer Dichtungsart ist vollkommen, in welchem die eigentümliche Form dieser Dichtungsart zu Erreichung ihres Zweckes am besten benutzt worden ift. Eine Tragödie also ist vollkommen, in welcher die tragische Form, nämlich

Chiller, Berte, XIII.

bie Nachahmung einer rührenben Hanblung, am besten benutzt worden ist, den mitleidigen Affekt zu erregen. Diejenige Tragödie würde also die vollkommenste sein, in welcher das erregte Mitleid weniger Wirkung des Stoss als der am besten benutzen tragischen Form ist. Diese mag für das Joeal der Tragödie gelten.

Biele Trauerspiele, sonst voll hoher poetischer Schönheit, find bramatisch tabelhaft, weil sie ben Amed ber Tragobie nicht durch die beste Benutung ber tragischen Form zu erreichen suchen; andre sind es, weil sie burch die tragische Form einen andern Zwed als ben ber Tragodie erreichen. Nicht wenige unfrer beliebteften Stude rühren uns einzig bes Stoffes megen, und wir find großmutig ober unaufmertfam genug, biese Eigenschaft ber Materie bem ungeschickten Künftler als Berdienst anzurechnen. Bei andern scheinen wir uns ber Absicht gar nicht zu erinnern, in welcher uns ber Dichter im Schaufpielhaufe versammelt hat, und zufrieben, burch glanzenbe Spiele ber Ginbilbungsfraft und bes Wites angenehm unterhalten zu fein, bemerken wir nicht einmal, bag wir ihn mit faltem Bergen verlaffen. Soll die ehrwürdige Runft (benn bas ift fie, bie zu bem göttlichen Teil unfers Befens fpricht) ihre Sache burch folche Rämpfer vor folchen Rampfrichtern führen? - Die Genügsamkeit bes Bublikums ift nur ermunternd für die Mittelmäßigkeit, aber beschimpfend und abfdredend für bas Benie.

## Shillers

# Sämtliche Werke

in 16 Bänden.

Mit Ginleitungen von Karl Goedeke.

#### Dierzefinter Band.

In halt: Kleine Schriften vermischten Inhalts. II.



Stuttgart 1894. Verlag der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung Rachfolger.

Drud ber Union Deutsche Berlagsgefellicaff in Stuttgart.

### Buhast.

| Aleine Schriften vermischten Inhalts.                                    | seite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ueber Anmut und Bürde                                                    | 1     |
| Ueber bas Pathetische                                                    | 66    |
| Berstreute Betrachtungen über verschiebene äfthetische Gegen-<br>ftanbe  | 96    |
| Ueber bie afthetische Erziehung bes Menschen, in einer Reihe von Briefen | 118   |
| Ueber die notwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen               | 287   |

Digitized by Google

### Kleine Schriften vermischten Inhalts.

#### Neber Anmut und Würde.\*)

Die griechische Fabel legt ber Göttin ber Schönheit einen Gürtel bei, ber die Kraft besitzt, bem, ber ihn trägt, Ansmut zu verleihen und Liebe zu erwerben. Eben biese Gottsheit wird von den Hulbgöttinnen ober den Grazien begleitet.

Die Griechen unterschieben also die Annut und die Grazien noch von der Schönheit, da sie solche durch Attribute ausdrückten, die von der Schönheitsgöttin zu trennen waren. Alle Anmut ist schön, denn der Gürtel des Liebreizes ist ein Eigentum der Göttin von Gnidus; aber nicht alles Schöne ist Anmut, denn auch ohne diesen Gürtel bleibt Benus, was sie ist.

Nach eben bieser Allegorie ist es bie Schönheitsgöttin allein, bie den Gürtel des Reizes trägt und verleiht. Juno, die herrliche Königin des himmels, muß jenen Gürtel erst von der Benus entlehnen, wenn sie den Jupiter auf dem Jba bezaubern will. Hoheit also, selbst wenn ein gewisser Grad von Schönheit sie schmudt (den man der Gattin Ju-

1

<sup>\*)</sup> Anmerkung bes herausgebers. Diefe Schrift ericien zuerft in ber neuen Thalia im zweiten Stud bes Jahrgangs 1793.

Chiller, Berte. XIV.

piters keineswegs abspricht), ift ohne Anmut nicht sicher, zu gefallen; benn nicht von ihren eigenen Reizen, sonbern von bem Gürtel ber Benus erwartet bie hohe Götterkönigin ben Sieg über Jupiters Herz.

Die Schönheitsgöttin kann aber boch ihren Gürtel entsäußern und feine Kraft auf bas Minberschöne übertragen. Unmut ift also kein ausschließen bes Prärogativ bes Schönen, sonbern kann auch, obgleich immer nur aus ber Hand bes Schönen, auf bas Minberschöne, ja felbst auf bas Nichtschöne übergehen.

Die nämlichen Griechen empfahlen bemjenigen, bem bei allen übrigen Geistesvorzügen die Anmut, das Gefällige fehlte, ben Grazien zu opfern. Diese Göttinnen wurden also von ihnen zwar als Begleiterinnen des schönen Geschlechts vorgestellt, aber das solche, die auch dem Mann gewogen werden können und die ihm, wenn er gefallen will, unentbehrlich sind.

Bas ift aber nun die Anmut, wenn sie sich mit bem Schönen zwar am liebsten, aber boch nicht ausschließend versbindet? wenn sie zwar von dem Schönen herstammt, aber die Wirkungen besselben auch an dem Nichtschönen offenbart? wenn die Schönheit zwar ohne sie bestehen, aber durch sie allein Neigung einstößen kann?

Das zarte Gefühl ber Griechen unterschieb frühe schon, was die Bernunft noch nicht zu verdeutlichen fähig war, und nach einem Ausdruck strebend, erborgte es von der Ginsbildungskraft Bilber, da ihm der Berstand noch keine Begriffe darbieten konnte. Jener Mythus ist daher der Achtung des Philosophen wert, der sich ohnehin damit begnügen muß, zu den Anschauungen, in welchen der reine Natursinn seine Entsbeckungen niederlegt, die Begriffe aufzusuchen, oder mit andern Worten, die Bilderschrift der Empfindungen zu erklären.

Entkleibet man die Borftellung ber Griechen von ihrer allegorischen Hulle, so scheint sie keinen anbern als folgenden Sinn einzuschließen.

Anmut ift eine bewegliche Schönheit; eine Schönheit

nämlich, die an ihrem Subjekte zufällig entstehen und eben so aufhören kann. Dadurch unterscheibet sie sich von der fixen Schönheit, die mit dem Subjekte selbst notwendig gezeben ist. Ihren Gürtel kann Benus abnehmen und der Juno augenblicklich überlassen; ihre Schönheit würde sie nur mit ihrer Person weggeben können. Ohne ihren Gürtel ist sie nicht mehr die reizende Benus, ohne Schönheit ist sie nicht Benus mehr.

Dieser Gürtel, als das Symbol der beweglichen Schönsheit, hat aber das ganz Besondere, daß er der Person, die damit geschmückt wird, die objektive Eigenschaft der Anmut verleiht; und unterscheidet sich dadurch von jedem andern Schmuck, der nicht die Person selbst, sondern bloß den Sindbruck derselben, subjektiv, in der Borstellung eines andern, verändert. Es ist der ausdrückliche Sinn des griechischen Mythus, daß sich die Anmut in eine Eigenschaft der Person verwandle und daß die Trägerin des Gürtels wirklich liebens-würdig sei, nicht bloß so scheine.

Ein Gürtel, ber nicht mehr ist als ein zufälliger äußerlicher Schmuck, scheint allerdings kein ganz passendes Bild zu sein, die persönliche Eigenschaft der Anmut zu bezeichnen; aber eine persönliche Eigenschaft, die zugleich als zertrenndar von dem Subjekte gedacht wird, konnte nicht wohl anders, als durch eine zufällige Zierde versinnlicht werden, die sich unbeschadet der Person von ihr trennen läßt.

Der Gürtel des Reizes wirkt also nicht natürlich, weil er in diesem Fall an der Person selbst nichts verändern könnte, sondern er wirkt magisch, das ist, seine Krast wird über alle Naturbedingungen erweitert. Durch diese Auskunft (die freislich nicht mehr ist als ein Behelf) sollte der Widerspruch geshoben werden, in den das Darstellungsvermögen sich jederzeit unvermeidlich verwickelt, wenn es für das, was außerhalb der Natur im Reiche der Freiheit liegt, in der Natur einen Aussbruck sucht.

Wenn nun ber Gürtel bes Reizes eine objektive Eigensschaft ausdrückt, die sich von ihrem Subjekte absondern läßt, ohne deswegen etwas an der Ratur besselben zu verändern, so kann er nichts anders als Schönheit der Bewegung bezeichnen; denn Bewegung ist die einzige Veränderung, die mit einem Gegenstand vorgehen kann, ohne seine Joentität aufzuheben.

Schönheit der Bewegung ist ein Begriff, der beiden Forderungen Genüge leistet, die in dem angesührten Mythus enthalten sind. Sie ist erstlich objektiv und kommt dem Gegenstande selbst zu, nicht bloß der Art, wie wir ihn aufnehmen. Sie ist zweitens etwas Zufälliges an demselben, und der Gegenstand bleibt übrig, auch wenn wir diese Eigensschaft von ihm wegdenken.

Der Gürtel bes Reizes verliert auch bei bem Minbersschönen und selbst bei bem Richtschönen seine magische Kraft nicht; bas heißt, auch bas Minberschöne, auch bas Richtschöne kann sich fcon bewegen.

Die Anmut, sagt ber Mythus, ist etwas Zufälliges an ihrem Subjekt; daher können nur zufällige Bewegungen biese Eigenschaft haben. An einem Joeal der Schönheit müssen alle notwendigen Bewegungen schön sein, weil sie, als notwendig, zu seiner Natur gehören; die Schönheit dieser Bewegungen ist also schon mit dem Begriff der Benus gegeben; die Schönheit der zufälligen ist hingegen eine Erweiterung dieses Begriffs. Es gibt eine Anmut der Stimme, aber keine Anmut des Atemholens.

Ift aber jebe Schönheit ber zufälligen Bewegungen Anmut?

Daß ber griechische Mythus Anmut und Grazie nur auf die Menscheit einschränke, wird kaun einer Erinnerung bedürfen; er geht sogar noch weiter und schließt selbst die Schönheit der Gestalt in die Grenzen der Menschengattung ein, unter welcher der Grieche bekanntlich auch seine Götter

begreift. Ist aber die Anmut nur ein Borrecht ber Menschenbildung, so kann keine berjenigen Bewegungen darauf Anspruch machen, die der Mensch auch mit dem, was bloß Natur ist, gemein hat. Könnten also die Locken an einem schönen Haupte sich mit Anmut bewegen, so wäre kein Grund mehr vorhanden, warum nicht auch die Aeste eines Baumes, die Wellen eines Stroms, die Saaten eines Kornselds, die Gliedmaßen der Tiere sich mit Annut bewegen sollten. Aber die Göttin von Gnidus repräsentiert nur die menschliche Gattung, und da, wo der Mensch weiter nichts als ein Naturding und Sinnenwesen ist, da hört sie auf, für ihn Bedeutung zu haben.

Billfürlichen Bewegungen allein kann also Anmut zukommen, aber auch unter biesen nur benjenigen, bie ein Ausbruck moralischer Empfindungen sind. Bewegungen, welche
keine andere Quelle als die Sinnlichkeit haben, gehören bei
aller Willkürlichkeit doch nur der Natur an, die für sich allein
sich nie dis zur Anmut erhebet. Könnte sich die Begierde mit
Anmut, der Instinkt mit Grazie äußern, so würden Anmut
und Grazie nicht mehr fähig und würdig sein, der Menschheit zu einem Ausdruck zu dienen.

Und doch ift es die Menschheit allein, in die der Grieche alle Schönheit und Bollsommenheit einschließt. Nie darf sich ihm die Sinnlichkeit ohne Seele zeigen, und seinem humanen Gefühl ist es gleich unmöglich, die rohe Tierheit und die Instelligenz zu vereinzeln. Wie er jeder Idee sogleich einen Leib andildet und auch das Geistigste zu verkörpern strebt, so fordert er von jeder Handlung des Instinkts an dem Menschen zugleich einen Ausdruck seiner sittlichen Bestimmung. Dem Griechen ist die Natur nie bloß Natur: darum darf er auch nicht erröten, sie zu ehren; ihm ist die Bernunft niemals bloß Vernunft: darum darf er auch nicht zittern, unter ihren Maßstad zu treten. Natur und Sittlichkeit, Materie und Geist, Erde und Himmel sließen wunderdar schön in seinen Dichtungen zusammen. Er führte die Freiheit, die nur im

Olympus zu Hause ift, auch in die Geschäfte ber Sinnlichfeit ein, und bafür wird man es ihm hingehen lassen, baß
er die Sinnlichkeit in den Olympus versetze.

Dieser zärtliche Sinn ber Griechen nun, ber bas Materielle immer nur unter ber Begleitung bes Geistigen bulbet, weiß von keiner willkürlichen Bewegung am Menschen, die nur der Sinnlichkeit allein angehörte, ohne zugleich ein Ausbruck bes moralisch empfindenden Geistes zu sein. Daher ist ihm auch die Anmut nichts anders, als ein solcher schöner Ausdruck der Seele in den willkürlichen Bewegungen. Woalso Anmut stattsindet, da ist die Seele das bewegende Prinzip, und in ihr ist der Grund von der Schönheit der Bewegung enthalten. Und so löst sich denn jene mythische Vorstellung in folgenden Gedanken auf: "Anmut ist eine Schönheit, die nicht von der Natur gegeben, sondern von dem Subjekte selbst hervorgebracht wird."

Ich habe mich bis jest barauf eingeschränkt, den Begriff ber Anmut aus der griechischen Fabel zu entwickeln, und, wie ich hoffe, ohne ihr Gewalt anzuthun. Jest sei mir erlaubt, zu versuchen, was sich auf dem Weg der philosophischen Unterssuchung darüber ausmachen läßt, und ob es auch hier, wie in so viel andern Fällen, wahr ist, daß sich die philosophierende Bernunft weniger Entdeckungen rühmen kann, die der Sinn nicht schon dunkel geahnet und die Poesie nicht geoffensbart hätte.

Benus, ohne ihren Gürtel und ohne die Grazien, repräsentiert uns das Jbeal der Schönheit, so wie lettere aus den Händen der bloßen Natur kommen kann und, ohne die Einwirkung eines empfindenden Geistes, durch die plastischen Kräfte erzeugt wird. Mit Recht stellt die Fabel für diese Schönheit eine eigene Göttergestalt zur Repräsentantin auf, denn schon das natürliche Gefühl unterscheidet sie auf das strengste von derjenigen, die dem Einsluß eines empsindenden Geistes ihren Ursprung verdankt.

Es sei mir erlaubt, diese von der bloßen Natur, nach dem Geset der Notwendigkeit gebildete Schönheit, zum Unterschied von der, welche sich nach Freiheitsbedingungen richtet, die Schönheit des Baues (architektonische Schönheit) zu benennen. Mit diesem Namen will ich also benjenigen Teil der menschlichen Schönheit bezeichnet haben, der nicht bloß durch Naturkräfte ausgeführt worden (was von jeder Erscheinung gilt), sondern der auch nur allein durch Naturkräfte bestimmt ist.

Sin glückliches Verhältnis ber Glieber, fließende Umriffe, ein lieblicher Teint, eine zarte Haut, ein feiner und freier Buchs, eine wohlklingende Stimme u. f. f. find Vorzüge, die man bloß der Natur und dem Glück zu verdanken hat; der Natur, welche die Anlage dazu hergab und felbst entwickelte; dem Glück, welches das Bildungsgeschäft der Natur vor jeder Einwirkung feindlicher Kräfte beschütte.

Diese Benus steigt schon ganz vollenbet aus bem Schaume bes Meers empor: vollendet, benn sie ist ein besschlossenes, streng abgewogenes Werk ber Notwendigkeit, und als solches keiner Varietät, keiner Erweiterung fähig. Da sie nämlich nichts anders ist, als ein schöner Vortrag der Zwecke, welche die Natur mit dem Menschen beabsichtet, und baher jede ihrer Eigenschaften durch den Begriff, der ihr zum Grund liegt, vollkommen entschieden ist, so kann sie — der Anlage nach — als ganz gegeben beurteilt werden, obgleich diese erst unter Zeitbedingungen zur Entwicklung kommt.

Die architektonische Schönheit ber menschlichen Bilbung muß von ber technischen Bollkommenheit berselben wohl unterschieben werden. Unter ber letztern hat man das System ber Zwecke selbst zu verstehen, so wie sie sich unter einander zu einem obersten Endzweck vereinigen; unter ber erstern hinz gegen bloß eine Eigenschaft ber Darstellung dieser Zwecke, so wie sie sich dem anschauenden Bermögen in der Erscheinung offenbaren. Wenn man also von der Schönheit spricht, so wird

weber ber materielle Wert dieser Zwecke, noch die formale Kunstmäßigkeit ihrer Verbindung dabei in Betrachtung gezogen. Das anschauende Vermögen hält sich einzig nur an die Art des Ersscheinens, ohne auf die logische Beschaffenheit seines Objekts die geringste Rücksicht zu nehmen. Ob also gleich die architektonische Schönheit des menschlichen Baues durch den Begriff, der demselben zum Grund liegt, und durch die Zwecke des dingt ist, welche die Natur mit ihm beabsichtet, so isoliert doch das äfthetische Urteil sie völlig von diesen Zwecken, und nichts, als was der Erscheinung unmittelbar und eigentümlich angehört, wird in die Vorstellung der Schönheit ausgenommen.

Man kann daher auch nicht sagen, daß die Würde der Menschheit die Schönheit des menschlichen Baues erhöhe. In unser Urteil über die letztere kann die Borstellung der erstern zwar einsließen, aber alsdann hört es zugleich auf, ein rein ästhetisches Urteil zu sein. Die Technik der menschlichen Gestalt ist allerdings ein Ausdruck seiner Bestimmung, und als ein solcher darf und soll sie uns mit Achtung erfüllen. Aber diese Technik wird nicht dem Sinn, sondern dem Verstande vorgestellt; sie kann nur gedacht werden, nicht erscheinen. Die architektonische Schönheit hingegen kann nie ein Ausdruck seiner Bestimmung sein, da sie sich an ein ganz andres Versmögen wendet, als daszenige ist, welches über jene Bestimmung zu entscheiden hat.

Wenn baher bem Menschen, vorzugsweise vor allen übrisgen technischen Bildungen ber Natur, Schönheit beigelegt wird, so ist dies nur in sofern wahr, als er schon in der bloßen Erscheinung diesen Vorzug behauptet, ohne daß man sich dabei seiner Menschheit zu erinnern braucht. Denn da dieses Letzte nicht anders als vermittelst eines Begriffs geschehen könnte, so würde nicht der Sinn, sondern der Verstand über die Schönheit Richter sein, welches einen Widerspruch einschließt. Die Würde seiner sittlichen Bestimmung kann also der Mensch nicht in Anschlag bringen, seinen Vorz

zug als Intelligenz kann er nicht geltend machen, wenn er ben Preis der Schönheit behaupten will; hier ift er nichts als ein Ding im Raume, nichts als Erscheinung unter Erscheinungen. Auf seinen Rang in der Josenwelt wird in der Sinnenwelt nicht geachtet, und wenn er in dieser die erste Stelle behaupten soll, so kann er sie nur dem, was in ihm Natur ift, zu verdanken haben.

Aber eben biefe feine Ratur ift, wie wir miffen, burch bie Ibee seiner Menschheit bestimmt worben, und so ift es benn mittelbar auch feine architektonische Schönheit. Wenn er fich also vor allen Sinnenwesen um ihn her burch höhere Schönheit unterscheibet, so ift er bafur unstreitig seiner menschlichen Bestimmung verpflichtet, welche ben Grund enthält, warum er fich von ben übrigen Sinnenwesen überhaupt nur unterscheibet. Aber nicht barum ift bie menschliche Bilbung icon, weil fie ein Ausbruck biefer höheren Bestimmung ift: benn mare biefes, fo murbe bie nämliche Bilbung aufhören, schon zu fein, sobald fie eine niedrigere Bestimmung ausbrudte; so murbe auch bas Gegenteil biefer Bilbung schon fein, sobald man nur annehmen konnte, bag es jene höhere Beftimmung ausbrudte. Gefett aber, man konnte bei einer schönen Menschengestalt gang und gar vergeffen, mas fie ausbrudt, man konnte ihr, ohne fie in ber Erscheinung ju veranbern, ben roben Inftinft eines Tigers unterschieben, fo würde das Urteil der Augen vollkommen dasselbe bleiben, und ber Sinn murbe ben Tiger für bas ichonfte Werk bes Schöpfers erflären.

Die Bestimmung bes Menschen, als einer Intelligenz, hat also an ber Schönheit seines Baues nur in sofern einen Anteil, als ihre Darstellung, b. i. ihr Ausbruck in ber Erscheinung, zugleich mit ben Bebingungen zusammentrifft, unter welchen bas Schöne sich in ber Sinnenwelt erzeugt. Die Schönheit selbst nämlich muß jederzeit ein freier Naturessfekt bleiben, und die Bernunstidee, welche die Technik des

menschlichen Baues bestimmte, tann ihm nie Schönheit ersteilen, fondern blog gestatten.

Man könnte mir zwar einwenden, daß überhaupt alles, mas in ber Erscheinung fich barftellt, burch Naturfräfte ausgeführt werbe und bag biefes also fein ausschließendes Mertmal bes Schönen sein könne. Es ift mahr, alle technische Bilbungen find hervorgebracht burch Natur, aber burch Natur find fie nicht technisch, wenigstens werden fie nicht so beurteilt. Technisch find fie nur durch ben Berftand, und ihre technische Bolltommenheit hat also schon Existenz im Verstande, ehe fie in die Sinnenwelt hinübertritt und jur Erscheinung wird. Schönheit hingegen hat das ganz Eigentumliche, daß fie in ber Sinnenwelt nicht bloß bargeftellt mirb, sonbern auch in berselben zuerst entspringt; bag bie Natur fie nicht blog ausbrückt, sonbern auch erschafft. Sie ist burchaus nur eine Eigenschaft bes Sinnlichen, und auch ber Künftler, ber fie beabsichtet, tann fie nur in soweit erreichen, als er ben Schein unterhält, daß die Natur gebildet habe.

Die Technif bes menschlichen Baues zu beurteilen, muß man die Borstellung der Zwecke, denen sie gemäß ist, zu Hilfe nehmen; dies hat man gar nicht nötig, um die Schönheit dieses Baues zu beurteilen. Der Sinn allein ist hier ein völlig kompetenter Richter, und dies könnte er nicht sein, wenn nicht die Sinnenwelt (die sein einziges Objekt ist) alle Bebingungen der Schönheit enthielte und also zu Erzeugung derselben vollkommen hinreichend wäre. Mittelbar freilich ist die Schönheit des Menschen in dem Begriff seiner Menscheheit gegründet, weil seine ganze sinnliche Natur in diesem Begriffe gegründet ist; aber der Sinn, weiß man, hält sich nur an das Un mittelbare, und für ihn ist es also gerade so viel, als wenn sie ein ganz unabhängiger Naturesesselt wäre.

Nach bem Bisherigen sollte es nun scheinen, als wenn bie Schönheit für die Bernunft durchaus kein Interesse haben

könnte, da sie bloß in der Sinnenwelt entspringt und sich auch nur an das sinnliche Erkenntnisvermögen wendet. Denn nachdem wir von dem Begriff derselben, als fremdartig, abzgesondert haben, was die Vorstellung der Vollkommensheit in unser Urteil über die Schönheit zu mischen kaum unterlassen kann, so scheint dieser nichts mehr übrig zu bleiben, wodurch sie der Gegenstand eines vernünstigen Bohlgefallenssein könnte. Nichtsdestoweniger ist es eben so ausgemacht, daß das Schöne der Vernunft gefällt, als es entschieden ist, daß es auf keiner solchen Eigenschaft des Objektes beruht, die nur durch Vernunft zu entdecken wäre.

Um biefen anscheinenben Wiberspruch aufzulösen, muß man fich erinnern, bag es zweierlei Arten gibt, woburch Erscheinungen Objette ber Bernunft werben und Ibeen ausbruden fonnen. Es ift nicht immer nötig, bag bie Bernunft biefe Ibeen aus ben Erscheinungen herauszieht; fie fann fie auch in biefelben hineinlegen. In beiben Källen wird bie Erscheinung einem Vernunftbegriff abaquat fein, nur mit bem Unterschied, bag in bem ersten Fall bie Bernunft ibn schon objektiv barin findet und ihn gleichsam von bem Gegenstand nur empfängt, weil ber Begriff gefest werben muß, um bie Beschaffenheit und oft felbst um bie Möglichkeit bes Objekts zu erklären; bag fie hingegen in bem zweiten Fall bas, mas unabhanaia von ihrem Beariff in ber Ericheinung gegeben ift, felbstthätig ju einem Ausbrud besfelben macht und also etwas blog Sinnliches überfinnlich behandelt. Dort ist also die Idee mit bem Gegenstande objektiv notwendig, hier hingegen höchstens subjektiv notwendig verknüpft. Ich brauche nicht zu fagen, bag ich jenes von ber Bollfommenheit, biefes von ber Schönheit verftehe.

Da es also in bem zweiten Fall in Ansehung bes sinnlichen Objektes ganz und gar zufällig ift, ob es eine Bernunft gibt, die mit der Vorstellung besselben eine ihrer Ideen verbindet, folglich die objektive Beschaffenheit des Gegenstandes

von dieser Idee als völlig unabhängig muß betrachtet werden, fo thut man gang recht, bas Schone, objettiv, auf lauter Naturbedingungen einzuschränken und es für einen bloken Effett ber Ginnenwelt zu erklaren. Weil aber boch - auf ber anbern Seite - bie Bernunft von biefem Effett ber blogen Sinnenwelt einen transscenbenten Gebrauch macht und ibm baburch, daß fie ihm eine höhere Bebeutung leiht, gleichsam ihren Stempel aufbrudt, fo hat man ebenfalls recht, bas Schone, subjektiv, in die intelligible Belt zu verfeten. Die Schönheit ift baber als bie Burgerin zweier Welten anzusehen, beren einer fie burch Geburt, ber andern burch Aboption angehört; fie empfängt ihre Erifteng in ber finnlichen Natur und erlangt in ber Bernunftwelt bas Burgerrecht. Sieraus erklärt fich auch, wie es zugeht, bag ber Geschmad, als ein Beurteilungsvermögen bes Schönen, zwischen Geift und Sinnlichkeit in die Mitte tritt und biese beiben einander verschmähenben Naturen zu einer glüdlichen Gintracht verbindet - wie er bem Materiellen bie Achtung ber Bernunft, wie er bem Rationalen die Zuneigung ber Sinne er= wirbt - wie er Anschauungen ju Ideen abelt und selbst bie Sinnenwelt gemiffermagen in ein Reich ber Freiheit vermanbelt.

Wiewohl es aber — in Ansehung des Gegenstandes selbst — zufällig ist, ob die Vernunft mit der Vorstellung desselben eine ihrer Ideen verbindet, so ist es doch — für das vorstellende Subjekt — notwendig, mit einer solchen Vorstellung eine solche Idee zu verknüpsen. Diese Idee und das ihr korrespondierende sinnliche Merkmal an dem Objekte müssen mit einander in einem solchen Verhältnis stehen, daß die Vernunft durch ihre eignen unveränderlichen Gesetz zu dieser Handlung genötigt wird. In der Vernunft selbst muß also der Grund liegen, warum sie ausschließend nur mit einer gewissen Erscheinungsart der Dinge eine bestimmte Idee verknüpft, und in dem Objekte muß wieder der Grund liegen,

warum es ausschließend nur diese Idee und keine andre hers vorruft. Was für eine Idee das nun sei, die die Bernunft in das Schöne hineinträgt, und durch welche objektive Eigenschaft der schöne Gegenstand fähig sei, dieser Idee zum Symbol zu dienen — dies ist eine viel zu wichtige Frage, um hier bloß im Vorübergehen beantwortet zu werden, und beren Erörterung ich also auf eine Analytik des Schönen verspare.

Die architektonische Schönheit bes Menschen ift also, auf bie Urt, wie ich eben ermähnte, ber finnliche Ausbrud eines Bernunftbegriffs; aber fie ift es in feinem anbern Sinne und mit feinem größern Rechte, als überhaupt jebe icone Bilbung ber Ratur. Dem Grabe nach übertrifft fie amar alle andere Schönheiten, aber ber Art nach fteht fie in ber nämlichen Reihe mit benfelben, ba auch fie von ihrem Subjekte nichts, als mas finnlich ift, offenbart und erst in ber Borftellung eine überfinnliche Bebeutung empfängt. \*) Daß bie Darftellung ber Zwede am Menschen ichoner ausgefallen ift, als bei andern organischen Bilbungen, ift als eine Gunft anzusehen, welche bie Bernunft, als Gesetgeberin bes menichlichen Baues, ber Natur als Ausrichterin ihrer Gesete erzeigte. Die Bernunft verfolgt zwar bei ber Technit bes Menschen ihre Zwede mit ftrenger Notwendigkeit, aber gludlicher= weise treffen ihre Forberungen mit ber Notwendigkeit ber

<sup>\*)</sup> Denn — um es noch einmal zu wiederholen — in der bloßen Anschauung wird alles, was an der Schönheit objettlv ift, gegeben. Da aber das, was dem Wenichen den Borzug vor allen übrigen Sinnenwesen gibt, in der bloßen Anschauung nicht vorkonnnt, so kann eine Eigenschaft, die sich schon in der bloßen Anschauung offenbart, diesen Borzug nicht sichtbar machen. Seine höhere Bestimmung, die allein diesen Borzug begründet, wied also durch seine schönheit nicht ausgedrückt, und die Borstellung von jener kann daher nie ein Ingrediens von dieser abgeben, nie in das äscheilige Urteil mit ausgenommen werden. Richt der Gedanke selbst, dessen Ausdruck die menschliche Bildung ist, bloß die Wirkungen desselben in der Erschenung offendaren sich dem sinn. Zu dem übersinnlichen Grund dieser Wirkungen erzebt der bloße Sinn sich eben so wenig, als (wenn man mir dies Beispiel verstatten will) der bloß sinnliche Wensch zu der Idee der chersten Westursache hinaussisch, wenn er seine Triebe befriedigt, wenn er seine

Natur zusammen, so baß bie lettere ben Auftrag ber erstern vollzieht, indem sie bloß nach ihrer eigenen Reigung handelt.

Dieses kann aber nur von ber architektonischen Schönheit bes Menschen gelten, wo bie Naturnotwendigkeit burch die Notwendigkeit des sie bestimmenden teleologischen Grundes unterstützt wird. Hier allein konnte die Schönheit gegen die Technik des Baues berechnet werden, welches aber nicht mehr stattsindet, sobald die Notwendigkeit nur einseitig ist und die übersinnliche Ursache, welche die Erscheinung bestimmt, sich zufällig verändert. Für die architektonische Schönheit des Menschen sorgt also die Natur allein, weil ihr hier, gleich in der ersten Anlage, die Vollziehung alles dessen, was der Mensch zu Ersüllung seiner Zwecke bedarf, einmal für immer von dem schaffenden Verstand übergeben wurde und sie also in diesem ihrem organischen Geschäfte keine Neuerung zu befürchten hat.

Der Mensch aber ift zugleich eine Verson, ein Wesen also, welches selbst Ursache, und zwar absolut letzte Ursache seiner Zustände sein, welches sich nach Gründen, die es aus sich selbst nimmt, verändern kann. Die Art seines Erscheinens ist abhängig von der Art seines Empsindens und Wollens, also von Zuständen, die er selbst in seiner Freiheit, und nicht die Natur nach ihrer Notwendigkeit bestimmt.

Wäre der Mensch bloß ein Sinnenwesen, so würde die Natur zugleich die Gesetze geben und die Fälle der Answendung bestimmen; jetzt teilt sie das Regiment mit der Freiheit, und obgleich ihre Gesetze Bestand haben, so ist es nunmehr doch der Geist, der über die Fälle entscheidet.

Das Gebiet bes Geistes erstreckt sich so weit, als bie Natur lebendig ist, und endigt nicht eher, als wo das organische Leben sich in die formlose Masse verliert und die animalischen Kräfte aufhören. Es ist bekannt, daß alle bewegenden Kräfte im Menschen unter einander zusammenhängen,

und so läßt sich einsehen, wie der Geist — auch nur als Prinzip der willkürlichen Bewegung betrachtet — seine Wirskungen durch das ganze System derselben fortpflanzen kann. Richt bloß die Werkzeuge des Willens, auch diejenigen, über welche der Wille nicht unmittelbar zu gebieten hat, erfahren wenigstens mittelbar seinen Einsluß. Der Geist bestimmt sie nicht bloß absichtlich, wenn er handelt, sondern auch unabssichtlich, wenn er empfindet.

Die Natur für sich allein kann, wie aus bem Obigen klar ist, nur für die Schönheit berjenigen Erscheinungen sorgen, die sie selbst uneingeschränkt nach dem Gesetz der Notwendigskeit zu bestimmen hat. Aber mit der Willfür tritt der Zufall in ihre Schöpfung ein, und obgleich die Beränderungen, welche sie unter dem Regiment der Freiheit erleidet, nach keinen andern als ihren eignen Gesetzen ersolgen, so ersolgen sie doch nicht niehr aus diesen Gesetzen. Da es jetzt auf den Geist ankommt, welchen Gebrauch er von seinen Werkzeugen machen will, so kann die Natur über denjenigen Teil der Schönheit, welcher von diesem Gebrauch abhängt, nichts mehr zu gebieten und also auch nichts mehr zu versantworten haben.

Und so würde denn der Mensch in Gesahr schweben, gerade da, wo er sich durch den Gebrauch seiner Freiheit zu den reinen Intelligenzen erhebt, als Erscheinung zu sinken und in dem Urteile des Geschmacks zu verlieren, was er vor dem Richterstuhl der Bernunft gewinnt. Die durch sein Handeln er füllte Bestimmung würde ihm einen Vorzug kosten, den die in seinem Bau bloß angekündigte Bestimmung begünstigte; und wenngleich dieser Vorzug nur sinnlich ist, so haben wir doch gefunden, daß ihm die Vernunft eine höhere Bedeutung erteilt. Eines so groben Widerspruchs macht sich die Uebereinstimmung liedende Ratur nicht schuldig, und was in dem Reiche der Vernunft harmonisch ist, wird sich durch keinen Mißklang in der Sinnenwelt offenbaren.

Indem also die Berson ober bas freie Prinzipium im-Menschen es auf sich nimmt, bas Spiel ber Erscheinungen au bestimmen, und burch seine Dagwischenkunft ber Natur bie Macht entzieht, Die Schönheit ihres Werks zu beschüten, fo tritt es felbst an bie Stelle ber Natur und übernimmt (wenn mir biefer Ausbruck erlaubt ift) mit ben Rechten berfelben einen Teil ihrer Berpflichtungen. Inbem ber Beift bie ihm untergeordnete Sinnlichfeit in fein Schidfal verwidelt und von seinen Zuständen abhängen läßt, macht er sich gemiffer= maßen felbst zur Erscheinung und bekennt fich als ein Unterthan bes Gesetes, welches an alle Erscheinungen ergehet. Um seiner selbst willen macht er sich verbindlich, die von ihm abhängende Natur auch noch in feinem Dienste Natur bleiben ju laffen und fie ihrer früheren Bflicht nie entgegen ju behandeln. Ich nenne die Schönheit eine Pflicht ber Gricheinungen, weil bas ihr entsprechenbe Bedürfnis im Cubjette in der Vernunft felbst gegründet und daher allgemein und notwendig ift. Ich nenne fie eine frühere Bflicht, weil ber Sinn icon geurteilt hat, ebe ber Berftand fein Geschäft beginnt.

Die Freiheit regiert also jetzt die Schönheit. Die Natur gab die Schönheit bes Baues, die Seele gibt die Schönheit bes Spiels. Und nun wissen wir auch, was wir unter Anmut und Grazie zu verstehen haben. Anmut ist die Schönheit der Gestalt unter dem Einfluß der Freiheit; die Schönheit der jenigen Erscheinungen, die die Person bestimmt. Die architettonische Schönheit macht dem Urheber der Natur, Anmut und Grazie machen ihrem Besitzer Stre. Jene ist ein Talent, diese ein persönliches Verdienst.

Anmut kann nur ber Bewegung zukommen, benn eine Beränberung im Gemüt kann sich nur als Bewegung in ber Sinnenwelt offenbaren. Dies hindert aber nicht, daß nicht auch feste und ruhende Züge Anmut zeigen könnten. Diese festen Züge waren ursprünglich nichts als Bewegungen, die

endlich bei oftmaliger Erneuerung habituell wurden und bleibende Spuren einbrückten.\*)

Aber nicht alle Bewegungen am Menschen find ber Grazie fähig. Grazie ist immer nur die Schönheit der durch Freisheit bewegten Gestalt, und Bewegungen, die bloß der Natur angehören, können nie diesen Namen verzbienen. Es ist zwar an dem, daß ein lebhafter Geist sich zulett beinahe aller Bewegungen seines Körpers bemächtigt, aber wenn die Kette sehr lang wird, wodurch sich ein schöner Zug an moralische Empsindungen anschließt, so wird er eine Sigenschaft des Baues und läßt sich kaum mehr zur Grazie zählen. Endlich bildet sich der Geist sogar seinen Körper, und der Bau selbst muß dem Spiele solgen, so daß sich die Anmut zulett nicht selten in architestonische Schönheit verwandelt.

So wie ein feinbseliger, mit sich uneiniger Geift selbst bie erhabenste Schönheit bes Baues zu Grund richtet, daß man unter ben unwürdigen händen der Freiheit das herrliche Meisterstück der Natur zuletzt nicht mehr erkennen kann, so sieht man auch zuweilen das heitre und in sich harmonische Gemüt der durch hindernisse gefesselten Technik zu hilfe

<sup>\*)</sup> Daber nimmt Some ben Begriff ber Anmut viel ju eng an, wenn er (Grundfate b. Rritit II. 39. Neuefte Ausgabe) fagt: "baß, wenn bie anmutigfte Berfon in Rube fei und fich weber bewege noch fpreche, wir bie Gigenfchaft ber Unmut, wie die Farbe im Finftern, aus ben Mugen verlieren." Rein, wir verlieren fie nicht aus ben Augen, fo lange wir an ber ichlafenben Berfon bie Buge mahrnehmen, bie ein wohlwollender, fanfter Beift gebilbet bat; und gerabe ber ichagbarfte Teil ber Gragie bleibt übrig, berjenige nämlich, ber fich aus Bebarben ju Bugen verfeftete und aljo bie Gertigteit bes Bemuts in iconen Empfindungen an ben Tag legt. Wenn aber ber Berichtiger bes Somefchen Werts feinen Autor burch bie Bemerfung gurecht gu weisen glaubte (fiebe in bemfelben Band Geite 459): "baß fich bie Anmut nicht blog auf willfürliche Bewegungen einschränfe, bag eine folafenbe Berfon nicht aufbore, reigenb gu fein," - und warum? "weil mabrenb Diefes Buftandes die unwillfürlichen, fanften und eben besmegen befto anmutigern Bewegungen erft recht fichtbar werben," fo bebt er ben Begriff ber Gragie gang auf, ben Some blog zu fehr einfdrantte. Unwillfürliche Bewegungen im Schlafe, wenn es nicht mechanische Wiederholungen von willfürlichen find, tonnen nie anmutig fein, weit entfernt, bag fie es vorzugsweise fein tonnten; und wenn eine ichlafende Berfon reigend ift, fo ift fie es feineswegs burch bie Bewegungen, bie fie macht, fonbern burd ihre Rüge, die bon borbergegangenen Bewegungen zeugen.

kommen, die Natur in Freiheit setzen und die noch eingewickelte gedrückte Gestalt mit göttlicher Glorie aus einander breiten. Die plastische Natur des Menschen hat unendlich viele Hilfsmittel in sich selbst, ihr Versäumnis herein zu bringen und ihre Fehler zu verbessert, sobald nur der sittliche Geist sie in ihrem Bildungswerk unterstützen, oder auch manchmal nur nicht beunruhigen will.

Da auch die verfesteten Bewegungen (in Züge übergegangene Gebärden) von der Anmut nicht ausgeschlossen sind, so könnte es das Ansehen haben, als ob überhaupt auch die Schönheit der anscheinenden oder nach geahmten Bewegungen (die flammigten oder geschlängelten Linien) gleichfalls mit dazu gerechnet werden müßte, wie Mendelsssohn auch wirklich behauptet.\*) Aber dadurch würde der Begriff der Anmut zu dem Begriff der Schönheit überhaupt erweitert; denn alle Schönheit ist zuletzt bloß eine Eigenschaft der wahren oder anscheinenden (objektiven oder subjektiven) Bewegung, wie ich in einer Zergliederung des Schönen zu beweisen hosse. Anmut aber können nur solche Bewegungen zeigen, die zugleich einer Empfindung entsprechen.

Die Person — man weiß, was ich damit andeuten will — schreibt dem Körper die Bewegungen entweder durch ihren Willen vor, wenn sie eine vorgestellte Wirkung in der Sinnenswelt realisieren will, und in diesem Fall heißen die Bewegungen willkürlich oder abgezweckt; oder solche erfolgen, ohne den Willen der Person, nach einem Gesetz der Notwendigkeit — aber auf Beranlassung einer Empsindung; diese nenne ich sympathetische Bewegungen. Ob die letztern gleich unwillkürlich und in einer Empsindung gegründet sind, so darf man sie doch mit denjenigen nicht verwechseln, welche das sinnliche Gesühlvermögen und der Naturtried bestimmt; benn der Naturtried ist kein freies Prinzip, und was er

<sup>\*)</sup> Philosophifche Schriften I. 90.

verrichtet, bas ift keine Handlung ber Person. Unter ben sympathetischen Bewegungen, von benen hier die Rede ist, will ich also nur diejenigen verstanden haben, welche ber moralischen Empfindung, oder ber moralischen Gesinnung zur Begleitung bienen.

Die Frage entsteht nun, welche von diesen beiben Arten ber in ber Person gegründeten Bewegungen ist ber Ansmut fähig?

Bas man beim Philosophieren notwendig von einander trennen muß, ist darum nicht immer auch in der Wirklichkeit getrennt. So sindet man abgezweckte Bewegungen selten ohne sympathetische, weil der Wille als die Ursache von jenen sich nach moralischen Empfindungen bestimmt, aus welchen diese entspringen. Indem eine Person spricht, sehen wir zugleich ihre Blicke, ihre Gesichtszüge, ihre Hände, ja oft den ganzen Körper mitsprechen, und der mimische Teil der Unterhaltung wird nicht selten für den berecktsen geachtet. Über auch selbst eine abgezweckte Bewegung kann zugleich als eine sympathetische anzusehen sein, und dies geschieht alsdann, wenn sich etwas Unwillkürliches in das Willkürliche derselben mit einmischt.

Die Art und Weise nämlich, wie eine willfürliche Bewegung vollzogen wird, ist durch ihren Zweck nicht so genau bestimmt, daß es nicht mehrere Arten geben sollte, nach denen sie kann verrichtet werden. Daszenige nun, was durch den Willen oder den Zweck dabei unbestimmt gelassen ist, kann durch den Empsindungszustand der Person sympathetisch bestimmt werden und also zu einem Ausdruck desselben dienen. Indem ich meinen Arm ausstrecke, um einen Gegenstand in Empfang zu nehmen, so sühre ich einen Zweck aus, und die Bewegung, die ich mache, wird durch die Absicht, die ich damit erreichen will, vorgeschrieben. Aber welchen Weg ich meinen Arm zu dem Gegenstand nehmen und wie weit ich meinen übrigen Körper will nachsolgen lassen; wie geschwind oder laugsam,

und mit wie viel ober wenig Kraftaufmand ich die Bewegung verrichten will, in diese genaue Berechnung lasse ich mich in dem Augenblick nicht ein, und der Natur in mir wird also hier etwas anheim gestellt. Auf irgend eine Art und Weise muß aber doch dieses durch den bloßen Zweck nicht Bestimmte entschieden werden, und hier also kann meine Art zu empfinden den Ausschlag geben und durch den Ton, den sie angibt, die Art und Weise der Bewegung bestimmen. Der Anteil nun, den der Empfindungszustand der Person an einer willkürlichen Bewegung hat, ist das Unwillkürliche an derselben, und er ist auch das, worin man die Grazie zu suchen hat.

Eine willkürliche Bewegung, wenn sie sich nicht zusgleich mit einer sympathetischen verbindet oder, was eben so viel sagt, nicht mit etwas Unwillkürlichem, das in dem moralischen Empfindungszustand der Person seinen Grund hat, vermischet, kann niemals Grazie zeigen, wozu immer ein Zustand im Gemüt als Ursache erfordert wird. Die willskürliche Bewegung erfolgt auf eine Handlung des Gemüts, welche also vergangen ist, wenn die Bewegung geschieht.

Die sympathetische Bewegung hingegen begleitet die Handlung des Gemüts und den Empfindungszuftand besselben, durch den es zu dieser Handlung vermocht wird, und muß baher mit beiben als gleichlaufend betrachtet werden.

Es erhellt schon baraus, daß die erste, die nicht von der Gesinnung der Person unmittelbar ausstließt, auch keine Darstellung derselben sein kann. Denn zwischen die Gesinnung und die Bewegung selbst tritt der Entschluß, der, für sich betrachtet, etwas ganz Gleichgültiges ist; die Bewegung ist Wirkung des Entschlusses und des Zweckes, nicht aber der Person und der Gesinnung.

Die willfürliche Bewegung ift mit ber ihr vorangehenden Gefinnung zufällig, die begleitende hingegen notwendig damit verbunden. Jene verhält sich zum Gemüt, wie das konven-

tionelle Sprachzeichen zu bem Gedanken, ben es ausdrückt; bie sympathetische ober begleitenbe hingegen wie ber leibenschaftliche Laut zu ber Leibenschaft. Jene ist baher nicht ihrer Natur, sonbern bloß ihrem Gebrauch nach Darstellung bes Geistes. Also kann man auch nicht wohl sagen, daß ber Geist in einer willfürlichen Bewegung sich offenbare, ba sie nur die Materie des Willens (ben Zweck), nicht aber die Form des Willens (bie Gesinnung) ausdrückt. Bon ber letztern kann uns nur die begleitende Bewegung beslehren.\*)

Daher mirb man aus ben Reben eines Menschen zwar abnehmen können, für was er will gehalten sein, aber bas, was er wirklich ist, muß man aus bem mimischen Bortrag seiner Borte und aus seinen Gebärben, also aus Bewegungen, die er nicht will, zu erraten suchen. Erfährt man aber, daß ein Mensch auch seine Gesichtszüge wollen kann, so traut man seinem Gesicht, von dem Augenblick dieser Entdeckung an, nicht mehr und läßt jene auch nicht mehr für einen Ausdruck seiner Gesinnungen gelten.

Nun mag zwar ein Mensch burch Kunst und Studium es zuletzt wirklich bahin bringen, daß er auch die begleitenden Bewegungen seinem Willen unterwirft und gleich einem gesschickten Taschenspieler, welche Gestalt er will, auf den mimisschen Spiegel seiner Seele fallen lassen kann. Aber an einem solchen Menschen ist dann auch alles Lüge, und alle Natur wird von der Kunst verschlungen. Grazie hingegen muß jederzeit Natur, d. i. unwillkürlich sein (wenigstens so scheinen),

<sup>°)</sup> Wenn sich eine Begebenheit vor einer zahlreichen Sesellischaft ereignet, so kann es sich treffen, daß jeder Anweiende von der Gestinnung der handelnden Personen seine eigene Meinung hat; so zusäulig find willtürliche Bewegungen mit ihrer moratischen Ursache verbunden. Wenn hingegen einem aus dieser Sesellischaft ein sehr gestebter Freund oder ein sehr verhahrer Feind unerwartet in die Augen siele, so würde der unzweideutige Ausdruck seines Sesiols die Empsindungen seines Herzens schnlet und bestimmt an den Tag legen, und das Urteil der ganzen Sesellichaft über den gegenwärtigen Empsindungszustand dieses Menschen würde wahrscheinlich völlig einstimmt giein; denn der Ausdruck ist hier mit seiner Ursache im Gemüt durch Raubruck ist bier mit seiner Ursache im Gemüt durch Raubruck ist bier mit seiner Ursache im Gemüt durch Raubruck ist die ber der Bunden.

und bas Subjekt selbst barf nie so aussehen, als wenn es um feine Anmut wüßte.

Daraus ersieht man auch beiläufig, was man von ber nach geahmten ober gelernten Anmut (bie ich die theastralische und die Tanzmeistergrazie nennen möchte) zu halten habe. Sie ist ein würdiges Gegenstück zu berjenigen Schönsheit, die am Ruttisch aus Karmin und Bleiweiß, falschen Locken, fausses gorges und Walsischrippen hervorgeht, und werhält sich ohngefähr eben so zu der wahren Anmut, wie die Toilettenschönheit sich zu der architektonischen vershält.\*) Auf einen ungeübten Sinn können beibe völlig

<sup>\*) 3</sup>ch bin eben so weit entsernt, bei deser Zusammenstellung dem Tanzmeister sein Berdienst um die wahre Grazie, als dem Schauspieler seinen Anzymeister dommt der wahren Annut unstreitig zu hilfe, indem er dem Willen die Herrischen Der Tanzmeister sommt der wahren Annut unstreitig zu hilfe, indem er dem Willen die Herrischen und die hindernisse hinwegräumt, welche die Masse ist dem Bertzeuge verschaft umd die hindernisse nitgegeniesten. Er kann dies nicht anders als nach Negeln verrichten, welche den Abreper in einer heilsamen Zucht erhalten und, so lange die Trägseit widerstrebt, steif, d. i. zwingend sein und auch so aussehen dürfen. Entlägt er aber den Lehrling aus seiner Schule, so muß die Regel bei diesem ihren Dienst schon geleistet haben, daß sie ihn nicht in die Welf zu begleiten braucht: kurz, das Wert der Regel muß in Katur übergeben.

Die Geringichakung, mit ber ich von ber theatralifden Gragie rebe, gilt nur ber nachgeahmten, und biefe nehme ich feinen Auftand auf ber Schaubuhne wie im Leben ju verwerfen. 3ch betenne, bag mir ber Schaufpieler nicht gefällt, ber feine Bragie, gefest, daß ibm bie Rachahmung auch noch fo febr gelungen fei, an ber Toilette ftubiert hat. Die Forberungen, Die wir an ben Chaufpieler machen, finb: 1) Babrheit ber Darftellung und 2) Schonheit ber Darftellung. Run behaubte ich, bag ber Schaufpieler, mas bie Bahrheit ber Darftellung betrifft, alles burd Runft und nichts burd Ratur hervorbringen muffe, weil er fonft gar nicht Rünftler ift; und ich werbe ibn bewundern, wenn ich bore ober febe, bag er, ber einen mutenben Guelfo meifterhaft fpielte, ein Menich von fanftem Charafter ift; auf ber andern Seite hingegen behaupte ich, bag er, mas bie Anmut ber Darftellung betrifft, ber Runft gar nichts ju banten haben burfe und bag bier alles an ibm freiwilliges Bert ber Ratur fein muffe. Wenn es mir bei ber Babrbeit feines Spiels beifallt, bag ihm biefer Charafter nicht naturlich ift, fo werbe ich ibn nur um fo hoher icagen; wenn es mir bei ber Schonheit feines Spiels beifaut, bag ihm biefe anmutigen Bewegungen nicht natürlich find, fo werbe ich mich nicht enthalten tonnen, über ben Denichen ju gurnen, ber bier ben Runftler gu bilfe nehmen mußte. Die Urfache ift, weil bas Wefen ber Gragie mit ihrer Natürlichfeit verschwindet, und weil bie Bragie boch eine Forberung ift, bie wir uns an ben blogen Meniden gu machen berechtigt glauben. Bas werbe ich aber nun bem mimifchen Rünfiler antworten, ber gern wiffen mochte, wie er, ba er fie nicht erlernen barf, au ber Gragie tommen foll? Er foll, ift meine Meinung, querft bafür forgen, bak Die Menichheit in ihm felbft gur Beitigung tomme, und bann foll er bingeben und (wenn es fonft fein Beruf ift) fle auf ber Schaublihne reprafentieren.

benfelben Effekt machen, wie bas Driginal, bas fie nachahmen; und ift die Runft groß, fo tann fie auch zuweilen ben Kenner betrügen. Aber aus irgend einem Ruge blickt endlich boch ber Zwang und bie Absicht hervor, und bann ift Gleichgültig= feit, wo nicht gar Berachtung und Efel die unvermeibliche Rolge. Sobald wir merten, bag bie architektonische Schonheit gemacht ift, so feben wir gerabe so viel von ber Mensch= heit (als Erscheinung) verschwunden, als aus einem fremben Naturgebiet zu berselben geschlagen worden ift - und wie follten wir, Die wir nicht einmal Wegwerfung eines gufälligen Vorzugs verzeihen, mit Vergnügen, ja auch nur mit Gleich: gültigkeit einen Tausch betrachten, wobei ein Teil ber Mensch= heit für gemeine Natur ift hingegeben worben? Wie follten wir, wenn wir auch bie Wirfung verzeihen fonnten, ben Betrug nicht verachten? - Sobald wir merken, bag bie Unmut erfünstelt ift, fo schließt fich plötlich unfer Berg, und gurude flieht die ihr entgegenwallende Seele. Aus Geift feben mir plötlich Materie geworben, und ein Wolfenbild aus einer himmlischen Juno.

Ob aber gleich die Anmut etwas Unwillfürliches sein ober scheinen muß, so suchen wir sie doch nur bei Bewegungen, die, mehr oder weniger, von dem Willen abhängen. Man legt zwar auch einer gewissen Gebärdensprache Grazie bei und spricht von einem anmutigen Lächeln und einem reizenden Erröten, welches doch beides sympathetische Bewegungen sind, worüber nicht der Wille, sondern die Empfindung entscheidet. Allein nicht zu rechnen, daß jenes doch in unserer Gewalt ist, und daß noch gezweiselt werden kann, ob dieses auch eigentlich zur Anmut gehöre, so sind doch bei weitem die mehrern Fälle, in welchen sich die Grazie offenbart, aus dem Gebiet der willkürlichen Bewegungen. Man fordert Anmut von der Nede und vom Gesang, von dem willkürlichen Spiele der Augen und des Mundes, von den Bewegungen der Hände und der Arme bei jedem freien Gebrauch derselben, von dem

Gange, von der Haltung des Körpers und der Stellung, von dem ganzen Bezeugen eines Menschen, insosern es in seiner Gewalt ist. Bon denjenigen Bewegungen am Menschen, die der Naturtrieb oder ein herrgewordener Affekt auf seine eigene Hand aussührt und die also auch ihrem Ursprung nach sinnlich sind, verlangen wir etwas ganz anders als Anmut, wie sich nachher entdecken wird. Dergleichen Bewegungen gehören der Natur und nicht der Person an, aus der doch allein alle Grazie quellen muß.

Wenn also die Anmut eine Eigenschaft ift, die wir von willsürlichen Bewegungen fordern, und wenn auf der andern Seite von der Anmut selbst doch alles Willfürliche verbannt sein muß, so werden wir sie in demjenigen, was bei absichtlichen Bewegungen unabsichtlich, zugleich aber einer moralischen Ursache im Gemüt entsprechend ift, aufzusuchen haben.

\*Daburch wird übrigens bloß die Gattung von Bewegungen bezeichnet, unter welcher man die Grazie zu suchen hat; aber eine Bewegung kann alle diese Eigenschaften haben, ohne beswegen anmutig zu sein. Sie ist baburch bloß sprechenb (mimisch).

Sprechend (im weitesten Sinne) nenne ich jebe Ersscheinung am Körper, die einen Gemütszustand begleitet und ausdrückt. In dieser Bedeutung sind also alle sympathetischen Bewegungen sprechend, selbst diesenigen, welche bloßen Uffektionen der Sinnlichkeit zur Begleitung dienen.

Auch tierische Bilbungen sprechen, indem ihr Aeußeres das Innere offenbart. Hier aber spricht bloß die Natur, nie die Freiheit. In der permanenten Gestalt und in den sessen architektonischen Zügen des Tieres kündigt die Natur ihren Zweck, in den minischen Zügen das erwachte oder gestillte Bedürfnis an. Der Ring der Notwendigkeit geht durch das Tier wie durch die Pflanze, ohne durch eine Person unterbrochen zu werden. Die Individualität seines Daseins

ift nur bie besondre Borftellung eines allgemeinen Naturbegriffs; die Eigentümlichkeit seines gegenwärtigen Zustandes bloß Beispiel einer Ausführung bes Naturzwecks unter bestimmten Naturbedingungen.

Sprechend im engern Sinn ift nur die menschliche Bilbung, und biefe auch nur in benjenigen ihrer Erscheinungen, die seinen moralischen Empfindungszustand begleiten und bemsselben zum Ausdruck bienen.

Nur in biesen Erscheinungen; benn in allen anbern steht ber Mensch in gleicher Reihe mit ben übrigen Sinnenwesen. In seiner permanenten Gestalt und in seinen architektonischen Zügen legt bloß die Natur, wie beim Tier und allen
organischen Wesen, ihre Absicht vor. Die Absicht der Natur
mit ihm kann zwar viel weiter gehen, als bei diesen, und die
Berbindung der Mittel zu Erreichung berselben kunstreicher
und verwickelter sein; dies alles kommt bloß auf Rechnung
ber Natur und kann ihm selbst zu keinem Borzug gereichen.

Bei bem Tiere und ber Pflanze gibt die Natur nicht bloß die Bestimmung an, sondern führt sie auch allein aus. Dem Menschen aber gibt sie bloß die Bestimmung und überläßt ihm felbst die Erfüllung berselben. Dies allein macht ihn zum Menschen.

Der Mensch allein hat als Person unter allen bekannten Wesen das Vorrecht, in den Ring der Notwendigkeit, der für bloße Naturwesen unzerreißdar ist, durch seinen Willen zu greisen und eine ganz frische Reihe von Erscheinungen in sich selbst anzusangen. Der Akt, durch den er dieses wirkt, heißt vorzugsweise eine Handlung, und diesenigen seiner Verzichtungen, die aus einer solchen Handlung hersließen, ausschließungsweise seine Thaten. Er kann also, daß er eine Verson ist, bloß durch seine Thaten beweisen.

Die Bilbung bes Tiers brückt nicht nur ben Begriff feiner Bestimmung, sondern auch das Berhältnis seines gegenwärtigen Zustandes zu dieser Bestimmung aus. Da nun bei bem Tiere die Natur die Bestimmung zugleich gibt und ersfüllt, so kann die Bilbung bes Tiers nie etwas anders als bas Werk der Natur ausdrücken.

Da die Natur dem Menschen zwar die Bestimmung gibt, aber die Erfüllung derselben in seinen Willen stellt, so kann das gegenwärtige Verhältnis seines Zustandes zu seiner Bestimmung nicht Werk der Natur, sondern muß sein eigenes Werk sein. Der Ausdruck dieses Verhältnisses in seiner Bildung gehört also nicht der Natur, sondern ihm selbst an, das ist, es ist ein persönlicher Ausdruck. Wenn wir also aus dem architektonischen Teil seiner Bildung erfahren, was die Natur mit ihm beadssichtet hat, so erfahren wir aus dem mimischen Teil derselben, was er selbst zu Erfüllung bieser Absicht gethan hat.

Bei ber Gestalt bes Menschen begnügen wir uns also nicht damit, daß sie uns bloß ben allgemeinen Begriff der Menschheit, oder was etwa die Natur zu Erfüllung dessselben an diesem Individium wirkte, vor Augen stelle, denn das würde er mit jeder technischen Bildung gemein haben. Wir erwarten noch von seiner Gestalt, daß sie uns zugleich offenbare, in wie weit er in seiner Freiheit dem Naturzweck entgegen sam, d. i. daß sie Charakter zeige. In dem erstern Fall sieht man wohl, daß die Natur es mit ihm auf einen Menschen anlegte; aber nur aus dem zweiten ergibt sich, ob er es wirklich geworden ist.

Die Bildung eines Menschen ist also nur in soweit seine Bildung, als sie mimisch ist; aber auch so weit sie mimisch ist, ift sie sein. Denn, wenn gleich der größere Teil dieser mimischen Züge, ja, wenn gleich alle bloßer Aussbruck der Sinnlichkeit wären und ihm also schon als bloßem Tiere zukommen könnten, so war er bestimmt und fähig, die Sinnlichkeit durch seine Freiheit einzuschränken. Die Gegenswart solcher Züge beweist also den Nichtgebrauch jener Fähigsteit und die Nichterfüllung jener Bestimmung; ist also eben

so gewiß moralisch sprechend, als die Unterlassung einer Handlung, welche die Pflicht gebietet, eine Handlung ist.

Von den sprechenden Zügen, die immer ein Ausdruck der Seele sind, muß man die stummen Züge unterscheiben, die bloß die plastische Natur, in sofern sie von jedem Einsluß der Seele unabhängig wirkt, in die menschliche Vildung zeichnet. Ich nenne diese Züge stumm, weil sie als unverständliche Chiffern der Natur von dem Charakter schweigen. Sie zeigen bloß die Sigentümlichkeit der Natur im Vortrag der Gattung und reichen oft für sich allein schon hin, das Individuum zu unterscheiden, aber von der Person können sie nie etwas ofsenderen. Für den Physiognomen sind diese stummen Züge keineswegs bedeutungsleer, weil der Physiognome nicht bloß wissen will, was der Mensch selbst aus sich gemacht, sondern auch, was die Natur für und gegen ihn gethan hat.

Es ift nicht fo leicht, die Grenzen anzugeben, wo die ftummen Büge aufhören und die sprechenden beginnen. gleichförmig wirfende Bilbungsfraft und ber gesetlose Affekt ftreiten unaufhörlich um ihr Gebiet; und mas bie Ratur mit unermüdeter stiller Thätigkeit erbaute, wird oft wieder umgeriffen von ber Freiheit, die gleich einem anschwellenden Strome über ihre Ufer tritt. Gin reger Beift verichafft fich auf alle körverlichen Bewegungen Ginfluß und fommt zulett mittelbar babin, auch felbst bie festen Formen ber Natur, die bem Willen unerreichbar find, burch die Macht bes sympathetischen Spiels zu veranbern. Un einem folden Menschen wird endlich alles Charakterzug, wie wir an manchen Röpfen finden, Die ein langes Leben, außerorbentliche Schickfale und ein thätiger Beift völlig burch gearbeitet haben. Der plaftischen Natur gehört an solchen Formen nur bas Generische, Die gange Individualität ber Ausführung aber ber Person an; baber fagt man febr richtig, bag an einer folden Geftalt alles Seele fei.

Dagegen zeigen uns jene zugestutten Böglinge ber Regel

(bie zwar die Sinnlichfeit zur Rube bringen, aber die Menfch= heit nicht weden fann) in ihrer flachen und ausbruckslosen Bilbung überall nichts, als ben Finger ber Natur. Die geschäftlose Seele ift ein bescheibener Gaft in ihrem Rörper und ein friedlicher ftiller Nachbar ber sich selbst überlassenen Bil= bungsfraft. Rein anftrengenber Gebanke, keine Leibenschaft greift in ben ruhigen Takt bes physischen Lebens; nie wird ber Bau burch bas Spiel in Gefahr gefett, nie bie Bege= tation burch die Freiheit beunruhigt. Da die tiefe Ruhe bes Beistes feine beträchtliche Ronsumtion ber Rrafte verursacht, fo wird die Ausgabe nie die Einnahme übersteigen, vielmehr bie tierische Dekonomie immer Ueberschuß haben. Für ben schmalen Gehalt von Glückseligkeit, ben fie ihm auswirft, macht ber Geift ben punktlichen Sausverwalter ber Natur, und fein ganger Ruhm ift, ihr Buch in Ordnung zu halten. Geleistet wird also werben, mas bie Organisation immer leisten fann, und florieren wird bas Geschäft ber Ernährung und Ein so glückliches Einverständnis zwischen ber Naturnotwendigfeit und ber Freiheit fann ber architektonischen Schönheit nicht anders als gunftig fein, und bier ift es auch, wo fie in ihrer gangen Reinheit fann beobachtet werben. Aber bie allgemeinen Naturfrafte führen, wie man weiß, einen ewigen Krieg mit ben besondern, ober ben organischen, und bie funftreichste Technik wird endlich von ber Rohafion und Schwerkraft bezwungen. Daber hat auch bie Schönheit bes Baues, als bloges Naturproduft, ihre bestimmten Berioben ber Blüte, ber Reife und bes Berfalles, bie bas Spiel zwar beschleunigen, aber niemals verzögern fann; und ihr gewöhnliches Ende ift, daß die Maffe allmählich über die Form Meister wird und ber lebendige Bilbungstrieb in bem aufgespeicherten Stoff fich fein eigenes Grab bereitet.\*)

<sup>\*)</sup> Daher man auch mehrenteils finden wird, bag folche Schönheiten bes Baues fich foon im mittlern Alter burch Obesität fehr merklich vergröbern; bag, auftatt jener taum angedeuteten garten Lineamente ber haut, fich Gruben einsenken und

Ob inbessen gleich kein einzelner stummer Zug Ausbruck bes Geistes ist, so ist eine solche stumme Bilbung boch im ganzen charakteristisch; und zwar aus eben bem Grunde, warum eine sinnlich sprechende es ist. Der Geist nämlich soll thätig sein und soll moralisch empsinden, und also zeugt es von seiner Schuld, wenn seine Bildung davon keine Spuren ausweist. Wenn uns also gleich der reine und schöne Ausdruck seiner Bestimmung in der Architektur seiner Gestalt

wursiformige Falten aufwerfen, daß das Gewicht unvermerkt auf die Form Ginflug befommt und das reigende mannigface Spiel fconer Linien auf der Oberftäche fich in einem gleichstornig schwellenden Bolfter von Fette verliert. Die Ratur nimmt wieder, was fie gegeben hat.

Ich bemerke beildufig, daß etwas Achnlices zuweilen mit dem Genie vorgeht, welches überhaupt in seinem Ursprunge, wie in seinen Wirlungen, mit der architetonischen Schönheit vieles gemein hat. Wie diese, so ift auch jenes ein bloßes Raturerzeugnis; und nach der verlehrten Denkart der Menschen, die, was nach keiner Borschrift nachzuchmen und durch kein Verdlenst zu erringen ist, gerade am höchsten schönheit mehr als der Reiz, das Genie mehr als erworbene Kraft des Geistes bewundert. Beide Günftlinge der Ratur werden bei allen ihren Unarten (wodurch sie nicht selten ein Gegenstand verdienter Berachtung sind) als ein gewisser Geburtsadel, als eine föhrer Kaste betrachtet, well ihre Vorzüge von Raturbeingungen abhängig sind und baher über alle Wahl hinaus liegen.

Aber wie es ber architektonischen Schönheit ergeht, wenn fie nicht zeitig dafür Sorge trägt, fich an ber Grazie eine Stüge und eine Stellvertreterin heranzuziehen, eben so ergeht es auch bem Genie, wenn es sich durch Grundsäte, Geschmad und Wissenstellung eine gedhamat und Kissenstellung eine lebhafte und blühende Einbildungskraft (und die Ratur kann nicht wohl andre als sinnliche Borzüge erteilen), so mag es beizeiten darauf benken, sich dieses zweideutigen Geschnich vor den einzigen Gedrauch zu verschent, wodurch Raturgaben Bestungen des Geschies werden können: dadurch, meine ich, daß es der Materie Form erteilt; denn der Gesst kann nichts, als was Form ift, sein eigen nennen. Durch keine verhältnismäßige Kraft der Bernunst beherricht, wird die wild ausgeschossen, üppige Katurkraft inder die Freiheit des Berstandes hinauswachsen und sie eben so erstieken, wie bei der architektonischen Schönheit die Rasse entschaft die Frorm unterdrüdt.

Die Erfahrung, benke ich, liefert hievon reichlich Belege, besonbers an benjenigen Olchtergenien, die früher berühmt werden, als sie milndig sind, und wo, wie bei mancher Schönheit, das ganze Talent oft die Jugend ift. Ift aber der kurze Frühlfung vorbei, und fragt man nach den Früchten, die er hoffen ließ, so sind es schwammigte und oft verkrüppelte Geburten, die ein mißgeleiteter blinder Bildungstrieb erzeugte. Gerade da, wo man erwarten kann, daß der Stoff sich zur Form veredelt und der dildende Geist in der Anschaung Ideen niedergelegt habe, sind sie wie jedes andre Raturprodukt, der Matecie anheimgefallen, und die vielversprechenden Meteore erscheinen als ganz gewöhnliche Lichter — wo nicht gar als noch etwas weniger. Denn die poetisterende Sinditungskraft sinkt zuweilen auch ganz zu dem Stoff zurück, aus dem sie sich lossewickelt hatte, und verschmätzt es nicht, der Ratur bei einem andern solldern Bildungswert zu dienen, wenn es ihr mit der poetischen Zeugung nicht recht mehr gelingen will.

mit Wohlgefallen und mit Ehrfurcht gegen die höchste Bernunft, als ihre Ursache, erfüllt, so werden beide Empfindungen nur so lange ungemischt bleiben, als er uns bloße Naturerzeugung ist. Denken wir ihn uns aber als moralische Person, so sind wir berechtigt, einen Ausdruck derselben in seiner Gestalt zu erwarten, und schlägt diese Erwartung sehl, so wird Berachtung unausbleiblich erfolgen. Bloß organische Wesen sind uns ehrwürdig als Geschöpfe; der Mensch aber kann es uns nur als Schöpfer (d. i. als Selbsturheber seines Zustandes) sein. Er soll nicht bloß, wie die übrigen Sinnenwesen, die Strahlen fremder Vernunft zurückwersen, wenn es gleich die göttliche wäre, sondern er soll, gleich einem Sonnenkörper, von seinem eigenen Lichte glänzen.

Eine sprechende Bildung wird also von dem Menschen gefordert, sobald man sich seiner sittlichen Bestimmung dewußt wird; aber es muß zugleich eine Bildung sein, die zu seinem Borteile spricht, d. i. die eine seiner Bestimmung gemäße Empfindungsart, eine moralische Fertigkeit ausdrückt. Diese Ansorderung macht die Bernunft an die Menschenbildung.

Der Mensch ist aber als Erscheinung zugleich Gegenstand bes Sinnes. Wo das moralische Gefühl Befriedigung sindet, da will das ästhetische nicht verfürzt sein, und die Uebereinstimmung mit einer Joee darf in der Erscheinung fein Opfer kosten. So streng also auch immer die Vernunft einen Ausdruck der Sittlichkeit fordert, so unnachläßlich sordert das Auge Schönheit. Da diese beiden Forderungen an dassselbe Objekt, obgleich von verschiedenen Instanzen der Verurteilung, ergehen, so muß auch durch eine und dieselbe Ursache surfassung gesorgt sein. Diesenige Gemütseversassung des Menschen, wodurch er am fähigsten wird, seine Bestimmung als moralische Person zu erfüllen, muß einen solchen Ausdruck gestatten, der ihm auch, als bloßer Erscheisnung, am vorteilhaftesten ist. Mit andern Worten: seine sittliche Fertigkeit nuß sich durch Grazie offendaren.

Hier ist es nun, wo die große Schwierigkeit eintritt. Schon aus dem Begriff moralisch sprechender Bewegungen ergibt sich, daß sie eine moralische Ursache haben mussen, die über die Sinnenwelt hinaus liegt; eben so ergibt sich aus dem Begriffe der Schönheit, daß sie keine andre als sinnliche Ursache habe und ein völlig freier Naturessett sein oder doch so erscheinen musse. Wenn aber der letzte Grund moralisch sprechender Bewegungen notwendig außerhalb, der letzte Grund der Schönheit eben so notwendig innerhalb der Sinnenwelt liegt, so scheint die Grazie, welche beides versbinden soll, einen offenbaren Widerspruch zu enthalten.

Um ihn zu heben, wird man also annehmen muffen, "baß die moralische Urfache im Gemüte, die ber Grazie zum Grunde liegt, in ber von ihr abhängenden Sinnlichkeit gerade benjenigen Zustand notwendig hervorbringe, ber die Natur= bebingungen bes Schonen in fich enthält". Das Schone fest nämlich, wie fich von allem Sinnlichen verfteht, gemiffe Bedingungen und, in fofern es bas Schone ift, auch blof finnliche Bedingungen voraus. Dag nun ber Geift (nach einem Gefet, bas wir nicht ergrunden fonnen) burch ben Buftanb. worin er fich felbst befindet, ber ihn begleitenden Ratur ben ihrigen vorschreibt und daß ber Buftand moralischer Fertig= feit in ihm gerade berjenige ift, burch ben bie finnlichen Bebingungen bes Schönen in Erfüllung gebracht werben, baburch macht er bas Schone möglich, und bas allein ift feine Sanblung. Daß aber mirklich Schönheit baraus mirb, bas ift Folge jener finnlichen Bedingungen, also freie Naturwirfung. Beil aber die Ratur bei willfürlichen Bewegungen, mo fie als Mittel behandelt wird, um einen Zwed auszuführen, nicht wirklich frei heißen fann, und weil fie bei ben unwillfurlichen Bewegungen, Die bas Moralische ausbrücken, wieberum nicht frei heißen tann, fo ift bie Freiheit, mit ber fie fich in ihrer Abhängigkeit von bem Willen bem ungeachtet außert, eine Rulaffung von feiten bes Beiftes. Man fann alfo

sagen, daß die Grazie eine Gunft sei, die das Sittliche dem Sinnlichen erzeigt, so wie die architektonische Schönheit als die Einwilligung ber Natur zu ihrer technischen Form kann betrachtet werden.

Man erlaube mir, dies durch eine bilbliche Vorstellung zu erläutern. Wenn ein monarchischer Staat auf eine solche Art verwaltet wird, daß, obgleich alles nach eines einzigen Willen geht, der einzelne Bürger sich doch überreden kann, daß er nach seinem eigenen Sinne lebe und bloß seiner Neisgung gehorche, so nennt man dies eine liberale Regierung. Man würde aber großes Bedenken tragen, ihr diesen Ramen zu geben, wenn entweder der Regent seinen Willen gegen die Neigung des Bürgers, oder der Bürger seine Neigung gegen den Willen des Regierung nicht liberal, in dem zweiten wäre sie gar nicht Regierung.

Es ist nicht schwer, die Anwendung davon auf die menschliche Bildung unter dem Regiment des Geistes zu machen. Wenn sich der Seist in der von ihm abhängenden sinnlichen Natur auf eine solche Art äußert, daß sie seinen Willen auß treueste ausrichtet und seine Empsindungen auf das sprechendste ausdrückt, ohne dach gegen die Anforderungen zu verstoßen, welche der Sinn an sie als an Erscheinungen macht, so wird dasjenige entstehen, was man Annut nennt. Man würde aber gleich weit entsernt sein, es Annut zu nennen, wenn entweder der Geist sich in der Sinnlichseit durch Zwang offenbarte, oder weun dem freien Effekt der Sinnlichseit der Ausbruck des Geistes sehlte. Denn in dem ersten Fall wäre keine Schönheit vorhanden, in dem zweiten wäre es keine Schönheit des Spiels.

Es ift also immer nur ber überfinnliche Grund im Gemute, ber die Grazie sprechend, und immer nur ein bloß finnlicher Grund in ber Natur, ber fie schon macht. Es läßt sich eben so wenig sagen, daß ber Geist die Schönheit erzeuge, als man, im angeführten Fall, von bem Herrscher sagen kann, baß er Freiheit hervorbringe; benn Freiheit kann man einem zwar lassen, aber nicht geben.

So wie aber boch ber Grund, warum ein Bolf unter bem Zwang eines fremden Willens sich frei fühlt, größtensteils in der Gefinnung des Herrschers liegt und eine entgegengesetzte Denkart des letztern jener Freiheit nicht sehr günstig sein würde; eben so müssen wir auch die Schönheit der freien Bewegungen in der sittlichen Beschaffenheit des sie diktierenden Geistes aufsuchen. Und nun entsteht die Frage, was dies wohl für eine persönliche Beschaffensheit sein fein mag, die den sinnlichen Wertzeugen des Willens die größere Freiheit verstattet, und was für moralische Empfindungen sich am besten mit der Schönheit im Ausdruck vertragen?

So viel leuchtet ein, daß sich weder der Wille bei der absichtlichen, noch der Affekt bei der sympathetischen Bewegung gegen die von ihm abhängende Natur als eine Gewalt vershalten durfe, wenn sie ihm mit Schönheit gehorchen soll. Schon das allgemeine Gefühl der Menschen macht die Leichtigkeit zum Hauptcharakter der Grazie, und was angestrengt wird, kann niemals Leichtigkeit zeigen. Sben so leuchtet ein, daß auf der andern Seite die Natur sich gegen den Geist nicht als Gewalt verhalten durfe, wenn ein schöner moralisscher Ausdruck statthaben soll; denn wo die bloße Natur herrscht, da muß die Menscheit verschwinden.

Es lassen sich in allem breierlei Verhältnisse benken, in welchen ber Mensch zu sich selbst, b. i. sein sinnlicher Teil zu seinem vernünftigen, stehen kann. Unter biesen haben wir baszenige aufzusuchen, welches ihn in ber Erscheinung am besten kleibet und bessen Darstellung Schönheit ist.

Der Mensch unterbrückt entweder die Forberungen seiner sinnlichen Natur, um sich den höhern Forderungen seiner versnünftigen gemäß zu verhalten; oder er kehrt es um und ordnet Shiller, werte. XIV.

ben vernünftigen Teil seines Wesens bem sinnlichen unter und folgt also bloß bem Stoße, womit ihn die Naturnot: wendigkeit gleich den andern Erscheinungen forttreibt; oder die Triebe des letztern setzen sich mit den Gesetzen des erstern in Harmonie, und der Mensch ift einig mit sich selbst.

Wenn fich ber Mensch seiner reinen Gelbständigkeit bemußt wird, so stößt er alles von sich, mas sinnlich ift, und nur burch biese Absonderung von bem Stoffe gelangt er jum Gefühl feiner rationalen Freiheit. Dazu aber wird, weil bie Sinnlichkeit hartnäckig und fraftvoll wiberfteht, von feiner Seite eine merkliche Gewalt und große Unstrengung erforbert, ohne welche es ihm unmöglich mare, Die Begierbe von fich ju halten und ben nachbrücklich sprechenden Inftinkt jum Schweigen zu bringen. Der fo geftimmte Beift läßt bie von ihm abhängende Natur, sowohl ba, mo fie im Dienft feines Willens handelt, als ba, wo fie feinem Willen vorgreifen will, erfahren, bag er ihr Berr ift. Unter feiner ftrengen Rucht wird also die Sinnlichkeit unterbrudt erscheinen, und ber innere Wiberstand wird sich von außen burch Zwang verraten. Gine folde Berfaffung bes Gemuts fann alfo ber Schönheit nicht gunftig fein, welche bie Natur nicht anbers als in ihrer Freiheit hervorbringt, und es wird baher auch nicht Grazie fein können, wodurch bie mit bem Stoffe kampfende moralische Freiheit fich fenntlich macht.

Wenn hingegen der Mensch, unterjocht vom Bedürfnis, den Naturtried ungebunden über sich herrschen läßt, so verschwindet mit seiner innern Selbständigkeit auch jede Spur derselben in seiner Gestalt. Nur die Tierheit redet aus dem schwimmenden ersterbenden Auge, aus dem lüstern geöffneten Munde, aus der erstickten bebenden Stimme, aus dem furzen geschwinden Atem, aus dem Zittern der Glieder, aus dem ganzen erschlaffenden Bau. Nachgelassen hat aller Widerstand der moralischen Kraft, und die Natur in ihm ist in volle Freiheit gesetzt. Aber eben dieser gänzliche Nachlaß der Selbstthätigkeit, der im Moment

bes finnlichen Berlangens und noch mehr im Genuß zu erfolgen pflegt, sett augenblicklich auch die robe Materie in Freiheit, die durch das Gleichgewicht ber thätigen und leibenben Rrafte bisher gebunden mar. Die toten Naturfrafte fangen an, über bie lebenbigen ber Organisation bie Oberhand zu bekommen, die Form von ber Maffe, Die Menschheit von gemeiner Ratur unterbrudt zu werben. Das feeleftrablende Auge wird matt, ober quillt auch glafern und ftier aus feiner Söhlung bervor, ber feine Inkarnat ber Wangen verdict fich zu einer groben und gleichförmigen Tüncherfarbe. ber Mund wird zur blogen Deffnung, benn feine Form ift nicht mehr Folge ber wirkenben, sonbern ber nachlaffenben Rrafte, Die Stimme und ber feufzende Atem find nichts als Sauche, wodurch die beschwerte Bruft fich erleichtern will, und bie nun blog ein mechanisches Bedürfnis, feine Seele per-Mit einem Worte: bei ber Freiheit, welche bie Sinnlichkeit fich felbft nimmt, ift an feine Schönheit gu benken. Die Freiheit ber Formen, die ber sittliche Wille blok eingeschränkt hatte, übermältigt ber grobe Stoff, melder ftets fo viel Felb gewinnt, als bem Willen entriffen wirb.

Ein Mensch in diesem Zustand emport nicht bloß den moralischen Sinn, der den Ausdruck der Menschseit unnachläßlich fordert; auch der äfthetische Sinn, der sich nicht
mit dem bloßen Stoffe befriedigt, sondern in der Form ein
freies Bergnügen sucht, wird sich mit Ekel von einem solchen Andlick abwenden, bei welchem nur die Begierde ihre Rechnung sinden kann.

Das erste bieser Verhältnisse zwischen beiben Naturen im Menschen erinnert an eine Monarchie, wo die strenge Aufsicht des Herrschers jede freie Regung im Zaum hält; das zweite an eine wilde Ochlokratie, wo der Bürger durch Aufkündigung des Gehorsams gegen den rechtmäßigen Obershern so wenig frei, als die menschliche Bildung durch Untersbrückung der moralischen Selbstkhätigkeit schon wird, vielmehr

nur bem brutaleren Despotismus ber untersten Klassen, wie hier die Form der Masse, anheimfällt. So wie die Freisheit zwischen dem gesetzlichen Druck und der Anarchie mitten inne liegt, so werden wir jest auch die Schönheit zwischen der Würde, als dem Ausdruck des herrschenden Geistes, und der Wolluft, als dem Ausdruck des herrschenden Triebes, in der Mitte finden.

Wenn nämlich weber die über die Sinnlichkeit herrschende Vernunft, noch die über die Vernunft herrschende Sinnlichkeit sich mit Schönheit des Ausbrucks vertragen, so wird (denn es gibt keinen vierten Fall), so wird berzenige Zustand des Gemüts, wo Vernunft und Sinnlichkeit — Pflicht und Neigung zusammenstimmen, die Bedingung sein, unter der die Schönheit des Spiels erfolgt.

Um ein Objekt ber Neigung werden zu können, muß der Gehorsam gegen die Vernunft einen Grund bes Vergnügens abgeben, denn nur durch Lust und Schmerz wird der Trieb in Bewegung geseht. In der gewöhnlichen Ersahrung ist es zwar umgekehrt, und das Vergnügen ist der Grund, warum man vernünftig handelt. Daß die Moral selbst endlich aufgehört hat, diese Sprache zu reden, hat man dem unsterdlichen Versasser der Kritik zu verdanken, dem der Ruhm gebührt, die gesunde Vernunft aus der philosophierenden wieder hergestellt zu haben.

Aber so wie die Grundsätze dieses Weltweisen von ihm selbst und auch von andern pflegen vorgestellt zu werden, so ist die Reigung eine sehr zweideutige Gefährtin des Sittenzgesühls, und das Vergnügen eine bedenkliche Zugade zu moralischen Bestimmungen. Wenn der Glückseligkeitstrieb auch keine blinde Herrschaft über den Menschen behauptet, so wird er doch bei dem sittlichen Wahlgeschäfte gerne mitsprechen wollen und so der Reinheit des Willens schaden, der immer nur dem Gesetze und nie dem Triebe solgen soll. Um also völlig

ficher zu fein, bag bie Reigung nicht mit bestimmte, sieht man fie lieber im Rrieg, als im Ginverständnis mit bem Bernunftgefete, weil es gar ju leicht fein fann, bag ihre Fürfprache allein ihm feine Dacht über ben Willen verschaffte. Denn ba es beim Sittlichandeln nicht auf bie Gefemäßiafeit ber Thaten, sonbern einzig nur auf die Pflichtmäßigfeit ber Gefinnungen ankommt, fo legt man mit Recht feinen Wert auf die Betrachtung, daß es für die erste gewöhnlich vorteilhafter fei, wenn fich bie Reigung auf feiten ber Bflicht befindet. So viel scheint also wohl gewiß zu fein, daß ber Beifall ber Sinnlichkeit, wenn er bie Pflichtmäßigkeit bes Willens auch nicht verbächtig macht, boch wenigstens nicht imftand ift, fie ju verburgen. Der finnliche Musbrud biefes Beifalls in ber Grazie wird also für die Sittlichfeit ber Sandlung, bei ber er angetroffen wird, nie ein hinreichendes und gultiges Zeugnis ablegen, und aus bem ichonen Bortrag einer Gefinnung ober handlung wird man nie ihren moralischen Wert erfahren.

Bis hieher glaube ich mit ben Rigoristen ber Moral vollkommen einstimmig zu sein; aber ich hoffe badurch noch nicht zum Latitubinarier zu werben, daß ich die Ansprüche ber Sinnlichkeit, die im Felde der reinen Bernunft und bei der moralischen Gesetzgebung völlig zurückgewiesen sind, im Feld der Erscheinung und bei der wirklichen Ausübung der Sittenpflicht noch zu behaupten versuche.

So gewiß ich nämlich überzeugt bin — und eben barum, weil ich es bin — daß der Anteil der Reigung an einer freien Handlung für die reine Pflichtmäßigkeit dieser Handlung nichts beweist, so glaube ich eben daraus folgern zu können, daß die sittliche Vollkommenheit des Menschen gerade nur aus diesem Anteil seiner Neigung an seinem moralischen Handeln erhellen kann. Der Mensch nämlich ist nicht dazu bestimmt, einzelne sittliche Handlungen zu verrichten, sondern ein sittliches Wesen zu sein. Nicht Tugenden, sondern die

Tugend ift feine Borfdrift, und Tugend ift nichts anbers, "als eine Neigung zu ber Bflicht". Wie fehr alfo auch Sanblungen aus Neigung, und handlungen aus Pflicht in objettivem Sinne einander entgegenfteben, so ift dies boch in subjektivem Ginn nicht also, und ber Mensch barf nicht nur, sondern foll Luft und Bflicht in Berbindung bringen; er foll seiner Bernunft mit Freuden gehorchen. Nicht um fie wie eine Last wegzuwerfen, ober wie eine grobe Sulle von fich abzuftreifen, nein, um fie aufs innigfte mit feinem höhern Selbft zu vereinbaren, ift feiner reinen Beifternatur eine finnliche beigefellt. Daburch ichon, bag fie ihn zum vernünftig finnlichen Wefen, b. i. jum Menschen machte, fündigte ihm bie Natur bie Berpflichtung an, nicht zu trennen, mas fie verbunden hat, auch in ben reinften Meußerungen feines gott= lichen Teiles ben finnlichen nicht hinter fich zu laffen und ben Triumph bes einen nicht auf Unterbrückung bes anbern ju gründen. Erft alsbann, wenn fie aus feiner gefamten Menschheit als die vereinigte Wirfung beiber Bringipien hervorquillt, wenn fie ihm gur Ratur geworben ift, ift feine fittliche Denkart geborgen; benn fo lange ber fittliche Geift noch Gewalt anwendet, so muß ber Naturtrieb ihm noch Macht entgegen ju feten haben. Der blog nieder= geworfene Zeind tann wieder auffteben, aber ber verföhnte ift mahrhaft übermunden.

In der Kantischen Moralphilosophie ist die Joee der Pflicht mit einer Härte vorgetragen, die alle Grazien davon zurückschreckt und einen schwachen Berstand leicht versuchen könnte, auf dem Wege einer sinstern und mönchischen Ascetik die moralische Bollsommenheit zu suchen. Wie sehr sich auch der große Weltweise gegen diese Misdeutung zu verwahren suchte, die seinem heitern und freien Geist unter allen gerade die empörendste sein muß, so hat er, deucht mir, doch selbst durch die strenge und grelle Entgegensehung beider auf den Willen des Menschen wirkenden Prinzipien einen starken

(obgleich bei seiner Absicht vielleicht kaum zu vermeibenden) Anlaß bazu gegeben. Ueber die Sache selbst kann, nach den von ihm geführten Beweisen unter benkenden Köpfen, die überzeugt sein wollen, kein Streit mehr sein, und ich wüßte kaum, wie man nicht lieber sein ganzes Menschsein ausgeben, als über diese Angelegenheit ein anderes Resultat von der Bernunft erhalten wollte. Aber so rein er bei Untersuchung der Wahrheit zu Werke ging, und so sehr sich hier alles aus bloß objektiven Gründen erklärt, so schein ihn doch in Darstellung der gefundenen Wahrheit eine mehr subjektive Waxime geleitet zu haben, die, wie ich glaube, aus den Zeitumständen nicht schwer zu erklären ist.

So wie er nämlich die Moral seiner Zeit, im Systeme und in ber Ausübung, por fich fand, so mußte ihn auf ber einen Seite ein grober Materialismus in ben moralischen Bringipien emporen, ben die unwürdige Gefälligkeit ber Philosophen bem schlaffen Zeitcharafter jum Ropffiffen untergelegt hatte. Auf ber anbern Seite mußte ein nicht weniger bebenklicher Berfeftionsgrundfat, ber, um eine abstrafte Stee von allgemeiner Weltvollfommenheit ju realifieren, über Die Wahl ber Mittel nicht sehr verlegen mar, seine Aufmertfamkeit erregen. Er richtete also babin, wo bie Gefahr am meiften erklärt und bie Reform am bringenoften mar, bie ftärkste Kraft seiner Grunde und machte es fich jum Gesete, Die Sinnlichkeit sowohl ba, wo fie mit frecher Stirne bem Sittengefühl Sohn fpricht, als in ber imposanten Sulle moralisch löblicher Zwede, worein besonders ein gemiffer enthusiaftischer Orbensgeift fie zu versteden weiß, ohne Rachficht zu verfolgen. Er hatte nicht bie Un wiffenheit zu belehren, sondern die Berkehrtheit zurechtzuweisen. schütterung forberte bie Rur, nicht Ginschmeichelung und Ueberredung; und je harter ber Abstich mar, ben ber Grundsat ber Wahrheit mit ben herrschenden Marimen machte, besto mehr konnte er hoffen, Nachdenken barüber zu erregen. Er

warb ber Drako seiner Zeit, weil sie ihm eines Solons noch nicht wert und empfänglich schien. Aus dem Sanktuarium ber reinen Vernunft brachte er das fremde und doch wieder so bekannte Moralgeset, stellte es in seiner ganzen Heiligkeit aus vor dem entwürdigten Jahrhundert und fragte wenig barnach, ob es Augen gibt, die seinen Glanz nicht vertragen.

Womit aber hatten es die Rinber bes Saufes verschulbet, bag er nur für bie Rnechte forgte? Beil oft febr unreine Neigungen ben Namen ber Tugend ufurpieren, mußte barum auch ber uneigennütige Affekt in ber ebelften Bruft verbächtig gemacht werben? Weil ber moralische Weichling bem Gefet ber Bernunft gern eine Lagität geben möchte, bie es jum Spielwerk seiner Konvenienz macht, mußte ihm barum eine Rigibität beigelegt werben, die die fraftvolleste Aeußerung moralischer Freiheit nur in eine rühmlichere Art von Anechtschaft verwandelt? Denn hat wohl ber mahrhaft fittliche Menfch eine freiere Bahl zwischen Selbstachtung und Selbstverwerfung, als ber Sinnenfklave amischen Bergnügen und Schmerz? Ift bort etwa weniger Zwang für ben reinen Willen als hier für ben verborbenen? Mußte ichon burch bie imperative Form bes Moralgesetes bie Menschheit ange= flagt und erniedrigt werben und bas erhabenste Dokument ihrer Größe zugleich die Urfunde ihrer Gebrechlichkeit sein? War es wohl bei biefer imperativen Form zu vermeiben, bag eine Borichrift, Die fich ber Mensch als Bernunftwesen selbst gibt, die beswegen allein für ihn bindend und badurch allein mit feinem Freiheitsgefühle verträglich ift, nicht ben Schein eines fremben und positiven Gesetzes annahm - einen Schein, ber burch feinen rabifalen Sang, bemfelben entgegen ju handeln (wie man ihm schuld gibt), schwerlich vermindert werden dürfte!\*)

<sup>\*)</sup> Siehe das Glaubensbekenntnis des B. b. R. von der menschlichen Ratur in seiner neuesten Schrift: Die Offenbarung in den Grenzen der Bernunft. Erster Abschnitt.

Es ist für moralische Wahrheiten gewiß nicht vorteilhaft, Empfindungen gegen fich ju haben, die ber Mensch ohne Erröten fich gestehen barf. Wie follen sich aber bie Empfinbungen ber Schönheit und Freiheit mit bem aufteren Geift eines Gefetes vertragen, bas ihn mehr burch Furcht als burch Buverficht leitet, bas ihn, ben bie Ratur boch vereinigte, ftets zu pereinzeln ftrebt, und nur baburch, bag es ihm Miftrauen gegen ben einen Teil feines Wefens erwedt, fich ber Berrichaft über ben andern verfichert? Die menschliche Natur ift ein verbundeneres Gange in ber Wirklichkeit, als es bem Philosophen, ber nur burch Trennen mas vermag, erlaubt ift fie erscheinen zu laffen. Rimmermehr fann bie Bernunft Affette als ihrer unwert verwerfen, bie bas herz mit Freudigkeit bekennt, und ber Dlensch ba, wo er moralisch gesunken mare, nicht wohl in seiner eigenen Achtung steigen. Wäre bie finnliche Natur im Sittlichen immer nur bie unterbrudte und nie bie mit mirten be Partei, wie konnte fie bas gange Feuer ihrer Gefühle ju einem Triumph hergeben, ber über fie felbst gefeiert wird? Wie könnte fie eine so lebhafte Teilnehmerin an bem Selbst= bewußtsein bes reinen Geiftes fein, wenn fie fich nicht endlich fo innig an ihn anschließen fonnte, baf felbst ber analytische Berstand sie nicht ohne Gewaltthätigkeit mehr von ihm trennen fann?

Der Wille hat ohnehin einen unmittelbarern Zusammenhang mit bem Vermögen ber Empfindungen als dem der Erkenntnis, und es wäre in manchen Fällen schlimm, wenn er sich bei der reinen Vernunft erst orientieren müßte. Es erweckt mir kein gutes Vorurteil für einen Menschen, wenn er der Stimme des Triebes so wenig trauen darf, daß er gezwungen ist, ihn jedesmal erst vor dem Grundsaße der Moral abzuhören; vielmehr achtet man ihn hoch, wenn er sich bemselben ohne Gesahr, durch ihn mißgeleitet zu werden, mit einer gewissen Sicherheit vertraut. Denn das beweist, daß beibe Prinzipien in ihm fich schon in berjenigen Uebereins stimmung befinden, welche bas Siegel ber vollendeten Menschsbeit und dasjenige ift, was man unter einer schon en Seele verstehet.

Eine schöne Seele nennt man es, wenn sich bas sittliche Gefühl aller Empfindungen bes Menschen endlich bis zu bem Grad versichert hat, daß es bem Affekt bie Leitung bes Willens ohne Scheu überlaffen barf und nie Gefahr läuft, mit ben Entscheibungen besfelben im Wiberfpruch zu fteben. Daher find bei einer iconen Seele die einzelnen Sandlungen eigentlich nicht fittlich, sonbern ber gange Charafter ift es. Man kann ihr auch feine einzige barunter zum Berbienft anrechnen, weil eine Befriedigung bes Triebes nie verbienftlich heißen fann. Die schöne Seele hat fein andres Berbienft, als baß sie ift. Mit einer Leichtigkeit, als wenn blog ber Inftinkt aus ihr handelte, übt fie ber Menschheit peinlichfte Pflichten aus, und bas helbenmutiafte Opfer, bas fie bem Naturtriebe abgewinnt, fällt wie eine freiwillige Wirfung eben bieses Triebes in bie Augen. Daber weiß fie felbst auch niemals um bie Schönheit ihres handelns, und es fällt ihr nicht mehr ein, daß man anders handeln und empfinden fonnte; bagegen ein ichulgerechter Bogling ber Sittenregel, so wie bas Wort bes Meisters ihn forbert, jeden Augenblick bereit fein wird, vom Berhältnis feiner Sandlungen jum Gefet die ftrengfte Rechnung abzulegen. Das Leben bes lettern wird einer Zeichnung gleichen, worin man bie Regel burch harte Striche angebeutet fieht, und an ber allenfalls ein Lehrling die Bringipien ber Runft lernen könnte. in einem schönen Leben find, wie in einem Tizianischen Bemalbe, alle jene ichneibenben Grenglinien verschwunden, und doch tritt die gange Gestalt nur besto mahrer, lebendiger. harmonischer hervor.

In einer schönen Seele ift es also, wo Sinnlichkeit und Bernunft, Pflicht und Neigung harmonieren, und Grazie ift

ihr Ausbruck in ber Erscheinung. Nur im Dienft einer schönen Seele fann bie Natur jugleich Freiheit befigen und ihre Form bewahren, ba fie erstere unter ber Herrschaft eines strengen Gemuts, lettere unter ber Anarchie ber Sinnlichkeit einbuft. Eine schöne Seele gießt auch über eine Bilbung, ber es an architektonischer Schönheit mangelt, eine unwiderstehliche Grazie aus, und oft fieht man fie felbst über Gebrechen ber Natur triumphieren. Alle Bewegungen, bie von ihr ausgehen, werben leicht, fanft und bennoch belebt sein. Beiter und frei wird bas Auge strahlen, und Empfindung wird in bemselben glänzen. Bon ber Sanftmut bes herzens mirb ber Mund eine Grazie erhalten, Die feine Verstellung erfünsteln fann. Reine Spannung wird in ben Mienen, fein Zwang in ben willfürlichen Bewegungen zu bemerken fein, benn bie Seele weiß von feinem. Musik wird die Stimme sein und mit bem reinen Strom ihrer Modulationen bas Berg bewegen. Die architektonische Schönheit fann Wohlgefallen, fann Bewunderung, fann Erstaunen erregen; aber nur die Anmut wird hinreifen. Die Schönheit hat Unbeter; Liebhaber hat nur die Grazie; benn wir hulbigen bem Schöpfer und lieben ben Menichen.

Man wird, im ganzen genommen, die Anmut mehr bei dem weiblich en Geschlecht (die Schönheit vielleicht mehr bei dem männlichen) finden, wovon die Ursache nicht weit zu suchen ist. Zur Anmut muß sowohl der körperliche Bau als der Charakter beitragen; jener durch seine Biegsamkeit, Sindrücke anzunehmen und ins Spiel gesetzt zu werden, dieser durch die sittliche Harmonie der Gefühle. In beidem war die Natur dem Weibe günstiger als dem Manne.

Der zärtere weibliche Bau empfängt jeben Einbruck schneller und läßt ihn schneller wieber verschwinden. Feste Konstitutionen kommen nur durch einen Sturm in Bewegung, und wenn starke Muskeln angezogen werden, so können sie die Leichtigkeit nicht zeigen, die zur Grazie erfordert wird. Was in einem weiblichen Gesicht noch schne Empfindsamkeit

beibe Prinzipien in ihm sich schon in berjenigen Uebereinstimmung befinden, welche bas Siegel ber vollendeten Mensch-heit und basjenige ift, was man unter einer schönen Seele verstehet.

Eine schöne Seele nennt man es, wenn sich bas sittliche Gefühl aller Empfindungen bes Menschen endlich bis zu bem Grad versichert hat, bak es bem Affekt bie Leitung bes Willens ohne Scheu überlaffen barf und nie Gefahr läuft, mit ben Entscheibungen besselben im Wiberspruch zu stehen. Daher find bei einer ichonen Seele bie einzelnen Sandlungen eigentlich nicht sittlich, sonbern ber gange Charafter ift es. Man fann ihr auch feine einzige barunter zum Berbienst anrechnen, weil eine Befriedigung bes Triebes nie verdienstlich beißen fann. Die schöne Seele hat tein andres Berbienft, als daß fie ift. Dit einer Leichtigkeit, als wenn blog ber Inftinkt aus ihr handelte, übt fie ber Menschheit peinlichfte Pflichten aus, und bas helbenmutigfte Opfer, bas fie bem Naturtriebe abgewinnt, fällt wie eine freiwillige Wirkung eben bieses Triebes in bie Mugen. Daber weiß fie selbst auch niemals um die Schönheit ihres Sanbelns, und es fällt ihr nicht mehr ein, daß man anders handeln und empfinden fonnte; bagegen ein ichulgerechter Bogling ber Sittenregel, so wie das Wort des Meisters ihn fordert, jeden Augenblick bereit fein wird, vom Berhältnis feiner Sandlungen jum Gefet bie ftrengfte Rechnung abgulegen. Das Leben bes n wird einer Beichnung gleichen, worin man bie Regel be angebeutet fieht, und an ber allenfalls Bringipien Runft lernen fonnte. en Leben Die in einem Tigianischen iene " Grenglinien verschwunden, hur besto mahrer, lebendiger. ift es also, wo Sinnlichkeit und eigung harmonieren, und Grazie ift

Digitized by Google

ihr Ausbruck in ber Erscheinung. Nur im Dienft einer schönen Seele kann die Natur jugleich Freiheit besiten und ihre Form bewahren, ba fie erftere unter ber Berrichaft eines ftrengen Gemüts, lettere unter ber Anarchie ber Sinnlichkeit einbuft. Eine schöne Seele gießt auch über eine Bilbung, ber es an architektonischer Schönheit mangelt, eine unwiderstehliche Grazie aus, und oft fieht man fie felbft über Gebrechen ber Natur triumphieren. Alle Bewegungen, bie von ihr ausgehen, werden leicht, sanft und bennoch belebt sein. Seiter und frei wird bas Auge strahlen, und Empfindung wird in bemselben glänzen. Bon ber Sanftmut bes Bergens wird ber Mund eine Grazie erhalten, die feine Verstellung erfünfteln fann. Reine Spannung wird in ben Mienen, fein Zwang in ben willfürlichen Bewegungen zu bemerten fein, benn bie Seele weiß von feinem. Musik wird bie Stimme sein und mit bem reinen Strom ihrer Modulationen bas Berg bewegen. Die architektonische Schönheit fann Wohlgefallen, fann Bewunderung, fann Erftaunen erregen; aber nur bie Anmut wird hinreißen. Die Schönheit hat Unbeter; Liebhaber hat nur bie Grazie; benn wir hulbigen bem Schöpfer und lieben ben Menschen.

Man wird, im ganzen genommen, die Anmut mehr bei dem weiblich en Geschlecht (die Schönheit vielleicht mehr bei dem männlichen) finden, wovon die Ursache nicht weit zu suchen ist. Zur Anmut muß sowohl der körperliche Bau als der Charakter beitragen; jener durch seine Biegsamkeit, Sindrücke anzunehmen und ins Spiel gesetz zu werden, dieser durch die sittliche Harmonie der Gefühle. In beidem war die Natur dem Weibe günstiger als dem Manne.

Der zärtere weibliche Bau empfängt jeben Einbruck schneller und läßt ihn schneller wieder verschwinden. Feste Konstitutionen kommen nur durch einen Sturm in Bewegung, und wenn starke Muskeln angezogen werden, so können sie die Leichtigkeit nicht zeigen, die zur Grazie erfordert wird. Was in einem weiblichen Gesicht noch schne Empfindsamkeit

ift, wurde in einem männlichen schon Leiben ausdrucken. Die zarte Fiber bes Weibes neigt sich wie bunnes Schilfrohr unter bem leisesten Hauch bes Affekts. In leichten und lieblichen Wellen gleitet die Seele über bas sprechenbe Angesicht, bas sich balb wieder zu einem ruhigen Spiegel ebnet.

Auch der Beitrag, den die Seele zu der Grazie geben muß, kann bei dem Weibe leichter als bei dem Manne erfüllt werden. Selten wird sich der weibliche Charakter zu der höchsten Idee sittlicher Reinheit erheben und es selten weiter als zu affektionierten Handlungen bringen. Er wird der Sinnlichkeit oft mit heroischer Stärke, aber nur durch die Sinnlichkeit widerstehen. Weil nun die Sittlichkeit des Weibes gewöhnlich auf seiten der Reigung ist, so wird es sich in der Erscheinung eben so ausnehmen, als wenn die Reigung auf seiten der Sittlichkeit wäre. Anmut wird also der Ausdruck der weiblichen Tugend sein, der sehr oft der männlichen sehlen dürfte.

## Würde.

So wie die Anmut ber Ausbruck einer schönen Seele ift, so ift Würbe ber Ausbruck einer erhabenen Gefinnung.

Es ift bem Menschen zwar aufgegeben, eine innige Uebereinstimmung zwischen seinen beiben Naturen zu stiften, immer ein harmonierendes Ganze zu sein und mit seiner vollstimmigen ganzen Menscheit zu handeln. Aber diese Charakterschönheit, die reifste Frucht seiner Humanität, ist bloß eine Idee, welcher gemäß zu werden er mit anhaltender Wachsamkeit streben, aber die er bei aller Anstrengung nie ganz erreichen kann.

Der Grund, warum er es nicht kann, ift bie unveränder= liche Einrichtung seiner Natur; es find bie physischen Besbingungen seines Daseins selbst, die ihn baran verhindern.

Um nämlich feine Eriftens in ber Sinnenwelt, bie von Naturbebingungen abhängt, ficher zu ftellen, mußte ber Mensch,

ba er als ein Wesen, das sich nach Willfür verändern kann, sür seine Erhaltung selbst zu sorgen hat, zu Handlungen vermocht werden, wodurch jene physischen Bedingungen seines Daseins erfüllt und, wenn sie aufgehoben sind, wieder herzgestellt werden können. Obgleich aber die Natur diese Sorge, die sie in ihren vegetabilischen Erzeugungen ganz allein über sich nimmt, ihm selbst übergeben mußte, so durste doch die Befriedigung eines so dringenden Bedürsnisses, wo es sein und seines Geschlechts ganzes Dasein gilt, seiner ungewissen Einsicht nicht anvertraut werden. Sie zog also diese Angelegenheit, die dem Inhalte nach in ihr Gebiet gehört, auch der Form nach in dasselbe, indem sie in die Bestimmungen der Willsür Notwendigkeit legte. So entstand der Naturrieb, der nichts andres ist, als eine Naturnotwendigsteit durch das Medium der Empfindung.

Der Naturtrieb beftürmt bas Empfindungsvermögen durch bie gedoppelte Macht von Schmerz und Vergnügen; burch Schmerz, wo er Befriedigung forbert, burch Vergnügen, wo er fie findet.

Da einer Naturnotwendigkeit nichts abzudingen ist, so muß auch der Mensch, seiner Freiheit ungeachtet, empfinden, was die Natur ihn empfinden lassen will, und je nachdem die Empfindung Schmerz oder Lust ist, so muß bei ihm eben so unabänderlich Berabscheuung oder Begierde erfolgen. In diesem Punkte steht er dem Tiere vollkommen gleich, und der starkmütigste Stoiker fühlt den Hunger eben so empsindlich und verabscheut ihn eben so lebhaft, als der Wurm zu seinen Füßen.

Jest aber fängt ber große Unterschieb an. Auf die Begierde und Berabscheuung erfolgt bei dem Tiere eben so notwendig Handlung, als Begierde auf Empfindung, und Empfindung auf den äußern Eindruck erfolgte. Es ist hier eine stetig fortlausende Kette, wo jeder Ring notwendig in den andern greift. Bei dem Menschen ist noch eine Instanz mehr, nämlich der Wille, der als ein übersinnliches Ber-

mögen weber bem Gesetz ber Natur, noch bem ber Bernunft so unterworfen ift, baß ihm nicht vollkommen freie Wahl bliebe, sich entweber nach biesem ober nach jenem zu richten. Das Tier muß streben, ben Schmerz los zu sein; ber Mensch kann sich entschließen, ihn zu behalten.

Der Wille bes Menschen ift ein erhabener Begriff, auch bann, wenn man auf seinen moralischen Gebrauch nicht achtet. Schon ber bloge Wille erhebt ben Menschen über die Tiersheit; ber moralische erhebt ihn zur Gottheit. Er muß aber jene zuvor verlassen haben, eh er sich dieser nähern kann; daher ist es kein geringer Schritt zur moralischen Freiheit bes Willens, durch Brechung ber Raturnotwendigkeit in sich, auch in gleichgültigen Dingen, ben blogen Willen zu üben.

Die Gesetgebung ber Natur hat Bestand bis jum Willen. wo sie sich endigt und die vernünftige anfängt. Der Wille fteht hier amischen beiben Gerichtsbarfeiten, und es fommt gang auf ihn felbft an, von welcher er bas Gefet empfangen will; aber er fteht nicht in gleichem Berhältnis gegen beibe. Als Naturkraft ift er gegen die eine, wie gegen die andere. frei: bas heift, er muß fich weber zu biefer noch zu jener schlagen. Er ift aber nicht frei als moralische Kraft, bas heißt, er foll fich ju ber vernünftigen schlagen. Gebunben ift er an feine, aber verbunben ift er bem Befet ber Bernunft. Er gebraucht also seine Freiheit wirklich, wenn er gleich ber Bernunft widersprechend handelt; aber er gebraucht fie unwürdig, weil er ungeachtet feiner Freiheit boch nur innerhalb ber Ratur fteben bleibt und zu ber Operation bes blogen Triebes gar feine Realität hinzuthut; benn aus Begierbe wollen heift nur umftanblicher begehren. \*)

Die Gesetzgebung ber Natur burch ben Trieb fann mit ber Gesetzgebung ber Vernunft aus Prinzipien in Streit geraten, wenn ber Trieb zu seiner Befriedigung eine Handlung

<sup>\*)</sup> Man lefe über diese Materie die aller Ausmertsamteit würdige Theorie bes Willens im zweiten Leil ber Reinholbifcon Briefe.

forbert, die dem moralischen Grundsatz zuwiderläuft. In diesem Fall ist es unwandelbare Pflicht für den Willen, die Forderung der Natur dem Ausspruch der Vernunft nachzussehen, da Naturgesetze nur bedingungsweise, Vernunftgesetze aber schlechterdings und unbedingt verbinden.

Aber die Natur behauptet mit Nachbruck ihre Rechte. und ba fie niemals willfürlich forbert, so nimmt fie, unbefriedigt, auch keine Forberung jurud. Weil von ber ersten Ursache an, wodurch sie in Bewegung gebracht wird, bis zu bem Willen, wo ihre Gesetgebung aufhört, alles in ihr ftreng notwendig ift, fo fann fie rudwärts nicht nachgeben, fonbern muß pormärts gegen ben Willen brangen, bei bem bie Befriedigung ihres Bedürfniffes fteht. Ruweilen icheint es amar, als ob fie fich ihren Weg verfürzte und, ohne zuvor ihr Gefuch vor ben Willen zu bringen, unmittelbare Rausalität für bie Sandlung hatte, burch bie ihrem Bedürfniffe abgeholfen wird. In einem folden Kalle, wo ber Mensch bem Triebe nicht bloß freien Lauf ließe, sondern wo der Trieb diesen Lauf felbft nahme, murbe ber Menfch auch nur Tier fein; aber es ift fehr zu zweifeln, ob biefes jemals fein Kall fein kann, und wenn er es wirklich mare, ob diese blinde Dlacht seines Triebes nicht ein Berbrechen seines Willens ift.

Das Begehrungsvermögen dringt also auf Befriedigung, und der Wille wird aufgesordert, ihm diese zu verschaffen. Aber der Wille soll seine Bestimmungsgründe von der Vernunft empfangen und nur nach demjenigen, was diese erlaubt oder vorschreibt, seine Entschließung fassen. Wendet sich nun der Wille wirklich an die Vernunft, ehe er das Verlangen des Triebes genehmigt, so handelt er sittlich; entscheidet er aber unmittelbar, so handelt er sinnlich. \*)



<sup>\*)</sup> Man darf aber diese Anfrage des Willens bei der Bernunft nicht mit derjenigen verwechseln, wo sie über die Mittel zu Befriedigung einer Begierde erkennen soll. Dier ift nicht davon die Rede, wie die Befriedigung zu exlangen, sondern ob sie zu gestatten ist. Nur das letzte gehört ins Gebiet der Moralität, das erste gebort zur Rlugbeit.

So oft also die Natur eine Forberung macht und ben Willen burch die blinde Gewalt bes Affekts überraschen will, fommt es biefem qu, ihr fo lange Stillftanb qu gebieten, bis bie Vernunft gesprochen hat. Ob ber Ausspruch ber Vernunft für ober gegen bas Intereffe ber Sinnlichfeit ausfallen werde, bas ift, was er jest noch nicht wissen kann: eben beswegen aber muß er dieses Berfahren in jedem Affekt ohne Unterschied beobachten und ber Natur in jedem Kalle, mo fie ber anfangende Teil ift, bie unmittelbare Rausalität perfagen. Daburch allein, bag er bie Gewalt ber Begierbe bricht, bie mit Borichnelligfeit ihrer Befriedigung queilt, und bie Inftang bes Willens lieber gang vorbeigeben möchte, zeigt ber Mensch seine Gelbständigkeit und beweift fich als ein moralisches Wesen, welches nie bloß begehren ober bloß verabicheuen, sondern feine Berabicheuung und Begierbe jederzeit mollen muk.

Aber schon die bloke Anfrage bei ber Vernunft ist eine Beeinträchtigung ber Natur, bie in ihrer eigenen Sache tomvetente Richterin ift und ihre Mussprüche feiner neuen und auswärtigen Inftang unterworfen feben will. Rener Willensatt, ber bie Ungelegenheit bes Begehrungsvermögens por bas fittliche Forum bringt, ift also im eigentlichen Sinn natur= mibrig, weil er bas Notwendige wieder zufällig macht und Gesetzen ber Bernunft bie Entscheidung in einer Sache anbeimftellt, wo nur Gefete ber Natur fprechen fonnen und auch wirklich gesprochen haben. Denn so wenig die reine Bernunft in ihrer moralischen Gesetzgebung barauf Rudficht nimmt, wie ber Sinn wohl ihre Entscheibungen aufnehmen möchte. eben so wenig richtet fich bie Natur in ihrer Gesetgebung barnach, wie fie es einer reinen Bernunft recht machen möchte. In jeder von beiden ailt eine andre Notwendiakeit, die aber feine sein murbe, wenn es ber einen erlaubt mare, willfürliche Beränderungen in der andern zu treffen. Daher kann auch ber tapferfte Geift bei allem Wiberftande, ben er gegen bie Sinnlichkeit ausübt, nicht die Empfindung selbst, nicht die Begierde selbst unterdrücken, sondern ihr bloß den Einsluß auf seine Willensbestimmungen verweigern; entwaffnen kann er den Trieb durch moralische Mittel, aber nur durch natürliche ihn be fan ftigen. Er kann durch seine selbständige Kraft zwar verhindern, daß Naturgesetze für seinen Willen nicht zwingend werden, aber an diesen Gesetzen selbst kann er schlechterbings nichts verändern.

In Affekten also, "wo die Ratur (ber Trieb) guerft handelt und ben Willen entweder gang ju umgehen ober ihn gewaltsam auf ihre Seite ju ziehen ftrebt, tann fich bie Sittlichkeit bes Charafters nicht anders als durch Wiberft and offenbaren und, daß ber Trieb bie Freiheit bes Willens nicht einschränke, nur burch Ginschränkung bes Triebes verhindern". Uebereinstimmung mit bem Bernunftgeset ift also im Affekte nicht anders möglich, als burch einen Wiberspruch mit den Forberungen der Natur. Und da die Natur ihre Forberungen aus fittlichen Grunden nie gurudnimmt, folglich auf ihrer Seite alles fich gleich bleibt, wie auch ber Wille fich in Unsehung ihrer verhalten mag, so ift hier feine Busammenftimmung zwischen Neigung und Pflicht, zwischen Bernunft und Sinnlichkeit möglich, fo fann ber Mensch bier nicht mit seiner gangen harmonierenden Natur, sondern ausfcliegungsweise nur mit feiner vernünftigen handeln. Er handelt also in bicfen Fällen auch nicht moralisch schon, weil an ber Schönheit ber Handlung auch die Neigung not= wendig teilnehmen muß, die hier vielmehr widerstreitet. hanbelt aber moralisch groß, weil alles bas, und bas allein groß ift, mas von einer Ueberlegenheit bes höhern Bermögens über bas finnliche Zeugnis gibt.

Die schöne Seele muß sich also im Affekt in eine erhabene verwandeln, und das ist der untrügliche Probierstein, wodurch man sie von dem guten Herzen oder der Temperamentstugend unterscheiden kann. Ist bei einem

Shiller, Berte. XIV.

Menschen die Neigung nur darum auf seiten der Gerechtigkeit, weil die Gerechtigkeit sich glücklicherweise auf seiten der Neigung befindet, so wird der Naturtried im Affekt eine vollkommene Zwangsgewalt über den Willen ausüben, und wo ein Opfer nötig ist, so wird es die Sittlichkeit und nicht die Sinnlichfeit bringen. War es hingegen die Vernunft selbst, die, wie dei einem schönen Charakter der Fall ist, die Neigungen in Pflicht nahm und der Sinnlichkeit das Steuer nur ans vertraute, so wird sie es in demselben Woment zurücknehmen, als der Tried seine Vollmacht mißbrauchen will. Die Temperamentstugend sinkt also im Affekt zum bloßen Naturprodukt herab; die schöne Seele geht ins Heroische über und erhebt sich zur reinen Intelligenz.

Beherrschung ber Triebe burch bie moralische Kraft ist Geistesfreiheit, und Würde heißt ihr Ausbruck in ber Erscheinung.

Streng genommen ist die moralische Kraft im Menschen keiner Darstellung fähig, da das Uebersinnliche nie versinnlicht werden kann. Aber mittelbar kann sie durch sinnliche Zeichen dem Berstande vorgestellt werden, wie bei der Bürde der menschlichen Bildung wirklich der Fall ist.

Der aufgeregte Naturtrieb mirb eben so, wie das Herz in seinen moralischen Rührungen, von Bewegungen im Körper begleitet, die teils dem Willen zuvoreilen, teils, als bloß sympathetische, seiner Herrschaft gar nicht unterworsen sind. Denn da weder Empfindung, noch Begierde und Berabscheuung in der Willfür des Menschen liegen, so kann er denjenigen Bewegungen, welche damit unmittelbar zusammenhängen, nicht zu gedieten haben. Aber der Trieb bleibt nicht bei der bloßen Begierde stehen; vorschnell und dringend strebt er, sein Objekt zu verwirklichen, und wird, wenn ihm von dem selbständigen Geiste nicht nachdrücklich widerstanden wird, selbst solche Handlungen anticipieren, worüber der Wille allein zu sagen haben soll. Denn der Erhaltungstrieb ringt ohne Unterlaß

nach ber gesetzgebenden Gewalt im Gebiete bes Willens, und sein Bestreben ift, eben so ungebunden über ben Menschen wie über bas Tier zu schalten.

Man findet also Bewegungen von zweierlei Art und Ursprung in jedem Affekte, den der Erhaltungstried in dem Menschen entzündet: erstlich solche, welche unmittelbar von der Empfindung ausgehen und daher ganz unwillfürlich sind; zweitens solche, welche der Art nach willfürlich sein sollten und könnten, die aber der blinde Naturtried der Freiheit abzewinnt. Die ersten beziehen sich auf den Affekt selbst und sind daher notwendig mit demselben verbunden; die zweiten entsprechen mehr der Ursache und dem Gegenstande des Affekts, daher sie auch zufällig und veränderlich sind und nicht für untrügliche Zeichen desselben gelten können. Weil aber beide, sobald das Objekt bestimmt ist, dem Naturtriede gleich notwendig sind, so gehören auch beide dazu, um den Ausdruck des Affekts zu einem vollständigen und übereinstimmenden Ganzen zu machen. \*)

Wenn nun der Wille Selbständigkeit genug besitzt, dem vorgreisenden Naturtriebe Schranken zu setzen und gegen die ungestüme Macht desselben seine Gerechtsame zu beshaupten, so bleiben zwar alle jene Erscheinungen in Kraft, die der aufgeregte Naturtried in seinem eigenen Gebiet bewirkte, aber alle diejenigen werden sehlen, die er in einer fremden Gerichtsbarkeit eigenmächtig hatte an sich reißen wollen. Die Erscheinungen stimmen also nicht mehr überein, aber eben in ihrem Widerspruch liegt der Ausdruck der moraslischen Kraft.

Gefett, mir erbliden an einem Menschen Zeichen bes



<sup>\*)</sup> Findet man nur die Bewegungen der zweiten Art ohne die der erstern, so zeigt dieses an, daß die Person den Affett will und die Natur ihn verweigert. Findet man die Bewegungen der erstern Art ohne die Dervogungen der erstern Art ohne die Person ihn verbietet. Den ersten Katur in den Affett wirklich versetzt ist, aber die Person ihn verbietet. Den ersten Fall sieht man alle Tage dei affettierten Personen und schlechten Konddianten; den zweiten Kall besto seltener und nur dei karten Gemütern.

qualvollesten Affekts aus ber Rlaffe jener ersten gang unwill= fürlichen Bewegungen. Aber indem feine Abern auflaufen, feine Mustel frampfhaft angespannt werben, feine Stimme erstickt, seine Bruft emporgetrieben, sein Unterleib einwarts gepreft ift, find feine willfürlichen Bewegungen fanft, feine Genichtszüge frei, und es ift beiter um Aug' und Stirne. Bare ber Menfch blok ein Sinnenwefen, fo murben alle feine Büge, ba fie bieselbe gemeinschaftliche Quelle hatten, mit ein= ander übereinstimmend sein und also in bem gegenwärtigen Rall alle ohne Unterschied Leiben ausbrücken muffen. aber Rüge ber Rube unter bie Rüge bes Schmerzens gemischt find, einerlei Urfache aber nicht entgegengesette Wirfungen haben fann, fo beweift biefer Wiberfpruch ber Ruge bas Da= sein und ben Ginfluß einer Kraft, die von bem Leiden un= abhängig und ben Ginbruden überlegen ift, unter benen wir bas Sinnliche erliegen sehen. Und auf biese Art nun wird bie Ruhe im Leiben, als worin bie Burbe eigentlich befteht, obgleich nur mittelbar burch einen Bernunftschluß. Dar= ftellung ber Intelligeng im Denschen und Ausbruck seiner moralischen Freiheit.\*)

Aber nicht bloß beim Leiben im engern Sinn, wo bieses Wort nur schmerzhafte Rührungen bebeutet, sonbern übershaupt bei jedem starken Interesse des Begehrungsvermögens muß der Geist seine Freiheit beweisen, also Würde der Aussbruck sein. Der angenehme Affekt erfordert sie nicht weniger als der peinliche, weil die Natur in beiden Fällen gern den Meister spielen möchte und von dem Willen gezügelt werden soll. Die Würde bezieht sich auf die Form und nicht auf den Inhalt des Affekts, daher es geschehen kann, daß oft, dem Inhalt nach, lobenswürdige Affekte, wenn der Wensch sich ihnen blindlings überläßt, aus Mangel der Würde, ins Gemeine und

<sup>\*)</sup> In einer Untersuchung ilber pathetische Darfiellungen ift im britten Stud ber Thalia umftanblicher bavon gehandelt worben.

Niedrige fallen; daß hingegen nicht selten verwerfliche Affekte sich sogar dem Erhabenen nähern, sobald sie nur in ihrer Form Herrschaft des Geistes über seine Empfindungen zeigen.

Bei der Würde also führt sich der Geist in dem Körper als Herrscher auf, denn hier hat er seine Selbständigkeit gegen den gebieterischen Trieb zu behaupten, der ohne ihn zu Handlungen schreitet und sich seinem Joch gern entziehen möchte. Bei der Anmut hingegen regiert er mit Liberalistät, weil er es hier ist, der die Natur in Handlung setzt und keinen Widerstand zu besiegen sindet. Nachsicht verdient aber nur der Gehorsam, und Strenge kann nur die Widerssetzung rechtsertigen.

Anmut liegt also in ber Freiheit ber willfürlichen Bewegungen; Bürbe in ber Beherrschung ber unwillskürlichen. Die Anmut läßt ber Natur da, wo sie die Besehle bes Geistes ausrichtet, einen Schein von Freiwilligkeit; die Bürde hingegen unterwirft sie da, wo sie herrschen will, bem Geist. Ueberall, wo der Trieb anfängt zu handeln und sich herausnimmt, in das Amt des Willens zu greisen, da darf der Wille keine Indulgenz, sondern muß durch den nachbrücklichsten Widerstand seine Selbständigkeit (Autonomie) beweisen. Wo hingegen der Wille anfängt und die Sinnslichkeit ihm folgt, da darf er seine Strenge, sondern muß Indulgenz deweisen. Dies ist mit wenigen Worten das Gesetz sir das Verhältnis beider Naturen im Menschen, so wie es in der Erscheinung sich darstellt.

Burbe wird baher mehr im Leiben (πάθος), Anmut mehr im Betragen (ήθος) geforbert und gezeigt; benn nur im Leiben kann fich die Freiheit des Gemüts, und nur im Handeln die Freiheit des Körpers offenbaren.

Da die Würde ein Ausdruck des Widerstandes ist, den der selbständige Geist dem Naturtriebe leistet, dieser also als eine Gewalt muß angesehen werden, welche Widerstand nötig macht, so ist sie da, wo keine solche Gewalt zu bekämpfen ist,

lächerlich, und wo keine mehr zu bekämpfen sein sollte, versächtlich. Man lacht über ben Komödianten (wes Standes und Bürden er auch sei), der auch bei gleichgültigen Berrichtungen eine gewisse Dignität affektiert. Man verachtet die kleine Seele, die sich für die Ausübung einer gemeinen Pflicht, die oft nur Unterlassung einer Niederträchtigkeit ist, mit Würde bezahlt macht.

Ueberhaupt ist es nicht eigentlich Würde, sondern Anmut, was man von der Tugend fordert. Die Würde gibt sich bei der Tugend von selbst, die schon ihrem Inhalt nach Herrschaft des Menschen über seine Triebe voraussett. Weit eher wird sich dei Ausübung sittlicher Pflichten die Sinnlichkeit in einem Zustand des Zwangs und der Unterdrückung besinden, da besonders, wo sie ein schwerzhaftes Opfer bringt. Da aber das Ideal vollkommener Menschheit keinen Widerstreit, sondern Zusammenstimmung zwischen dem Sittlichen und Sinnlichen sordert, so verträgt es sich nicht wohl mit der Würde, die, als ein Ausdruck jenes Widerstreits zwischen beiden, entweder die besondern Schranken des Subjekts oder die allgemeinen der Menscheit sichtbar macht.

Ist das erste, und liegt es bloß an dem Unvermögen des Subjekts, daß bei einer Handlung Neigung und Pflicht nicht zusammenstimmen, so wird diese Handlung jederzeit so viel an sittlicher Schätzung verlieren, als sich Kampf in ihre Ausübung, also Würde in ihren Bortrag mischt. Denn unser moralisches Urteil bringt jedes Individuum unter den Maßestab der Gattung, und dem Menschen werden keine andre als die Schranken der Menschheit vergeben.

Ist aber bas zweite, und kann eine Handlung ber Pflicht mit ben Forberungen ber Natur nicht in Harmonie gebracht werben, ohne ben Begriff ber menschlichen Natur aufzuheben, so ist ber Wiberstand ber Neigung notwendig, und es ist bloß ber Anblick bes Kampses, ber uns von ber Möglichkeit des Sieges überführen kann. Wir erwarten hier also einen Aus-

bruck bes Wiberstreits in der Erscheinung und werden uns nie überreden lassen, da an eine Tugend zu glauben, wo wir nicht einmal Menschheit sehen. Wo also die sittliche Pflicht eine Handlung gebietet, die das Sinnliche notwendig leiden macht, da ist Ernst und kein Spiel, da würde uns die Leichtigkeit in der Ausübung viel mehr empören, als befriedigen; da kann also nicht Anmut, sondern Würde der Ausdruck sein. Ueberhaupt gilt hier das Geset, daß der Mensch alles mit Anmut thun müsse, was er innerhalb seiner Menschheit verzichten kann, und alles mit Würde, welches zu verrichten er über seine Menschheit hinausgehen muß.

So wie mir Anmut von ber Tugend forbern, fo fotbern wir Burbe von ber Neigung. Der Neigung ift bie Anmut so natürlich, als ber Tugend bie Würde, ba fie ichon ihrem Inhalt nach finnlich, ber Naturfreiheit gunftig und aller Unspannung feind ift. Much bem roben Menfchen fehlt es nicht an einem gewissen Grabe von Anmut, wenn ihn bie Liebe ober ein ähnlicher Affekt beseelt; und wo findet man mehr Anmut, als bei Kinbern, Die boch gang unter finnlicher Leitung fteben? Weit mehr Gefahr ift ba, baf bie Reigung ben Buftand bes Leibens endlich jum herrschenden mache, bie Selbstthätigfeit bes Geiftes erftide und eine allgemeine Erschlaffung herbeiführe. Um fich also bei einem ebeln Gefühl in Achtung zu feten, die ihr nur allein ein fittlicher Urfprung verschaffen tann, muß bie Reigung fich jederzeit mit Burbe verbinden. Daher forbert ber Liebende Burbe von bem Gegenftand feiner Leibenschaft. Burbe allein ift ihm Burge, bag nicht bas Beburfnis ju ihm nötigte, fon= bern bag bie Freiheit ihn mählte - bag man ihn nicht ale Sache begehrt, fonbern ale Berfon hochfdatt.

Man forbert Anmut von bem, ber verpflichtet, und Burbe von bem, ber verpflichtet wird. Der erste soll, um sich eines frankenben Borteils über ben anbern zu begeben, bie Handlung seines uninteressierten Entschluffes burch ben

Anteil, ben er die Reigung daran nehmen läßt, zu einer affektionierten Handlung heruntersetzen und sich dadurch ben Schein des gewinnenden Teiles geben. Der andre soll, um durch die Abhängigkeit, in die er tritt, die Menschheit (beren heiliges Palladium Freiheit ist) nicht in seiner Person zu entehren, das bloße Zusahren des Triebes zu einer Handlung seines Willens erheben und auf diese Art, indem er eine Gunst empfängt, eine erzeigen.

Man muß einen Fehler mit Anmut rügen und mit Würde bekennen. Kehrt man es um, so wird es das Ansehen haben, als ob der eine Teil seinen Borteil zu sehr, der andre seinen Rachteil zu wenig empfände.

Bill ber Starke geliebt sein, so mag er seine Ueberlegenheit burch Grazie milbern. Will ber Schwache geachtet sein, so mag er seiner Ohnmacht burch Würde aushelsen. Man ist sonst der Meinung, daß auf den Thron Würde gehöre, und bekanntlich lieben die, welche darauf sigen, in ihren Räten, Beichtvätern und Parlamenten — die Anmut. Aber was in einem politischen Reiche gut und löblich sein mag, ist es nicht immer in einem Reiche des Geschmacks. In dieses Reich tritt auch der König — sobald er von seinem Throne herabsteigt (denn Throne haben ihre Privilegien), und auch der kriechende Hössling begibt sich unter seine heilige Freiheit, sobald er sich zum Menschen aufrichtet. Alsdann aber möchte ersterm zu raten sein, mit dem Ueberssuß des andern seinen Mangel zu ersehen und ihm so viel an Würde abzugeben, als er selbst an Grazie nötig hat.

Da Bürbe und Anmut ihre verschiebenen Gebiete haben, worin sie sich äußern, so schließen sie einander in derselben Berson, ja in demselben Zustand einer Person nicht auß; vielmehr ist es nur die Anmut, von der die Würde ihre Beglaubigung, und nur die Würde, von der die Anmut ihren Wert empfängt.

Burde allein beweift zwar überall, wo wir fie antreffen,

eine gewisse Einschränkung ber Begierben und Neigungen. Ob es aber nicht vielmehr Stumpsheit bes Empfindungsversmögens (Härte) sei, was wir für Beherrschung halten, und ob es wirklich moralische Selbstthätigkeit und nicht vielmehr Uebergewicht eines andern Affektes, also absichtliche Anspannung sei, was den Ausbruch des gegenwärtigen im Zaume hält, das kann nur die damit verbundene Anmut außer Zweisel setzen. Die Anmut nämlich zeugt von einem ruhigen, in sich harmonischen Gemüt und von einem empfindenden Herzen.

Eben so beweist auch die Anmut schon für sich allein eine Empfänglichkeit des Gefühlvermögens und eine Uebereinstimmung der Empfindungen. Daß es aber nicht Schlafsheit des Geistes sei, was dem Sinn so viel Freiheit läßt und das Herz jedem Eindruck öffnet, und daß es das Sittliche sei, was die Empfindungen in diese Uebereinstimmung brachte, das kann uns wiederum nur die damit verdundne Würde verdürgen. In der Würde nämlich legitimiert sich das Subsjekt als eine selbständige Kraft; und indem der Wille die Licenz der unwillkürlichen Bewegungen bändigt, gibt er zu erkennen, daß er die Freiheit der willkürlichen bloß zuläßt.

Sind Anmut und Würde, jene noch durch architektonische Schönheit, diese durch Kraft unterstützt, in derselben Person vereinigt, so ist der Ausdruck der Menschheit in ihr vollzendet, und sie steht da, gerechtsertigt in der Geisterwelt und freigesprochen in der Erscheinung. Beide Gesetzgebungen derühren einander hier so nahe, daß ihre Grenzen zusammenssließen. Mit gemildertem Glanze steigt in dem Lächeln des Mundes, in dem sanstbelebten Blick, in der heitern Stirne die Vernunftsreiheit auf, und mit erhabenem Abschied geht die Naturnotwendigkeit in der edeln Majestät des Angesichts unter. Nach diesem Jbeal menschlicher Schönheit sind die Antiken gebildet, und man erkennt es in der göttzlichen Gestalt einer Niobe, im Belvederischen Apoll, in dem

Borghefischen geflügelten Genius und in ber Muse bes Barberinischen Palastes.\*)

Wo sich Grazie und Würde vereinigen, ba werben wir abwechselnd angezogen und zurückgestoßen; angezogen als Geister, zurückgestoßen als sinnliche Naturen.

In der Würde nämlich wird uns ein Beispiel der Untersordnung des Sinnlichen unter das Sittliche vorgehalten, welchem nachzuahmen für uns Gesetz, zugleich aber für unser physisches Vermögen übersteigend ist. Der Widerstreit zwischen bem Bedürfnis der Natur und der Forderung des Gesetze.

Aue diese Büge tommen der Würde und nicht der Grazie zu, denn die Grazie vericilieft sich nicht, sondern tommt entgegen; die Grazie macht fich sinnlich und ift auch nicht erhaben, sondern sicon. Aber die Würde ift es, was die Ratur in ihren Reußerungen zurückhält und ben Zügen, auch in der Todesangst und in dem bittersten Leiben eines Laotoon, Kube gebietet.

Home verfällt in benselben Fehler, was aber bei diesem Schriftseller weniger zu verwundern ift. Auch er nimmt Züge der Würde in die Grazie mit auf, ob er gleich Anmut und Würde ausdrücklich von einander unterscheibet. Seine Beobachtungen find gewöhnlich richtig, und die näch steen Regeln, die er sich daraus bildet, wahr; aber weiter darf man ihm auch nicht solgen. Grundsähe der Artitl. II. Teil. Anmut und Würde,

<sup>\*)</sup> Dit bem feinen und großen Sinn, ber ihm eigen ift, bat Bindelmann (Befdicte ber Runft. Erfter Teil. S. 480 folg. Wiener Ausgabe) biefe bobe Soonbeit, welche aus ber Berbindung ber Gragie mit ber Burbe hervorgeht, aufgefaßt und befdrieben. Aber was er vereinigt fand, nahm und gab er auch nur für eines, und er blieb bei bem fteben, mas ber bloge Sinn ihn lehrte, ohne ju untersuchen, ob es nicht vielleicht noch ju fcheiben fei. Er verwirrt ben Begriff ber Gragie, ba er Buge, Die offenbar nur ber Burbe gutommen, in biefen Begriff mit aufnimmt. Gragie und Burbe find aber wefentlich verfchieben, und man thut Unrecht, bas ju einer Gigenfcaft ber Grazie ju machen, mas vielmehr eine Ginfdrantung berfelben ift. Bas Bindelmann bie hohe himmlifche Grazie nenut, ift nichts anders, als Schönfeit und Grazie mit überwiegender Butde. "Die himmlische Grazie," sagt er, "scheint fich allgenügsam und bietet sich nicht an, sondern will gesucht werden; fie ist zu erhaben, um sich sehr sinnlich zu machen. Sie verschließt in fich bie Bewegungen ber Seele und nabert fich ber feligen Stille ber gottlichen Ratur. - "Durch fie," fagt er an einem andern Ort, "wagte fich ber Rünftler ber Riobe in bas Reich untorperlicher Ibeen und erreichte bas Bebeimnis, Die Tobesangft mit ber bodften Schonheit ju verbinden" (es murbe fcmer fein, hierin einen Sinn ju finden, wenn es nicht augenscheinlich mare, daß hier nur die Burbe gemeint ift); "er murbe ein Schöpfer reiner Beifter, bie teine Begierben ber Sinne erweden, benn fie icheinen nicht gur Leibenichaft gebilbet gu fein, fonbern biefelbe nur angenommen ju haben." - Anberswo beißt es: "Die Geele außerte fich nur unter einer ftillen Flache bes Baffers und trat niemals mit Ungeftum berbor. In Borftellung bes Leibens bleibt bie größte Bein verfoloffen, und bie Freude fomebet wie eine fanfte Luft, die taum die Blatter rubret, auf bem Geficht einer Leutothea."

beren Gültigkeit wir boch eingestehen, spannt bie Sinnlichkeit an und erweckt bas Gefühl, welches Achtung genannt wird und von ber Würbe unzertrennlich ift.

In der Anmut hingegen, wie in der Schönheit übershaupt, sieht die Vernunft ihre Forderung in der Sinnlickkeit erfüllt, und überraschend tritt ihr eine ihrer Josen in der Erscheinung entgegen. Diese unerwartete Zusammenstimmung des Zufälligen der Natur mit dem Notwendigen der Vernunft erweckt ein Gefühl frohen Beisalls (Wohlgefallen), welches auflösend für den Sinn, für den Geist aber belebend und beschäftigend ist, und eine Anziehung des sinnlichen Objekts muß erfolgen. Diese Anziehung nennen wir Wohlwollen — Liebe; ein Gefühl, das von Anmut und Schönheit unzgertrennlich ist.

Bei benk Reiz (nicht bem Liebreiz, sonbern bem Wollustreiz, stimulus) wird bem Sinn ein sinnlicher Stoff vorgehalten, ber ihm Entledigung von einem Bedürfnis, b. i. Lust verspricht. Der Sinn ist also bestrebt, sich mit dem Sinnlichen zu vereinbaren, und Begierde entsteht; ein Gefühl, das anspannend für den Sinn, für den Geist hingegen erschlaffend ist.

Bon der Achtung kann man sagen, sie beugt sich vor ihrem Gegenstande; von der Liebe, sie neigt sich zu dem ihrigen; von der Begierde, sie stürzt auf den ihrigen. Bei der Achtung ist das Objekt die Vernunft und das Subjekt die sinnliche Natur.\*) Bei der Liebe ist das Objekt sinnlich,

<sup>\*)</sup> Man barf die Achtung nicht mit der Hoch achtung verwechseln. Achtung (nach ihrem reinen Begriff) geht nur auf das Berhältnis der finnlichen Ratur zu den Forderungen reiner praftischer Bernunft überhaupt, ohne Rüdficht auf eine wirkliche Erfüllung. "Das Gefühl der Unangemeffenheit zu Erreichung einer Idee, die für uns Gefeh ift, beift Achtung." (Kants Krit. der Urteilskraft.) Daber ift Achtung teine angenehme, eher drüdende Empfindung. Sie ift ein Gefühl des Abstandes des empirischen Willens von dem reinen. — Es tann daher auch nicht befremdlich sein, daß ich bie sinnliche Ratur zum Subjekt der Achtung mache, obgleich diese nur auf reine Bernunft geht; denn die Unangemessenheit zu Erreichung des Gesehre kann nur in der Sinnlichkeit liegen.

hochachtung hingegen geht icon auf die wirkliche Erfullung bes Gefetes und wird nicht für bas Gefet, sondern für die Berson, die bemfelben gemäß handelt,

und bas Subjekt bie moralische Natur. Bei ber Begierbe find Objekt und Subjekt sinnlich.

Die Liebe allein ift also eine freie Empfindung, benn ihre reine Quelle ftromt hervor aus bem Sit ber Freiheit, aus unfrer göttlichen Ratur. Es ist hier nicht bas Kleine und Niedrige, mas fich mit bem Großen und hohen mißt, nicht ber Sinn, ber an bem Bernunftgeset schwindelnb binauffieht, es ift bas abfolut Große felbft, mas in ber Unmut und Schönheit fich nachgeahmt und in ber Sittlichkeit fich befriedigt findet; es ift ber Gesetgeber felbst, ber Gott in uns, ber mit feinem eigenen Bilbe in ber Sinnenwelt fpielt. Daber ift bas Gemüt aufgelöft in ber Liebe, ba es angespannt ist in ber Achtung; benn hier ist nichts, bas ihm Schranken fette, ba bas absolut Große nichts über fich hat und bie Sinnlichkeit, von ber hier allein die Ginschränfung kommen könnte. in ber Anmut und Schönheit mit ben Ibeen bes Beiftes qu= sammenftimmt. Liebe ift ein Berabsteigen, ba bie Achtung ein hinaufklimmen ift. Daher fann ber Schlimme nichts lieben, ob er gleich vieles achten muß; baber fann ber Bute wenig achten, mas er nicht zugleich mit Liebe umfinge. Der reine Beift fann nur lieben, nicht achten; ber Sinn fann nur achten, aber nicht lieben.

Wenn der schuldbewußte Mensch in ewiger Furcht schwebt, bem Gesetzgeber in ihm selbst, in der Sinnenwelt zu begegnen, und in allem, was groß und schön und trefflich ist, seinen Feind erblickt, so kennt die schöne Seele kein süßeres Glück, als das Heilige in sich außer sich nachgeahmt oder verwirk- licht zu sehen und in der Sinnenwelt ihren unsterblichen Freund zu umarmen. Liebe ist zugleich das Großmütigste und das Selbstsüchtigste in der Natur: das erste, denn sie

empfunden. Daher hat fie etwas Ergöhendes, weil die Erfüllung des Gesetzes Bernunftwesen erfreuen muß. Achtung ift Zwang, Sociachtung icon ein freieres Gestühl. Aber das rührt von der Liebe ber, die ein Ingrediens der Hochachtung aus macht. Achten muß auch der Richtswürdige das Gute; aber um denjenigen hochzuachten, der es gethan hat, müßte er aufhören, ein Nichtswürdiger zu sein.

empfängt von ihrem Gegenstande nichts, sondern gibt ihm alles, da der reine Geist nur geben, nicht empfangen kann; das zweite, benn es ist immer nur ihr eigenes Selbst, was sie in ihrem Gegenstande sucht und schätzet.

Aber eben barum, weil ber Liebenbe von bem Geliebten nur empfängt, mas er ihm felber gab, fo begegnet es ihm öfters, bag er ihm gibt, mas er nicht von ihm empfing. Der äufre Sinn glaubt ju feben, mas nur ber innere anschaut; ber feurige Bunich wird jum Glauben, und ber eigne Ueberfluß bes Liebenben verbirgt bie Armut bes Geliebten. Daber ift bie Liebe fo leicht ber Täuschung ausgesett, mas ber Ach: tung und Begierbe felten begegnet. So lange ber innre Sinn ben äußern egaltiert, fo lange bauert auch bie felige Bezauberung ber platonischen Liebe, ber gur Wonne ber Unfterblichen nur die Dauer fehlt. Sobald aber ber innere Sinn bem äußern feine Anschauungen nicht mehr unterschiebt, so tritt ber äußere wieder in seine Rechte und forbert, mas ihm jutommt - Stoff. Das Feuer, welches bie himmlische Benus entzündete, wird von ber irbischen benutt, und ber Naturtrieb racht feine lange Bernachläffigung nicht felten burch eine befto unumschränktere Berrichaft. Da ber Sinn nie getäuscht wirb. so macht er biesen Borteil mit grobem Uebermut gegen seinen ebleren Rebenbuhler geltenb und ift fühn genug, ju behaupten, baß er gehalten habe, mas die Begeifterung ichulbig blieb.

Die Würde hindert, daß die Liebe nicht zur Begierbe wird. Die Anmut verhütet, daß die Achtung nicht Furcht wird.

Wahre Schönheit, wahre Anmut soll niemals Begierbe erregen. Wo biese sich einmischt, ba muß es entweber bem Gegenstand an Würde ober bem Betrachter an Sittlichkeit ber Empfindungen mangeln.

Wahre Größe soll niemals Furcht erregen. Wo biefe eintritt, ba kann man gewiß sein, daß es entweder dem Gegenstand an Geschmad und an Grazie, oder dem Betrachter an einem günstigen Zeugnis seines Gewissens fehlt.

Reiz, Anmut und Grazie werden zwar gewöhnlich als gleichbebeutend gebraucht; fie find es aber nicht, oder sollten es doch nicht sein, da der Begriff, den sie ausdrücken, mehrerer Bestimmungen fähig ist, die eine verschiedene Bezeichnung verdienen.

Es gibt eine belebenbe und eine beruhigenbe Grazie. Die erste grenzt an den Sinnenreiz, und das Wohlsgesallen an derselben kann, wenn es nicht durch Würde zurückgehalten wird, leicht in Berlangen ausarten. Diese kann Reiz genannt werden. Ein abgespannter Mensch kann sich nicht durch innre Kraft in Bewegung setzen, sondern muß Stoff von außen empfangen und durch leichte Uebungen der Phanstasie und schnelle Uebergänge vom Empfinden zum Handeln seine verlorene Schnellkraft wieder herzustellen suchen. Dieses erlangt er im Umgang mit einer reizenden Person, die das stagnierende Weer seiner Einbildungskraft durch Gespräch und Anblick in Schwung bringt.

Die beruhigende Grazie grenzt näher an die Würde, ba sie sich durch Mäßigung unruhiger Bewegungen äußert. Bu ihr wendet sich der angespannte Mensch, und der wilde Sturm des Gemüts löst sich auf an ihrem friedeatmenden Busen. Diese kann Anmut genannt werden. Mit dem Reize verbindet sich gern der lachende Scherz und der Stackel des Spotts; mit der Anmut das Mitleid und die Liebe. Der entnervte Solisman schmachtet zuletzt in den Ketten einer Rozelane, wenn sich der brausende Geist eines Othello an der sansten Brust einer Desdemona zur Ruhe wiegt.

Auch die Bürbe hat ihre verschiedenen Abstufungen und wird da, wo sie sich der Anmut und Schönheit nähert, zum Ebeln, und wo sie an das Furchtbare grenzt, zur Hoheit.

Der höchste Grad ber Anmut ist bas Bezaubernbe; ber höchste Grad ber Bürbe bie Majestät. Bei bem Bezaubernben verlieren wir uns gleichsam selbst und fließen hinzüber in ben Gegenstand. Der höchste Genuß ber Freiheit grenzt an ben völligen Verlust berselben, und die Trunkenheit bes Geistes an den Taumel der Sinnenlust. Die Majestät hingegen hält uns ein Gesetz vor, das uns nötigt, in uns selbst zu schauen. Wir schlagen die Augen vor dem gegen-wärtigen Gott zu Boden, vergessen alles außer uns und empsinden nichts, als die schwere Bürde unsers eigenen Daseins.

Majestät hat nur das Heilige. Kann ein Mensch uns bieses repräsentieren, so hat er Majestät, und wenn auch unsre Kniee nicht nachfolgen, so wird doch unser Geist vor ihm niederfallen. Aber er richtet sich schnell wieder auf, so bald nur die kleinste Spur menschlicher Schuld an dem Gegenstand seiner Anbetung sichtbar wird; benn nichts, was nur vergleichungsweise groß ist, darf unsern Mut dare niederschlagen.

Die bloße Macht, sei sie auch noch so furchtbar und grenzenloß, kann nie Majestät verleihen. Macht imponiert nur dem Sinnenwesen, die Majestät muß dem Geist seine Freiheit nehmen. Ein Mensch, der mir das Todesurteil schreiben kann, hat darum noch keine Majestät für mich, sobald ich selbst nur din, was ich sein soll. Sein Borteil über mich ist auß, sobald ich will. Wer mir aber in seiner Person den reinen Willen darstellt, vor dem werde ich nich, wenn's möglich ift, auch noch in künftigen Welten beugen.

Anmut und Würbe stehen in einem zu hohen Wert, um bie Sitelkeit und Thorheit nicht zur Nachahmung zu reizen. Aber es gibt dazu nur einen Weg, nämlich Nachahmung der Gesinnungen, deren Ausdruck sie sind. Alles andre ist Nachäffung und wird sich als solche durch Uebertreibung bald kenntlich machen.

So wie aus ber Affektation bes Erhabenen Schwulft, aus der Affektation des Ebeln das Kostbare entsteht, so wird aus der affektierten Anmut Ziererei, und aus der affektierten Würde steise Feierlichkeit und Gravität.

Die echte Anmut gibt bloß nach und fommt entgegen;

bie faliche hingegen gerfließt. Die mahre Anmut icont blog bie Werfzeuge ber willfürlichen Bewegung und will ber Freiheit ber Natur nicht unnötigerweise zu nahe treten; Die faliche Anmut hat aar nicht bas Berg, Die Werkzeuge bes Willens gehörig zu gebrauchen, und um ja nicht ins Sarte und Schwerfällige zu fallen, opfert fie lieber etwas von bem Bred ber Bewegung auf, ober fucht ihn burch Umichweife ju erreichen. Wenn ber unbehilfliche Tanger bei einer Menuett so viel Kraft aufwendet, als ob er ein Mühlrad zu giehen hatte, und mit Sanden und Rugen fo icarfe Eden schneibet, als wenn es hier um eine geometrische Genauigfeit zu thun mare, so mirb ber affektierte Tanger so schmach auftreten, als ob er ben Rufboben fürchtete, und mit Sanben und Rüfen nichts als Schlangenlinien beschreiben, wenn er auch barüber nicht von ber Stelle kommen follte. Das anbre Geschlecht, welches vorzugsweise im Besitze ber mahren Unmut ift, macht sich auch ber falschen am meisten schulbig; aber nirgends beleidigt diefe mehr, als mo fie ber Begierbe jum Angel bienet. Aus bem Lächeln ber mahren Grazie wird bann bie mibrigfte Brimaffe; bas ichone Spiel ber Mugen, so bezaubernd, wenn mahre Empfindung baraus spricht, wird gur Berbrehung; bie schmelgend modulierende Stimme, fo unwiderstehlich in einem mahren Munde, wird zu einem studierten tremulierenden Klang, und die gange Musik weiblicher Reizungen zu einer betrüglichen Toilettenfunft.

Wenn man auf Theatern und Ballsälen Gelegenheit hat, die affektierte Anmut zu beobachten, so kann man oft in den Kabinetten der Minister und in den Studierzimmern der Gelehrten (auf hohen Schulen besonders) die falsche Würde studieren. Wenn die wahre Würde zufrieden ist, den Affekt an seiner Herrschaft zu hindern, und dem Naturtriede bloß da, wo er den Meister spielen will, in den unwillkürlichen Bewegungen, Schranken setzt, so regiert die falsche Würde auch die willkürlichen mit einem eisernen Zepter, unterdrückt die

moralischen Bewegungen, die ber mahren Burbe beilig find, fo aut als bie finnlichen, und loscht bas ganze mimische Spiel ber Seele in ben Gefichtszugen aus. Sie ift nicht bloß ftreng gegen bie wiberftrebenbe, sonbern hart gegen bie unterwürfige Natur und sucht ihre lächerliche Größe in Unterjochung und, wo dies nicht angehen will, in Berbergung berfelben. Nicht anders, als wenn fie allem, mas Ratur heift, einen unverföhnlichen Saß gelobt hatte, ftedt fie ben Leib in lange faltigte Gewänder, die ben gangen Glieberbau bes Menschen verbergen, beschränkt ben Gebrauch ber Glieber burch einen läfti= gen Apparat unnüter Zierat und ichneibet sogar bie Sagre ab, um bas Geschenk ber Ratur burch ein Dlachwerk ber Runft zu erseten. Wenn bie mahre Burbe, bie fich nie ber Natur, nur ber roben Natur schämt, auch ba, wo sie an sich hält, noch ftets frei und offen bleibt; wenn in ben Augen Empfindung ftrahlt und ber heitre ftille Geift auf ber beredten Stirne ruht, fo legt bie Gravität bie ihrige in Kalten, wird verschloffen und musterios und bewacht forgfältig wie ein Komödiant ihre Züge. Alle ihre Gefichtsmuskeln find angespannt, aller mahre natürliche Ausbruck verschwindet, und ber gange Mensch ist wie ein versiegelter Brief. Aber die falsche Burbe hat nicht immer unrecht, das mimische Spiel ihrer Buge in icharfer Bucht zu halten, weil es vielleicht mehr aussagen könnte, als man laut machen will; eine Borficht, welche bie mahre Burbe freilich nicht nötig hat. Diese wird bie Natur nur beherrschen, nie verbergen; bei ber falschen hingegen herrscht die Ratur nur besto gewaltthätiger innen, indem fie außen bezwungen ift.\*)

<sup>\*)</sup> Indessen gibt es auch eine Feierlich teit im guten Sinne, wovon die Runft Gebrauch machen tann. Diese entsteht nicht aus ber Anmagung, sich wichtig zu machen, sondern sie hat die Absich, das Gemüt auf etwas Wichiges vorzubereiten. Da, wo ein großer und tiefer Eindruck geschehe soll und es dem Dichter darum zu thun ift, daß nichts davon versoren gehe, so simmt er das Gemüt vorher zum Empfang besselben, entfernt alle Zerstreuungen und seit die Einbildungskraft in eine Schiller, Werte. XIV.

## Neber das Pathetische.\*)

Darftellung bes Leibens - als blogen Leibens - ift niemals 3med ber Runft, aber als Mittel ju ihrem 3med ift fie berfelben außerft wichtig. Der lette Zwed ber Runft ift die Darstellung bes Ueberfinnlichen, und bie tragische Runft insbesondere bewerkstelligt biefes baburch, bag fie uns bie moralische Independenz von Naturgesetzen im Zustand bes Affekts versinnlicht. Nur ber Wiberftand, ben es gegen bie Gewalt ber Gefühle äußert, macht bas freie Pringip in uns fenntlich; ber Wiberftand aber tann nur nach ber Stärfe bes Angriffs geschätt werben. Soll fich also bie Intelligen; im Menschen als eine von ber Natur unabhängige Kraft offenbaren, so muß die Natur ihre gange Macht erft vor unfern Augen bewiesen haben. Das Ginnenwesen muß tief und heftig leiben; Bathos muß ba fein, bamit bas Bernunftwesen seine Unabhängigkeit kundthun und fich banbelnb barftellen fonne.

erwartungsvolle Spannung. Dazu ift nun das Feierliche febr geschiett, welches in Haung vieler Anftalten besteht, wovon man den Jwed nicht absieht, und in einer absischiet unten Bergögerung des Fortschichtits, da, wo die Ungeduld Gile sorbert. In der Musik wird das Feierliche durch eine lang same gleichsörmige Folge starter Tone hervorgebracht; die Stärke erweckt und spannt das Gemüt, die Langsamkeit verzögert die Befriedigung, und die Gleichsörmigkeit des Takts lätt die Ungedusd gar kein Ende absehen.

Das Feierliche unterstützt den Eindruck des Großen und Erhabenen nicht wenig und wird daßer bei Religionsgebräuchen und Mysterien mit großem Erfolg gebraicht. Die Wirtungen der Gloden, der Choralmusit, der Orgel sind bekannt; aber auch für das Auge gibt es ein Feierliches, nämlich die Pracht, verdunden mit dem Furchtbaren, wie dei Leichenzeremonien und bei allen öffentlichen Aufzigen, die eine große Stille und einen langlamen Takt beobachten.

<sup>&</sup>quot;) Anmerkung bes Herausgebers. Der Berfasser hatte in das britte Stild ber neuen Thalia vom Jahrgang 1793 eine Abhandlung vom Erhabenen eingerüdt, die nach ber Ueberschrift jur weitern Ausführung einiger Anntischen Iheen dienen sollte. Einige Jahre nachber war über diesen Gegenstand die Schrift entstanden, welche in diesem Bande abgedruckt ist. Dieser spätern Bearbeitung, die sich kleinen prosaischen Echristen auszeichnete, gab der Berfasser den Borzug, als seine Kleinen prosaischen Echristen zusammengebruckt wurden, und von jener frühern Abhandlung wurde nur ein Teil unter dem Titel: Ueber das Pathetische, in dieser Sammlung aufgenommen.

Man kann niemals wissen, ob die Fassung des Gemüts eine Wirkung seiner moralischen Kraft ist, wenn man nicht überzeugt worden ist, daß sie keine Wirkung der Unempsindlickeit ist. Es ist keine Kunst, über Gesühle Meister zu werden, die nur die Oberstäche der Seele leicht und flüchtig bestreichen; aber in einem Sturm, der die ganze sinnliche Natur aufregt, seine Gemütösreiheit zu behalten, dazu gehört ein Bermögen des Widerstandes, das über alle Naturmacht unendlich erhaben ist. Man gelangt also zur Darstellung der moralischen Freiheit nur durch die lebendigste Darstellung der leisdenden Natur, und der tragische Held muß sich erst als empsindendes Wesen dei uns legitimiert haben, ehe wir ihm als Vernunstwesen huldigen und an seine Seelenstärke glauben.

Pathos ift also die erste und unnachläßliche Forderung an den tragischen Künstler, und es ist ihm erlaubt, die Darstellung des Leidens so weit zu treiden, als es, ohne Nachteil für seinen letzten Zweck, ohne Unterdrückung der moralischen Freiheit, geschehen kann. Er muß gleichsam seinem Helden oder seinem Leser die ganze volle Ladung des Leidens geben, weil es sonst immer problematisch bleibt, ob sein Widerstand gegen dasselbe eine Gemütschandlung, etwas Positives, und nicht vielmehr bloß etwas Negatives und ein Mangel ist.

Dies letztere ift ber Fall bei bem Trauerspiel ber ehemaligen Franzosen, wo wir höchst selten ober nie bie leibenbe Natur zu Gesicht bekommen, sondern meistens nur ben kalten, beklamatorischen Poeten oder auch ben auf Stelzen gehenden Komöbianten sehen. Der frostige Ton der Deklamation erstickt alle wahre Natur, und ben französischen Tragikern macht es ihre angebetete Decenz vollends ganz unmöglich, die Menschheit in ihrer Bahrheit zu zeichnen. Die Decenz verfälscht überall, auch wenn sie an ihrer rechten Stelle ist, den Ausdruck der Natur, und doch fordert diesen bie Kunft unnachläßlich. Kaum können wir es einem französischen Trauerspielhelben glauben, daß er leidet, denn er läßt sich über seinen Gemütszustand heraus, wie der ruhigste Mensch, und die unaufhörliche Kücksicht auf den Eindruck, den er auf andere macht, erlaudt ihm nie, der Natur in sich ihre Freiheit zu lassen. Die Könige, Prinzessinnen und Gelden eines Corneille und Boltaire vergessen ihren Rang auch im heftigsten Leiden nie und ziehen weit eher ihre Menschheit als ihre Würde aus. Sie gleichen den Königen und Kaisern in den alten Bilderbüchern, die sich mitsamt der Krone zu Bette legen.

Die gang anders find die Griechen und diejenigen unter ben Neuern, die in ihrem Geifte gedichtet haben. ichamt fich ber Grieche ber Natur, er lagt ber Sinnlichkeit ihre vollen Rechte und ift bennoch ficher, daß er nie von ihr unterjocht werben wirb. Sein tiefer und richtiger Berftand läßt ihn bas Bufällige, bas ber ichlechte Geschmack jum Hauptwerke macht, von bem Notwendigen unterscheiben; alles aber, was nicht Menschheit ift, ift zufällig an bem Menschen. Der griechische Rünftler, ber einen Laokoon, eine Niobe, einen Philoktet darzustellen hat, weiß von keiner Pringeffin, keinem Rönig und feinem Königssohn; er halt fich nur an ben Denichen. Deswegen wirft ber weise Bilbhauer bie Bekleibung weg und zeigt uns bloß nackende Figuren, ob er gleich fehr aut weiß, bak bies im wirklichen Leben nicht ber Kall mar. Kleider find ihm etwas Zufälliges, bem bas Notwendige niemals nachgesett werden barf, und die Gesetze bes Un= ftands ober bes Bedürfnisses find nicht die Gesete ber Runft. Der Bildhauer foll und will und ben Menfchen zeigen, und Gewänder verbergen benfelben; also verwirft er fie mit Recht.

Sben so wie der griechische Bilbhauer die unnütze und hinderliche Last der Gewänder hinwegwirft, um der mensche lichen Natur mehr Plat zu machen, so entbindet der griechische Dichter seine Menschen von dem eben so unnützen

und eben so hinderlichen Zwang ber Konvenienz und von allen froftigen Anftandsgeseten, Die an bem Menschen nur fünfteln und die Natur an ihm verbergen. Die leidende Natur spricht mahr, aufrichtig und tiefeindringend zu unferm Bergen in ber Homerischen Dichtung und in den Tragifern: alle Leidenschaften haben ein freies Spiel, und bie Regel bes Schicklichen halt fein Gefühl jurud. Die Belben find für alle Leiden der Menscheit so aut empfindlich als andere, und eben bas macht fie ju Belben, bag fie bas Leiben ftart und innig fühlen, und boch nicht bavon überwältigt werben. Sie lieben bas Leben so feurig wie wir andern, aber biese Empfindung beherrscht fie nicht so fehr, daß sie es nicht hin= geben können, wenn die Pflichten ber Ehre ober ber Menich= lichkeit es fordern. Philottet erfüllt die griechische Bühne mit seinen Rlagen; selbst ber mutenbe Berfules unterbrudt seinen Schmerz nicht. Die jum Opfer bestimmte Sphigenia gesteht mit rührender Offenheit, baß sie von bem Licht ber Sonne mit Schmerzen scheibe. Nirgenbs sucht ber Grieche in ber Abstumpfung und Gleichgültigkeit gegen bas Leiben feinen Ruhm, fonbern in Ertragung besfelben bei allem Gefühl für basselbe. Selbst bie Götter ber Griechen muffen ber Natur einen Tribut entrichten, sobald sie ber Dichter ber Menschheit näher bringen will. Der vermundete Mars ichreit por Schmers fo laut auf, wie gehntaufend Mann, und Die pon einer Lange geritte Benus fteigt weinenb gum Olymp und verschwört alle Gefechte.

Diese zarte Empfindlichkeit für das Leiden, diese warme, aufrichtige, wahr und offen da liegende Natur, welche uns in den griechischen Kunstwerken so tief und lebendig rührt, ist ein Muster der Nachahmung für alle Künstler und ein Geset, das der griechische Genius der Kunst vorgeschrieben hat. Die erste Forderung an den Menschen macht immer und ewig die Natur, welche niemals darf abgewiesen wers den; denn der Mensch ist — ehe er etwas anders ist —

ein empfindendes Wesen. Die zweite Forderung an ihn macht die Bernunft, denn er ist ein vernünftig empfindenzbes Wesen, eine moralische Person, und für diese ist es Pflicht, die Natur nicht über sich herrschen zu lassen, sondern sie zu beherrschen. Erst alsdann, wenn erstlich der Natur ihr Recht ist angethan worden, und wenn zweitens die Bernunft das ihrige behauptet hat, ist es dem Anstanderlaubt, die dritte Forderung an den Menschen zu machen und ihm, im Ausdruck sowohl seiner Empsindungen als seiner Gesinnungen, Rücksicht gegen die Gesellschaft auszulegen und sich — als ein civilisiertes Wesen zu zeigen.

Das erste Gesetz ber tragischen Kunft war Darstellung ber leibenben Natur. Das zweite ist Darstellung bes moralischen Widerstandes gegen bas Leiben.

Der Affekt, als Affekt, ift etwas Gleichgültiges, und bie Darstellung besselben würde, für sich allein betrachtet, ohne allen äfthetischen Wert sein; denn, um es noch einmal zu wiederholen, nichts, was bloß die sinnliche Natur angeht, ift der Darstellung würdig. Daher sind nicht nur alle bloß erschlaffende (schmelzende) Affekte, sondern überhaupt auch alle höchsten Grade, von was für Affekten es auch sei, unter der Würde tragischer Kunst.

Die schmelzenden Affekte, die bloß zärtlichen Rührungen, gehören zum Gebiet des Angenehmen, mit dem die schöne Kunst nichts zu thun hat. Sie ergößen bloß den Sinn durch Auslösung oder Erschlaffung und beziehen sich bloß auf den äußern, nicht auf den innern Zustand des Menschen. Biele unster Romane und Trauerspiele, besonders der sogenannten Dramen (Mitteldinge zwischen Lustspiel und Trauerspiel) und der beliebten Familiengemälde gehören in diese Klasse. Sie bewirken bloß Ausleerungen des Thränensacks und eine wollüstige Erleichterung der Gefäße; aber der Geist geht leer aus, und die edlere Kraft im Menschen wird ganz und gar nicht dadurch gestärkt. Seen so, sagt Kant, sühlt sich mancher

burch eine Predigt erbaut, wobei boch gar nichts in ihm aufgebaut worben ift. Auch die Musit ber Reuern scheint es vorzüglich nur auf die Sinnlichkeit anzulegen und schmeichelt baburch bem herrschenden Geschmad, ber nur angenehm gefitelt, nicht ergriffen, nicht fraftig gerührt, nicht erhoben fein Alles Schmelzende wird baher vorgezogen, und wenn noch so großer Lärm in einem Konzertsaal ist, so wird plotslich alles Dhr, wenn eine schmelzenbe Baffage vorgetragen wird. Ein bis ins Tierische gehender Ausbrud ber Ginnlichfeit erscheint bann gewöhnlich auf allen Gesichtern, Die trunkenen Augen schwimmen, ber offene Mund ift gang Begierbe, ein wolluftiges Bittern ergreift ben ganzen Rörper, ber Atem ift schnell und schwach, furs alle Symptome ber Berauschung ftellen fich ein; zum beutlichen Beweise, baf bie Sinne schwelgen, ber Beift aber ober bas Bringip ber Freibeit im Menschen ber Gewalt bes finnlichen Ginbrucks jum Raube wird. Alle biefe Rührungen, sage ich, find burch einen ebeln und männlichen Geschmack von ber Runft ausgeschlossen. weil fie blok allein bem Ginne gefallen, mit bem die Runft nichts zu verkehren bat.

Auf ber anbern Seite sind aber auch alle diejenigen Grade des Affekts ausgeschlossen, die den Sinn bloß qualen, ohne zugleich den Geist dafür zu entschädigen. Sie unterbrücken die Gemütsfreiheit durch Schmerz nicht weniger, als jene durch Wollust, und können deswegen bloß Bersabscheuung und keine Rührung bewirken, die der Kunst würdig wäre. Die Kunst muß den Geist ergötzen und der Freiheit gefallen. Der, welcher einem Schmerz zum Raube wird, ist bloß ein gequältes Tier, kein leidender Mensch mehr; denn von dem Menschen wird schlechterdings ein moralischer Widersstand gegen das Leiden gefordert, durch den allein sich das Prinzip der Freiheit in ihm, die Intelligenz, kenntlich machen kann.

Aus biefem Grunde verstehen sich biejenigen Künstler und Dichter fehr schlecht auf ihre Kunft, welche bas Pathos

burch die bloße finnliche Kraft des Affekts und die höchst lebendigste Schilderung des Leidens zu erreichen glausen. Sie vergessen, daß das Leiden selbst nie der lette Zweck der Darstellung und nie die unmittelbare Quelle des Bergnügens sein kann, das wir am Tragischen empsinsen. Das Pathetische ist nur ästhetisch, in sofern es erhaben ist. Birkungen aber, welche bloß auf eine sinnliche Quelle schließen lassen und bloß in der Affektion des Gesühlverswögens gegründet sind, sind niemals erhaben, wie viel Kraft sie auch verraten mögen; denn alles Erhabene stammt nur aus der Bernunft.

Eine Darstellung ber blogen Laffion (fomohl ber molluftigen als der peinlichen) ohne Darstellung ber überfinn= lichen Widerstehungefraft feißt gemein, bas Gegenteil heißt Bemein und edel find Begriffe, Die überall, mo fie gebraucht werben, eine Beziehung auf ben Anteil ober Nichtanteil ber überfinnlichen Natur bes Menschen an einer handlung ober an einem Werke bezeichnen. Nichts ift ebel. als mas aus ber Bernunft quillt; alles, mas bie Sinnlich: feit für fich hervorbringt, ift gemein. Wir fagen von einem Menschen, er handle gemein, wenn er blog ben Gingebungen feines finnlichen Triebes folgt; er handle anftanbig, wenn er seinem Trieb nur mit Rudficht auf Gesetze folgt; er handle edel, wenn er blog ber Bernunft, ohne Rud= ficht auf seine Triebe, folat. Wir nennen eine Gesichtsbil= bung gemein, wenn fie bie Intelligens im Menschen burch aar nichts tenntlich macht; wir nennen fie fprechend, wenn ber Geift die Züge bestimmte, und ebel, wenn ein reiner Geift die Buge bestimmte. Wir nennen ein Werk ber Architeftur gemein, wenn es uns feine andre als phyfifche Zwede zeigt; wir nennen es ebel, wenn es, unabhangig von allen physischen Zweden, jugleich Darftellung von Abeen ift.

Ein guter Beschmad also, sage ich, gestattet feine, wenn-

gleich noch so kraftvolle, Darstellung des Affekts, die bloß physisches Leiden und physischen Widerstand ausdrückt, ohne zugleich die höhere Menschheit, die Gegenwart eines überssinnlichen Vermögens sichtbar zu machen — und zwar aus dem schon entwickelten Grunde, weil nie das Leiden an sich, nur der Widerstand gegen das Leiden pathetisch und der Darstellung würdig ist. Daher sind alle absolut höchsten Grade des Affekts dem Künstler sowohl als dem Dichter untersagt; denn alle unterdrücken die innerlich widerstehende Kraft, oder sehen vielmehr die Unterdrückung derselben schon voraus, weil kein Affekt seinen absolut höchsten Grad erzeichen kann, so lange die Intelligenz im Menschen noch einigen Widerstand leistet.

Jest entsteht die Frage: wodurch macht fich diese überfinnliche Wiberstehungsfraft in einem Affette fenntlich? Durch nichts anders als burch Beherrschung, ober allgemeiner, burch Bekampfung bes Affekts. 3ch fage bes Affekts, benn auch bie Sinnlichkeit kann kampfen; aber bas ift fein Rampf mit bem Affekt, sondern mit der Ursache, die ihn hervorbringt fein moralischer, sondern ein physischer Widerstand, ben auch ber Wurm äußert, wenn man ihn tritt, und ber Stier, wenn man ihn vermundet, ohne beswegen Bathos zu erregen. Daß ber leibende Mensch seinen Gefühlen einen Ausbrud zu geben. baß er seinen Reind zu entfernen, baß er bas leibenbe Blieb in Sicherheit zu bringen sucht, hat er mit jedem Tiere gemein, und icon ber Inftintt übernimmt biefes, ohne erft bei feinem Willen anzufragen. Das ift also noch kein Aftus seiner Humanität, bas macht ihn als Intelligens noch nicht fenntlich. Die Sinnlichkeit wird zwar jederzeit ihren Feind, aber niemals fich felbst befämpfen.

Der Kampf mit bem Affekt hingegen ift ein Kampf mit ber Sinnlichkeit und setzt also etwas voraus, was von ber Sinnlichkeit unterschieben ift. Gegen bas Objekt, bas ihn leiben macht, kann sich ber Mensch mit hilfe seines Ber-

ftandes und seiner Mustelfräfte wehren; gegen bas Leiben selbst hat er keine andre Waffen, als Ideen ber Vernunft.

Diese müssen also in der Darstellung vorkommen, oder durch sie erweckt werden, wo Pathos stattsinden soll. Nun sind aber Ideen im eigentlichen Sinn und positiv nicht darzustellen, weil ihnen nichts in der Anschauung entsprechen kann. Aber negativ und indirekt sind sie allerdings darzustellen, wenn in der Anschauung etwas gegeden wird, wozu wir die Bedingungen in der Natur vergedens aufsuchen. Jede Erscheinung, deren letzter Grund aus der Sinnenwelt nicht kann abgeleitet werden, ist eine indirekte Darstellung des Uebersinnlichen.

Wie gelangt nun die Kunst bazu, etwas vorzustellen, was über der Natur ist, ohne sich übernatürlicher Mittel zu bedienen? Was für eine Erscheinung muß das sein, die durch natürliche Kräfte vollbracht wird (benn sonst wäre sie keine Erscheinung) und bennoch ohne Widerspruch aus physischen Ursachen nicht kann hergeleitet werden? Dies ist die Aufzgabe, und wie löst sie nun der Künstler?

Wir müssen uns erinnern, daß die Erscheinungen, welche im Zustand des Afsekts an einem Menschen können wahrs genommen werden, von zweierlei Gattung sind. Entweder es sind solche, die ihm bloß als Tier angehören und als solche bloß dem Naturgesetz folgen, ohne daß sein Wille sie beherrschen oder überhaupt die selbständige Kraft in ihm unmittelbaren Sinsluß darauf haben könnte. Der Instinkt erzeugt sie unmittelbar, und blind gehorchen sie seinen Gesetzen. Dahin gehören z. B. die Werkzeuge des Blutumlaufs, des Utemholens und die ganze Obersläche der Haut. Aber auch diezenigen Werkzeuge, die dem Willen unterworsen sind, warzten nicht immer die Entscheidung des Willens ab, sondern der Instinkt setz sie oft unmittelbar in Bewegung, da besonders, wo dem physsischen Zustand Schmerz oder Gesahr droht. So steht zwar unser Urm unter der Herrschaft des Willens, aber

wenn wir unwissend etwas Beiges angreifen, so ift bas Burudgiehen ber Sand gemiß feine Willenshandlung, fonbern ber Inftinkt allein vollbringt fie. Ja, noch mehr. Sprache ift gewiß etwas, mas unter ber Berrichaft bes Willens fteht, und boch kann auch ber Inftinkt sogar über bieses Werfzeug und Werf bes Verstandes nach seinem Gutbunken bisponieren, ohne erft bei bem Willen anzufragen, fobalb ein großer Schmerz ober nur ein ftarfer Affett uns überrascht. Man laffe ben gefaftesten Stoiter auf einmal etwas höchst Bunberbares ober unerwartet Schreckliches erbliden, man laffe ihn babei fteben, wenn jemand ausglitscht und in einen Abgrund fallen will, so wird ein lauter Ausruf, und zwar fein blog unartifulierter Ton, sondern ein gang bestimmtes Wort, ihm unwillfürlich entwischen, und Die Natur in ihm wird früher als ber Wille gehandelt haben. Dies bient also zum Beweis, bag es Erscheinungen an bem Menschen gibt, Die nicht seiner Berson als Intelli= geng, sondern bloß seinem Instinkt als einer Naturfraft fönnen zugeschrieben merben.

Run gibt es aber auch zweitens Erscheinungen an ihm, die unter dem Sinsluß und unter der Herrschaft des Willens stehen, oder die man wenigstens als solche betrachten kann, die der Wille hätte verhindern können; welche also die Person und nicht der Instinkt zu verantworten hat. Dem Instinkt kommt es zu, das Interesse der Sinslickeit mit blindem Sifer zu besorgen; aber der Person kommt es zu, den Instinkt durch Rücksicht auf Gesetz zu beschränken. Der Instinkt achtet an sich selbst auf kein Geset; aber die Person hat dasür zu sorgen, daß den Vorschristen der Vernunft durch keine Handlung des Instinkts Sintrag geschehe. So viel ist also gewiß, daß der Instinkt allein nicht alle Erscheinungen am Menschen im Affekt unbedingterweise zu bestimmen hat, sondern daß ihm durch den Willen des Wenschen eine Grenze gesetzt werden kann. Bestimmt der

Instinkt allein alle Erscheinungen am Menschen, so ist nichts mehr vorhanden, was an die Person erinnern könnte, und es ist bloß ein Naturwesen, also ein Tier, was wir vor uns haben; denn Tier heißt jedes Naturwesen unter der Herrschaft des Instinkts. Soll also die Person dargestellt werden, so müssen einige Erscheinungen am Menschen vorkommen, die entweder gegen den Instinkt, oder doch nicht durch den Instinkt bestimmt worden sind. Schon daß sie nicht durch den Instinkt bestimmt wurden, ist hinreichend, uns auf eine höhere Quelle zu leiten, sodald wir nur einsehen, daß der Instinkt sie schlechterdings hätte anders bestimmen müssen, wenn seine Gewalt nicht wäre gebrochen worden.

Rett find mir imstande, Die Art und Weise anzugeben, wie die überfinnliche felbständige Rraft im Menschen, fein moralisches Selbst, im Affekt zur Darftellung gebracht werben kann. — Daburch nämlich, bag alle blog ber Natur gehorchende Teile, über welche der Wille entweder gar niemals ober wenigstens unter gewissen Umftanben nicht bisponieren fann, die Gegenwart des Leidens verraten — diejenigen Teile aber, welche ber blinden Gewalt bes Inftinkte entzogen find und bem Naturgeset nicht notwendig gehorchen, feine ober nur eine geringe Spur biefes Leibens zeigen, also in einem gewiffen Grad frei erscheinen. Un biefer Disharmonie nun zwischen benjenigen Bügen, bie ber animalischen Natur nach bem Gesetz ber Notwendiakeit eingeprägt werben, und amischen benen, Die ber felbstthätige Geift bestimmt, erkennt man die Gegenwart eines überfinnlichen Bringips im Menschen, welches ben Wirkungen ber Natur eine Grenze feken kann und sich also eben baburch als von berfelben unterschieden kenntlich macht. Der bloß tierische Teil bes Menschen folat dem Naturgesetz und darf daher von der Gewalt des Affekte unterbrückt erscheinen. An biesem Teil also offenbart fich bie gange Stärke bes Leibens und bient gleichsam gum Maß, nach welchem ber Wiberftand geschätzt werben fann:

benn man kann die Stärke des Widerstandes, oder die moralische Macht in dem Menschen nur nach der Stärke des Angriffs beurteilen. Ze entscheidender und gewaltsamer nun der Affekt in dem Gebiet der Tierheit sich äußert, ohne doch im Gebiet der Menschheit dieselbe Macht behaupten zu können, desto mehr wird diese letztere kenntlich, desto glorreicher offenbart sich die moralische Selbständigkeit des Menschen, desto pathetischer ist die Darstellung und besto erz habener das Pathos.\*)

In ben Bilbsäulen ber Alten findet man diesen ästhetischen Grundsatz anschaulich gemacht; aber es ist schwer, den Eindruck, den der sinnlich lebendige Andlick macht, unter Begriffe zu bringen und durch Worte anzugeben. Die Gruppe des Laokoon und seiner Kinder ist ungefähr ein Maß für das, was die bildende Kunst der Alten im Pathetischen zu leisten vermochte. "Laokoon," sagt uns Winckelmann in seiner Geschichte der Kunst (S. 699 der Wiener Quartausgabe), "ist eine Natur im höchsten Schwerze, nach dem Bilde eines Mannes gemacht, der die bewußte Stärke des Geistes gegen denselben zu sammeln sucht; und indem sein Leiden die Muskeln ausschalt und die Nerven anziehet, tritt der mit Stärke bewassnete Geist in der ausgetriebenen Stirne hervor, und die Brust erhebt sich durch den beklemmten Odem und durch Zurückhaltung des Ausdrucks der Empfindung, um den Schmerz

<sup>\*)</sup> Unter bem Gebiet ber Tierheit begreife ich das ganze Spftem berjenigen Erscheinungen am Menschen, die unter ber blinden Gewalt bes Naturtiebes siehen und ohne Boraussehung einer Freiheit des Willens vollsommen erklärdar sind; unter dem Gebiet der Menscheit der Heinigen, welche ihre Gelete von der Freiheit empfangen. Mangelt nun bei einer Darfellung der Affelt im Gediet der Tierheit, so läßt uns dieselbe talt; herrscht er hinagen im Gediet der Menschet, so etet ie uns an und emdört. Im Gediet der Tierheit muß der Affelt jedeziet un aufgeloft bleiben, sonft fehlt das Pathetische; erst im Gediet der Menschiet darf sich die Ausschläung sinden. Eine leidende Person, klagend und weinend dorzessische Obaher nur schwach richten, denn Klagen und Thinab nur Gediet der Gednerz, wo wir dei der Ratur keine Hilfe sinden, sondern zu etwas, das über alle Ratur hinaussliegt, unsere Auflucht nehmen müssen weben in diese den eine Ratur das Ulebersinntige liegt das Auflos. und die ken in diese kinter Lien gulf der nehmen müssen den in diese fie in weifung auf das Uebersinntige liegt das Bathos. und die ken in diese fiest.

in fich zu faffen und zu verschließen. Das bange Seufzen, welches er in fich und ben Obem an fich giehet, erschöpft ben Unterleib und macht bie Seiten bohl, welches uns gleichsam von ber Bewegung seiner Gingeweibe urteilen läßt. Sein eigenes Leiben aber scheint ihn weniger zu beängstigen als bie Bein feiner Kinder, die ihr Angeficht jum Bater wenden und um Bilfe ichreien; benn bas väterliche Berg offenbart fich in ben wehmütigen Augen, und bas Mitleiben scheint in einem trüben Duft auf benfelben ju schwimmen. Gein Beficht ift klagend, aber nicht schreiend, seine Augen find nach ber höhern Silfe gewandt. Der Mund ift voll von Wehmut und bie gesenkte Unterlippe schwer von berselben; in ber überwarts gezogenen Oberlippe aber ift bieselbe mit Schmerz vermischet, welcher mit einer Regung von Unmut, wie über ein unverdientes unwürdiges Leiben, in die Nase hinauftritt, biefelbe schwellen macht und fich in ben erweiterten und aufmarts gezogenen Ruffen offenbaret. Unter ber Stirn ift ber Streit zwischen Schmerz und Wiberftand, wie in einem Buntte vereinigt, mit großer Wahrheit gebildet; benn indem ber Schmerz bie Augenbraunen in die Bobe treibt, fo brudet bas Sträuben gegen benfelben bas obere Augenfleisch niebermarts und gegen bas obere Augenlid zu, so bag basselbe burch bas übergetretene Rleisch beinahe gang bebect wird. Die Natur. welche ber Künftler nicht verschönern konnte, hat er außgewickelter, angestrengter und mächtiger zu zeigen gesucht: ba, wohin ber größte Schmerz gelegt ift, zeigt fich auch bie größte Schönheit. Die linke Seite, in welche bie Schlange mit bem mutenben Biffe ihr Gift ausgießet, ift biejenige. welche burch die nächste Empfindung jum Bergen am heftigften ju leiben scheint. Seine Beine wollen fich erheben, um feinem Uebel zu entrinnen; fein Teil ift in Rube, ja bie Meifielftriche felbst helfen zur Bebeutung einer erftarrten Saut."

Wie mahr und fein ift in biefer Beschreibung ber Rampf ber Intelligenz mit bem Leiben ber finnlichen Natur ents

wickelt, und wie treffend die Erscheinungen angegeben, in benen sich Tierheit und Menschheit, Naturzwang und Bernunftfreiheit offenbaren! Birgil schilderte bekanntlich benselben Auftritt in seiner Meneis; aber es lag nicht in bem Plan bes epischen Dichters, fich bei bem Gemütszustand bes Laokoon. wie ber Bildhauer thun mußte, ju verweilen. Bei bem Birgil ift bie gange Erzählung blog Nebenwerk, und bie Absicht, wozu sie ihm bienen foll, wird hinlänglich burch bie bloke Darstellung bes Physischen erreicht, ohne bag er nötig gehabt hatte, uns in die Seele bes Leibenben tiefe Blide thun qu laffen, ba er uns nicht fowohl zum Mitleid bewegen als mit Schreden burchbringen will. Die Bflicht bes Dichters mar also in biefer Sinficht blog negativ, nämlich, die Darstellung ber leibenden Natur nicht so weit zu treiben, daß aller Ausbruck ber Menschheit ober bes moralischen Wiberstandes babei verloren ging, weil sonst Unwille und Abscheu unausbleiblich erfolgen mußten. Er hielt fich baber lieber an Darftellung ber Urfache bes Leibens und fand für gut, fich umftanb= licher über bie Kurchtbarkeit ber beiben Schlangen und über bie Wut, mit ber fie ihr Schlachtopfer anfallen, als über bie Empfindungen besfelben zu verbreiten. Un biefen eilt er nur schnell porüber, weil ihm baran liegen mußte, die Borftellung eines göttlichen Strafgerichts und ben Ginbruck bes Schreckens ungeschwächt zu erhalten. Sätte er uns hingegen von Laokoons Berson so viel wiffen laffen, als ber Bildhauer, fo wurde nicht mehr die ftrafende Gottheit, sondern ber leidende Mensch ber held in ber handlung gewesen sein und bie Episobe ihre Zwedmäßigkeit für bas Bange verloren haben.

Man kennt die Birgilische Erzählung schon aus Lessings vortrefflichem Kommentar. Aber die Absicht, wozu Lessing sie gebrauchte, war bloß, die Grenzen der poetischen und malerischen Darstellung an diesem Beispiel anschaulich zu machen, nicht den Begriff des Pathetischen daraus zu entwickln. Bu dem letztern Zweck scheint sie mir aber nicht

weniger brauchbar, und man erlaube mir, fie in biefer hinsicht noch einmal zu burchlaufen.

Ecce autem gemini Tenedo tranquilla per alta (horresco referens) immensis orbibus angues incumbunt pelago, pariterque ad littora tendunt. Pectora quorum inter fluctus arrecta, jubaeque sanguineae exsuperant undas, pars caetera pontum pone legit, sinuatque immensa volumine terga. Fit sonitus spumante salo, jamque arva tenebant, ardenteis oculos suffecti sanguine et igni, sibila lambebant linguis vibrantibus ora.

Die erfte von ben brei oben angeführten Bebingungen bes Erhabenen ber Macht ift hier gegeben: eine mächtige Naturfraft nämlich, die jur Zerstörung gewaffnet ift und jedes Widerstandes spottet. Dag aber biefes Mächtige jualeich furchtbar und bas Furchtbare erhaben werbe, beruht auf zwei verschiebenen Overationen bes Gemuts. b. i. auf zwei Borftellungen, Die mir felbstthätig in uns erzeugen. Indem wir erftlich biefe unwiderstehliche Naturmacht mit bem schwachen Widerstehungsvermögen bes phyfischen Menschen qusammenhalten, erkennen wir fie als furchtbar, und indem wir fie ameitens auf unfern Willen beziehen und uns bie absolute Unabhängigfeit besselben von jedem Natureinfluß ins Bewuftsein rufen, wird fie uns zu einem erhabenen Obiekt. Diese beiben Beziehungen aber ftellen mir an; ber Dichter aab uns weiter nichts als einen mit ftarker Macht bewaffneten und nach Aeuferung berfelben ftrebenden Gegenftand. Wenn wir bavor gittern, fo geschieht es blog, weil wir uns felbst ober ein uns ähnliches Geschöpf im Rampf mit bemfelben benfen. Wenn wir uns bei biefem Bittern erhaben fühlen, so ist es, weil wir uns bewußt werben, bag wir, auch selbst als ein Opfer biefer Macht, für unser freies Selbft, für bie Autonomie unserer Willensbestimmungen nichts

zu fürchten haben würden. Kurz, die Darstellung ift bis hieher bloß kontemplativ erhaben.

Diffugimus visu exsangues, illi agmine certo Laocoonta petunt.

Jest wird das Mächtige zugleich als furchtbar gegeben, und das Kontemplativerhabene geht ins Pathetische über. Wir sehen es wirklich mit der Ohnmacht des Menschen in Kampf treten. Laokoon oder wir, das wirkt bloß dem Grad nach verschieden. Der sympathetische Trieb schreckt den Erhaltungstrieb auf, die Ungeheuer schießen los auf — uns, und alles Entrinnen ift vergebens.

Jest hängt es nicht mehr von uns ab, ob wir diese Macht mit der unsrigen messen und auf unsre Existenz beziehen wollen. Dies geschieht ohne unser Zuthun in dem Objekte selbst. Unsre Furcht hat also nicht, wie im vorherzgehenden Moment, einen bloß subjektiven Grund in unserm Gemüte, sondern einen objektiven Grund in dem Gegenstand. Denn erkennen wir gleich das Ganze für eine bloße Fistion der Einbildungskraft, so unterscheiden wir doch auch in dieser Fistion eine Vorstellung, die uns von außen mitgeteilt wird, von einer andern, die wir selbstthätig in uns hervorbringen.

Das Gemüt verliert also einen Teil seiner Freiheit, weil es von außen empfängt, was es vorher durch seine Selbststhätigkeit erzeugte. Die Vorstellung der Gesahr erhält einen Anschein objektiver Realität, und es wird Ernst mit dem Affekte.

Wären wir nun nichts als Sinnenwesen, die keinem andern als dem Erhaltungstriebe folgen, so würden wir hier stille stehen und im Zustand des bloßen Leidens verharren. Aber etwas ist in uns, was an den Affektionen der sinnlichen Natur keinen Teil nimmt und dessen Thätigkeit sich nach keinen physischen Bedingungen richtet. Je nachdem nun dieses selbstthätige Prinzip (die moralische Anlage) in einem Gemüt sich entwickelt hat, wird der leidenden Natur mehr oder weniger

Shiller, Werte. XIV.

Raum gelaffen sein und mehr ober weniger Selbstthätigkeit im Affekt übrig bleiben.

In moralischen Gemütern geht bas Furchtbare (ber Ginbilbungefraft) schnell und leicht ins Erhabene über. So wie Die Jmagination ihre Freiheit verliert, so macht die Bernunft bie ihrige geltend; und das Gemut erweitert fich nur besto mehr nach innen, indem es nach augen Brengen finbet. Berausgeschlagen aus allen Berichanzungen, die dem Sinnenwesen einen physischen Schut verschaffen können, werfen wir uns in die unbezwingliche Burg unfrer moralischen Freiheit und gewinnen eben badurch eine absolute und unendliche Sicherheit, indem mir eine blog tomparative und prefare Schutwehre im Feld ber Erscheinung verloren geben. Aber eben barum, weil es ju biefem physischen Bedrängnis gefommen sein muß, ebe wir bei unfrer moralischen Natur Silfe suchen, so können wir bieses hobe Freiheitsgefühl nicht anbers als mit Leiben erkaufen. Die gemeine Seele bleibt bloß bei biefem Leiben fteben und fühlt im Erhabenen bes Bathos nie mehr als bas Furchtbare; ein felbständiges Gemüt hingegen nimmt gerade von diefem Leiden ben Uebergang jum Gefühl feiner herrlichsten Rraftwirkung und weiß aus jedem Furchtbaren ein Erhabenes zu erzeugen.

Laocoonta petunt, ac primum parva duorum corpora gnatorum serpens amplexus uterque implicat, ac miseros morsu depascitur artus.

Es thut eine große Wirkung, daß der moralische Mensch (der Bater) eher als der physische angefallen wird. Alle Affekte sind ästhetischer aus der zweiten Hand, und keine Sympathie ist stärker, als die wir mit der Sympathie empfinden.

Post ipsum auxilio subeuntem ac tela ferentem corripiunt.

Jett war ber Augenblick ba, ben Helben als moralische

Berfon bei uns in Achtung ju feten, und ber Dichter ergriff biefen Augenblick. Wir tennen aus feiner Beschreibung bie gange Macht und Wut ber feindlichen Ungeheuer und wiffen, wie vergeblich aller Widerstand ift. Wäre nun Laokoon bloß ein gemeiner Mensch, so murbe er feines Vorteils mahrnehmen und wie die übrigen Trojaner in einer schnellen Flucht seine Rettung suchen. Aber er hat ein Berg in seinem Busen, und bie Gefahr feiner Rinder halt ihn zu feinem eigenen Berberben gurud. Schon biefer einzige Bug macht ihn unfers gangen Mitleibens murbig. In mas für einem Moment auch bie Schlangen ihn ergriffen haben möchten, es murbe uns immer bewegt und erschüttert haben. Daß es aber gerabe in bem Momente geschieht, wo er als Bater uns achtungs! würdig wird, daß sein Untergang gleichsam als unmittelbare Folge ber erfüllten Baterpflicht, ber gartlichen Befummernis für seine Rinder vorgestellt wird - bies entflammt unfre Teilnahme aufs höchfte. Er ift es jest gleichsam felbft, ber fich aus freier Bahl bem Berberben hingibt, und fein Tob wird eine Willenshandlung.

Bei allem Pathos muß also ber Sinn burch Leiben, ber Geist durch Freiheit interessiert sein. Fehlt es einer pathetischen Darstellung an einem Ausdruck ber leidenden Natur, so ist sie ohne ästhetische Kraft, und unser Herz bleibt kalt. Fehlt es ihr an einem Ausdruck der ethischen Anlage, so kann sie bei aller sinnlichen Kraft nie pathetisch sein und wird unausdleiblich unsre Empfindung empören. Aus aller Freiheit des Gemüts muß immer der leidende Mensch, aus allen Leiden der Menscheit muß immer der selbständige oder der Selbständigkeit fähige Geist durchscheinen.

Auf zweierlei Beise aber kann sich die Selbständigkeit bes Geistes im Zustand bes Leibens offenbaren. Entweber negativ: wenn ber ethische Mensch von bem physischen bas

Geset nicht empfängt und bem Zustand keine Kausalität für die Gesinnung gestattet wird; oder positiv: wenn ber ethische Mensch bem physischen das Gesetz gibt und die Gesinnung für den Zustand Kausalität erhält. Aus dem ersten entspringt das Erhabene der Fassung, aus dem zweiten das Erhabene der Hand.

Ein Erhabenes ber Fassung ist jeber vom Schicksal unabhängige Charakter. "Ein tapfrer Geist, im Kampf mit der Widerwärtigkeit," sagt Seneca, "ist ein anziehendes Schauspiel, selbst für die Götter." Einen solchen Andlick gibt uns der römische Senat nach dem Unglück dei Cannä. Selbst Miltons Luciser, wenn er sich in der Hölle, seinem künftigen Wohnort, zum erstenmal umsieht, durchdringt uns, dieser Seelenstärke wegen, mit einem Gesühl von Bewunderung. "Schrecken, ich grüße euch," ruft er auß, "und dich, unterzirdische Welt, und dich, tiefste Hölle! Nimm auf deinen neuen Gast. Er kommt zu dir mit einem Gemüte, das weder Zeit noch Ort umgestalten soll. In seinem Gemüte wohnt er. Das wird ihm in der Hölle selbst einen Himmel erschaffen. Hier endlich sind wir frei, u. s. f." Die Antwort der Medea im Trauerspiel gehört in die nämliche Klasse.

Das Erhabene der Fassung läßt sich anschauen, denn es beruht auf der Koeristenz; das Erhabene der Handlung hingegen läßt sich bloß denken, denn es beruht auf der Succession, und der Verstand ist nötig, um das Leiden von einem freien Entschluß abzuleiten. Daher ist nur das erste für den bilbenden Künstler, weil dieser nur das Koeristente glücklich darstellen kann; der Dichter aber kann sich über beides verbreiten. Selbst wenn der bilbende Künstler eine erhabene Handlung darzustellen hat, muß er sie in eine erhabene Fassung verwandeln.

Zum Erhabenen ber Handlung wird erforbert, baß bas Leiben eines Menschen auf seine moralische Beschaffenheit nicht nur keinen Einfluß habe, sondern vielmehr umgekehrt bas Werk feines moralischen Charakters fei. Dies kann auf zweierlei Beise sein. Entweber mittelbar und nach bem Gesetz ber Freiheit, wenn er aus Achtung für irgend eine Bflicht bas Leiben ermählt. Die Borftellung ber Pflicht bestimmt ihn in biefem Kalle als Motiv, und fein Leiben ift eine Willenshandlung. Dber unmittelbar und nach bem Gefet ber Notmendiakeit, menn er eine übertretene Pflicht moralisch bukt. Die Vorstellung ber Pflicht bestimmt ihn in biesem Kalle als Macht, und fein Leiben ift blof eine Birtung. Gin Beifpiel bes erften gibt uns Regulus, wenn er, um Bort zu halten, sich ber Rachbegier ber Karthaginienser ausliefert: ju einem Beispiel bes zweiten murbe er und bienen, wenn er fein Wort gebrochen und bas Bewuktsein biefer Schuld ihn elend gemacht hatte. In beiben Fallen hat bas Leiben einen moralischen Grund, nur mit bem Unterschied, bag er uns in bem erften Kall seinen moralischen Charafter, in bem andern bloß seine Bestimmung bagu zeigt. In bem erften Fall erscheint er als eine moralisch große Verson, in bem zweiten bloß als ein äfthetisch großer Gegenstand.

Dieser lette Unterschied ist wichtig für die tragische Runft und verdient baber eine genauere Erörterung.

Ein erhabenes Objekt, bloß in der ästhetischen Schätzung, ist schon berjenige Mensch, der uns die Würde der menschlichen Bestimmung durch seinen Zustand vorstellig macht, gesetzt auch, daß wir diese Bestimmung in seiner Person nicht realisiert sinden sollten. Erhaben in der moralischen Schätzung wird er nur alsdann, wenn er sich zugleich als Person jener Bestimmung gemäß verhält, wenn unfre Achtung nicht bloß seinem Vermögen, sondern dem Gebrauch dieses Vermögens gilt, wenn nicht bloß seiner Anlage, sondern seinem wirklichen Betragen Würde zusommt. Es ist ganz etwas anders, ob wir dei unserm Urteil auf das moralische Vermögen überhaupt und auf die Möglichkeit einer absoluten Freiheit des Willens, oder ob wir auf den Gebrauch dieses

Bermögens und auf die Wirklichkeit biefer absoluten Freiheit bes Willens unser Augenmerk richten.

Es ift etwas ganz anders, sage ich, und diese Verschiebensheit liegt nicht etwa nur in den beurteilten Gegenständen, sondern sie liegt in der verschiedenen Beurteilungsweise. Der nämliche Gegenstand kann uns in der moralischen Schätzung mißfallen und in der ästhetischen sehr anziehend für uns sein. Aber wenn er uns auch in beiden Inkanzen der Beurteilung Genüge leistete, so thut er diese Wirkung bei beiden auf eine ganz verschiedene Weise. Er wird dadurch, daß er ästhetisch brauchdar ist, nicht moralisch befriedigend, und dadurch, daß er moralisch befriedigt, nicht ästhetisch brauchdar.

Ich benke mir z. B. die Selbstaufopferung des Leonidas bei Thermopylä. Moralisch beurteilt, ist mir diese Handlung Darstellung des bei allem Widerspruch der Instinkte erfüllten Sittengesetzes; ästhetisch beurteilt, ist sie mir Darstellung des von allem Zwang der Instinkte unabhängigen sittlichen Versmögens. Meinen moralischen Sinn (die Vernunft) be friedigt diese Handlung; meinen ästhetischen Sinn (die Einbildungsskraft) entzückt sie.

Bon dieser Berschiedenheit meiner Empfindungen bei bem nämlichen Gegenstande gebe ich mir folgenden Grund an.

Wie sich unser Wesen in zwei Brinzipien ober Naturen teilt, so teilen sich, biesen gemäß, auch unste Gesühle in zweierlei ganz verschiedene Geschlechter. Als Vernunstwesen empfinden wir Beisall ober Mißbilligung; als Sinnenwesen empfinden wir Lust oder Unlust. Beide Gesühle, des Beisalls und der Lust, gründen sich auf eine Befriedigung: jenes auf Befriedigung eines Anspruchs, denn die Vernunst fordert bloß, aber bedarf nicht; dieses auf Befriedigung eines Ansliegens, denn der Sinn bedarf bloß, und kann nicht sordern. Beide, die Forderungen der Vernunst und die Bedürsnisse Sinnes, verhalten sich zu einander, wie Notwendigkeit zu Notdurst; sie sind also beide unter dem Begriff

von Necessität enthalten; bloß mit dem Unterschied, daß die Recessität der Vernunft ohne Bedingung, die Necessität der Sinne bloß unter Bedingungen statthat. Bei beiden aber ist die Befriedigung zufällig. Alles Gefühl, der Lust sowohl als des Beifalls, gründet sich also zulest auf Uebereinstimmung des Zufälligen mit dem Notwendigen. Ist das Notwendige ein Imperativ, so wird Beisall, ist es eine Notdurft, so wird Lust die Empsindung sein; beide in desto stärkerem Grade, je zufälliger die Befriedigung ist.

Nun liegt bei aller moralischen Beurteilung eine Forderung der Bernunft zum Grunde, daß moralisch gehandelt werde, und es ist eine unbedingte Necessität vorhanden, daß wir wollen, was recht ist. Weil aber der Wille frei ist, so ist es (physisch) zufällig, ob wir es wirklich thun. Thun wir es nun wirklich, so erhält diese Uebereinstimmung des Zufalls im Gebrauche der Freiheit mit dem Imperativ der Bernunst Billigung oder Beisall, und zwar in desto höherem Grade, als der Widerstreit der Neigungen die sen Gebrauch der Freiheit zufälliger und zweiselhafter machte.

Bei ber äfthetischen Schätzung hingegen wird der Gegenstand auf das Bedürfnis der Einbildungskraft bezogen, welche nicht gedieten, bloß verlangen kann, daß das Zufällige mit ihrem Interesse übereinstimmen möge. Das Interesse der Einbildungskraft aber ist: sich frei von Gezsetzen im Spiele zu erhalten. Diesem Hange zur Unzgebundenheit ist die sittliche Berbindlichkeit des Willens, durch welche ihm sein Objekt auf das strengste bestimmt wird, nichts weniger als günstig; und da die sittliche Berbindlichkeit des Willens der Gegenstand des moralischen Urteils ist, so sieht man leicht, daß bei dieser Art zu urteilen die Einbildungstraft ihre Rechnung nicht sinden könne. Aber eine sittliche Berbindlichkeit des Willens lätzt sich nur unter Boraussetzung einer absoluten Independenz desselben vom Zwang der Naturtriebe denken; die Möglichkeit des Sittlichen postuliert

also Freiheit und stimmt folglich mit dem Interesse ber Bhantafie hierin auf bas polltommenfte zusammen. Weil aber bie Phantafie burch ihr Bedurfnis nicht fo vorschreiben fann, wie bie Bernunft burch ihren Imperativ bem Willen ber Inbividuen porschreibt, so ift bas Bermögen ber Freiheit, auf bie Phantafie bezogen, etwas Rufalliges und muß baber, als Uebereinstimmung bes Zufalls mit bem (bebingungsweise) Notwendigen, Lust erweden. Beurteilen wir also jene That bes Leonitas moralisch, so betrachten wir fie aus einem Gesichtspunkt, wo und weniger ihre Zufälligkeit als ihre Notwendigfeit in die Augen fällt. Beurteilen wir fie hingegen äfthetisch, fo betrachten wir fie aus einem Standpunkt, mo fich uns weniger ihre Notwendigfeit als ihre Bufälligfeit barftellt. Es ift Bflicht für jeben Willen, so zu handeln, so= balb er ein freier Wille ift; bag es aber überhaupt eine Freiheit bes Willens gibt, welche es möglich macht, so zu banbeln, bies ift eine Gunft ber Natur in Rudficht auf basienige Bermögen, welchem Freiheit Bedurfnis ift. urteilt also ber moralische Sinn - bie Bernunft - eine tugenbhafte Sandlung, fo ift Billigung bas Söchste, mas erfolgen fann, weil bie Bernunft nie mehr und felten nur fo viel finden tann, als fie forbert. Beurteilt hingegen ber äfthetische Sinn, die Einbildungsfraft, die nämliche Sand-Iung, fo erfolgt eine positive Luft, weil die Ginbildungsfraft niemals Ginftimmigfeit mit ihrem Bedürfniffe forbern tann und sich also von der wirklichen Befriedigung besselben, als von einem glüdlichen Zufall, überrascht finden muß. Leonidas die helbenmutige Entschliegung wirklich faßte, billigen wir; daß er fie faffen konnte, barüber frohloden mir und find entzückt.

Der Unterschied zwischen beiben Arten ber Beurteilung fällt noch beutlicher in die Augen, wenn man eine Handlung zum Grunde legt, über welche das moralische und das äfthetische Urteil verschieden aussallen. Man nehme die Selbst=

verbrennung bes Peregrinus Proteus ju Olympia. Moralisch beurteilt, fann ich biefer Sandlung nicht Beifall geben, in sofern ich unreine Triebfebern babei wirksam finde, um berentwillen bie Pflicht ber Gelbsterhaltung hintangesett wirb. Aesthetisch beurteilt, gefällt mir aber biefe Sandlung, und amar besmegen gefällt fie mir, weil fie von einem Bermögen bes Willens zeugt, selbst bem mächtigften aller Inftinkte, bem Triebe ber Gelbsterhaltung, ju miberfteben. Db es eine rein moralische Gefinnung ober ob es blog eine mächtigere finnliche Reizung mar, mas ben Selbsterhaltungstrieb bei bem Schwärmer Beregrin unterbrudte, barauf achte ich bei ber äfthetischen Schatung nicht, wo ich bas Inbivibuum verlaffe, pon bem Berhältnis feines Willens zu bem Willensaefet abstrahiere und mir ben menschlichen Willen überhaupt, als Bermogen ber Gattung, im Berhältnis zu ber gangen Raturgewalt bente. Bei ber moralischen Schätzung, hat man gesehen, murbe bie Selbsterhaltung als eine Pflicht vorgestellt, baber beleidigte ihre Berlegung; bei ber afthetifden Schatung bingegen murbe fie als ein Intereffe angeseben, baber gefiel ihre Sintansetzung. Bei ber lettern Art bes Beurteilens wird also die Operation gerade umgekehrt, die wir bei ber erstern verrichten. Dort stellen wir bas finnlich beschränkte Individuum und ben pathologisch affizierbaren Willen bem absoluten Willensgesetz und ber unendlichen Geifterpflicht, bier bingegen ftellen mir bas abfolute Willenspermogen und bie unendliche Geifter gewalt bem Zwange ber Natur und ben Schranfen ber Sinnlichfeit gegenüber. Daber läft uns bas äfthetische Urteil frei und erhebt und begeistert uns, weil wir uns schon burch bas bloge Vermögen, absolut zu wollen, schon burch bie bloke Anlage zur Moralität gegen bie Sinnlichfeit in augenscheinlichem Borteil befinden, weil schon burch bie bloke Plöglichkeit, und vom Zwange ber Natur loszusagen, unferm Freiheitsbeburfnis geschmeichelt wird. Daher beschränkt uns bas moralische Urteil und bemütigt uns, weil wir uns bei jedem besondern Willensakt gegen das absolute Willenszgeset mehr oder weniger im Nachteil befinden und durch die Einschränkung des Willens auf eine einzige Bestimmungsweise, welche die Pflicht schlechterdings fordert, dem Freiheitstriebe der Phantasie widersprochen wird. Dort schwingen wir uns von dem Wirklichen zu dem Wöglichen und von dem Individum zur Gattung empor; hier hingegen steigen wir vom Wöglichen zum Wirklichen herunter und schließen die Gattung in die Schranken des Individuums ein; kein Wunder also, wenn wir uns bei ästhetischen Urteilen erweitert, bei morazlischen hingegen eingeengt und gebunden fühlen.\*)

Aus diesem allen ergibt sich benn, daß die moralische und die ästhetische Beurteilung, weit entfernt, einander zu unterstützen, einander vielmehr im Wege stehen, weil sie dem Gemüt zwei ganz entgegengesetze Richtungen geben; denn die Gesemäßigkeit, welche die Vernunft als moralische Richterin fordert, besteht nicht mit der Ungebundenheit, welche die Sinsbildungskraft als ästhetische Richterin verlangt. Daher wird

<sup>\*)</sup> Diefe Auflöfung, erinnere ich beilaufig, ertlart uns auch die Berfciebenheit bes äfthetifchen Ginbruds, ben bie Rantifche Borftellung ber Pflicht auf feine verichiebenen Beurteiler ju machen pflegt. Gin nicht ju verachtenber Zeil bes Bublitums findet biefe Borftellung ber Pflicht febr bemutigenb; ein andrer findet fie unendlich erhebend für bas Berg. Beibe haben Recht, und ber Grund biefes Biberfpruchs liegt blog in der Berichiebenheit bes Standpuntts, aus welchem beibe biefen Gegenftand betrachten. Geine bloge Schulbigfeit thun, bat allerbings nichts Großes, und in fofern bas Befte, was wir zu leiften vermogen, nichts als Erfüllung und noch mangelhafte Erfüllung unferer Bflicht ift, liegt in ber bochften Tugend nichts Begeifternbes. Aber bei allen Schranten ber finnlichen Ratur bennoch treu und bebarrlich feine Schuldigfeit thun und in ben Feffeln ber Materie bem beiligen Geiftergefet unwandelbar folgen, dies ift allerdings erhebend und ber Bewunderung mert. Gegen Die Beifterwelt gehalten, ift an unfrer Tugend freilich nichts Berbienftliches, und wie viel wir es uns auch toften laffen mogen, wir werben immer unnuge Rnechte fein; gegen bie Sinnenwelt gehalten, ift fie bingegen ein befto erhabeneres Objett. In fofern wir alfo Sandlungen moralifc beurteilen und fie auf bas Sittengefet beziehen, werden wir wenig Urfache haben, auf unfere Sittlichfeit fiolg gu fein; in fofern wir aber auf die Möglichfeit biefer Sandlungen feben und bas Bermogen unfers Bemuts, das benfelben jum Grund liegt, auf die Welt ber Ericheinungen beziehen, b. b. in fofern wir fie afihetifch beurteilen, ift uns ein gewiffes Gelbftgefühl erlaubt, ja, es ift fogar notwendig, weil wir ein Pringipium in uns aufbeden, bas über alle Bergleidung groß und unendlich ift.

ein Objekt zu einem äfthetischen Gebrauch gerade um so viel weniger taugen, als es sich zu einem moralischen qualifiziert; und wenn der Dichter es dennoch erwählen müßte, so wird er wohl thun, es so zu behandeln, daß nicht sowohl unsre Bernunft auf die Regel des Willens, als vielmehr unsre Phantasie auf das Vermögen des Willens hingewiesen werde. Um seiner selbst willen muß der Dichter diesen Weg einschlagen, denn mit unserer Freiheit ist sein Reich zu Ende. Nur so lange wir außer uns anschauen, sind wir sein; er hat uns verloren, sobald wir in unsern eigenen Busen greisen. Dies erfolgt aber unausbleiblich, sobald ein Gegenstand nicht mehr als Erscheinung von uns betrachtet wird, sondern als Gesch über uns richtet.

Selbst von ben Aeußerungen ber erhabensten Tugend fann ber Dichter nichts für feine Absichten brauchen, als was an benselben ber Rraft gehört. Um bie Richtung ber Rraft bekummert er fich nichts. Der Dichter, auch wenn er Die vollsommenften fittlichen Mufter por unfre Mugen ftellt. hat feinen andern Zwed und barf feinen andern haben, als uns burch Betrachtung berfelben zu ergößen. Nun fann uns aber nichts ergöten, als mas unfer Subjett verbeffert. und nichts fann uns geiftig ergöten, als mas unfer geiftiges Bermögen erhöht. Wie fann aber die Pflichtmäßigfeit eines andern unfer Subjekt verbeffern und unfere geiftige Rraft vermehren? Dag er feine Pflicht wirklich erfüllt, beruht auf einem zufälligen Gebrauche, ben er von feiner Freiheit macht und ber eben barum für uns nichts beweisen fann. Es ift blog bas Bermögen ju einer ahnlichen Pflichtmäßig= feit, mas wir mit ihm teilen, und indem mir in seinem Bermogen auch bas unfrige mahrnehmen, fühlen wir unfere geiftige Rraft erhöht. Es ift also blog bie vorgestellte Möglichkeit eines absolut freien Wollens, wodurch die wirkliche Mugubung besfelben unferm afthetischen Sinn gefällt.

Noch mehr wird man sich bavon überzeugen, wenn man

nachbenkt, wie wenig die poetische Kraft des Eindrucks, den sittliche Charaktere oder Handlungen auf uns machen, von ihrer historischen Realität abhängt. Unser Wohlgefallen an idealischen Charakteren verliert nichts durch die Erinnerung, daß sie poetische Fiktionen sind, denn es ist die poetische, nicht die historische Wahrheit, auf welche alle ästhetische Wirstung sich gründet. Die poetische Wahrheit besteht aber nicht darin, daß etwas wirklich geschehen ist, sondern darin, daß es geschehen konnte, also in der innern Möglichkeit der Sache. Die ästhetische Kraft muß also schon in der vorgestellten Mögslichkeit liegen.

Selbst an wirklichen Begebenheiten historischer Bersonen ist nicht die Erifteng, sondern bas burch die Erifteng fund geworbene Bermögen bas Poetische. Der Umftanb, bag biefe Bersonen wirklich lebten und bag biese Begebenheiten wirklich erfolgten, fann zwar febr oft unfer Bergnugen vermehren. aber mit einem frembartigen Bufat, ber bem poetischen Ginbrud viel mehr nachteilig als beförberlich ift. Man hat lange geglaubt, ber Dichtfunft unfres Baterlands einen Dienft gu erweisen, wenn man ben Dichtern Nationalgegenstände gur Bearbeitung empfahl. Daburch, hieß es, murbe bie griechische Boesie so bemächtigend für das Berg, weil sie einheimische Szenen malte und einheimische Thaten verewigte. nicht zu leugnen, daß die Poefie ber Alten, Dieses Umftandes halber. Wirkungen leistete, beren die neuere Boefie fich nicht rühmen tann, - aber gehörten biefe Wirkungen ber Runft und bem Dichter? Webe bem griechischen Runftgenie, wenn es vor bem Genius ber Neuern nichts weiter als biefen qu= fälligen Vorteil voraus hätte, und webe bem griechischen Kunft= geschmad, wenn er burch biese historischen Beziehungen in ben Werken seiner Dichter erft hatte gewonnen werden muffen! Nur ein barbarischer Geschmad braucht ben Stachel bes Bripatintereffe, um zu ber Schönheit hingelodt zu werben, und nur ber Stumper borat von bem Stoffe eine Rraft, bie er in bie

Form zu legen verzweifelt. Die Poesie soll ihren Weg nicht burch die kalte Region des Gedächtnisses nehmen, soll nie die Gelehrsamkeit zu ihrer Auslegerin, nie den Eigennutz zu ihrem Fürsprecher machen. Sie soll das Herz treffen, weil sie aus dem Herzen sloß, und nicht auf den Staatsbürger in dem Menschen, sondern auf den Menschen in dem Staatsbürger zielen.

Es ift ein Glud, bag bas mahre Genie auf die Fingerzeige nicht viel achtet, bie man ihm, aus befferer Meinung als Befugnis, ju erteilen fich fauer werben läßt; fonft murben Sulzer und seine Nachfolger ber beutschen Boefie eine fehr ameibeutige Geftalt gegeben haben. Den Menschen moralisch auszubilben und Nationalgefühle in bem Bürger zu entzünden, ift zwar ein fehr ehrenvoller Auftrag für ben Dichter, und bie Musen wissen es am besten, wie nabe bie Runfte bes Erhabenen und Schönen bamit zusammenhängen mögen. Aber mas bie Dichtfunft mittelbar gang portrefflich macht, murbe ihr unmittelbar nur fehr schlecht gelingen. Die Dichtfunft führt bei bem Denichen nie ein befondres Geschäft aus, und man könnte fein ungeschickteres Werfzeug ermählen, um einen einzelnen Auftrag, ein Detail, gut besorgt zu feben. Ihr Wirfungsfreis ift bas Total ber menschlichen Natur, und blog, in sofern fie auf ben Charafter einfließt, fann fie auf seine einzelnen Wirkungen Ginflug haben. Die Boefie tann bem Menschen werben, mas bem helben die Liebe ift. Sie fann ihm weber raten, noch mit ihm schlagen, noch sonst eine Arbeit für ihn thun; aber jum Selben fann fie ihn erziehen. au Thaten fann fie ihn rufen und au allem, mas er fein foll. ihn mit Stärfe ausruften.

Die äfthetische Kraft, womit uns bas Erhabene ber Gefinnung und Handlung ergreift, beruht also keineswegs auf bem Interesse ber Vernunft, baß recht gehandelt werbe, sonbern auf bem Interesse ber Einbildungskraft, baß recht handeln möglich sei, b. h. daß keine Empfindung, wie

mächtig fie auch sei, die Freiheit bes Gemuts zu unterbrücken vermöge. Diese Möglichkeit liegt aber in jeder ftarken Meußerung von Freiheit und Willensfraft, und wo nur irgend ber Dichter biefe antrifft, ba hat er einen zwedmäßigen Gegenftand für feine Darftellung gefunden. Für fein Intereffe ift es eins, aus welcher Rlaffe von Charafteren, ber schlimmen ober guten, er seine helben nehmen will, ba bas nämliche Dag von Rraft, welches jum Guten nötig ift, febr oft gur Ronfequenz im Bofen erforbert werben fann. Wie viel mehr wir in afthetischen Urteilen auf bie Rraft als auf bie Richtung ber Rraft, wie viel mehr auf Freiheit als auf Gefetmäßigkeit sehen, wird schon baraus hinlänglich offenbar, bag wir Rraft und Freiheit lieber auf Roften ber Gesetmäßigkeit geäußert, als die Gefetmäßigfeit auf Roften ber Rraft und Freiheit beobachtet feben. Sobald nämlich Fälle eintreten, wo bas moralische Gesetz fich mit Antrieben gattet, Die ben Willen burch ihre Macht fortzureißen broben, so gewinnt ber Charafter afthetisch, wenn er biesen Untrieben wiberstehen Ein Lafterhafter fängt an, und ju intereffieren, fobalb er Blud und Leben magen muß, um feinen schlimmen Willen burchzuseten; ein Tugenbhafter hingegen verliert in bemfelben Berhaltnis unfre Aufmerkfamkeit, als feine Glüchfeligkeit felbft ihn jum Bohlverhalten nötigt. Rache, jum Beifpiel, ift un= ftreitig ein unebler und felbft niedriger Affekt. Nichtsbeftoweniger wird fie afthetisch, sobald fie bem, ber fie ausübt, ein schmerzhaftes Opfer kostet. Debea, indem sie ihre Kinder ermordet, zielt bei biefer Sandlung auf Jasons Berg, aber augleich führt fie einen schmerzhaften Stich auf ihr eigenes. und ihre Rache wird afthetisch erhaben, sobald wir die gart= liche Mutter feben.

Das äfthetische Urteil enthält hierin mehr Wahres, als man gewöhnlich glaubt. Offenbar kündigen Laster, welche von Willensstärke zeugen, eine größere Anlage zur wahrhaften moralischen Freiheit an, als Tugenben, die eine Stütze von ber Neigung entlehnen, weil es bem konsequenten Bösewicht nur einen einzigen Sieg über sich selbst, eine einzige Umskehrung ber Maximen kostet, um die ganze Konsequenz und Willensfertigkeit, die er an das Böse verschwendete, dem Guten zuzuwenden. Woher sonst kann es kommen, daß wir den halbguten Charakter mit Widerwillen von uns stoßen und dem ganz schlimmen oft mit schauernder Bewunderung solgen? Daher unstreitig, weil wir bei jenem auch die Mögslichkeit des absolut freien Wollens aufgeben, diesem hingegen es in jeder Aeußerung anmerken, daß er durch einen einzigen Willensakt sich zur ganzen Würde der Menschheit aufrichten kann.

In afthetischen Urteilen find wir also nicht für die Sitt= lichkeit an fich felbft, sondern blog für die Freiheit intereffiert, und jene fann nur in fofern unfrer Ginbilbungefraft gefallen, als fie bie lettere fichtbar macht. Es ift baber offenbare Bermirrung ber Grengen, wenn man moralische Zwedmäßig= feit in afthetischen Dingen forbert und, um bas Reich ber Bernunft zu erweitern, die Ginbilbungefraft aus ihrem rechtmäkigen Gebiete verbrangen will. Entweber wird man fie gang unterjochen muffen, und bann ift es um alle afthetische Wirfung geschehen; ober sie wird mit ber Bernunft ihre Berrichaft teilen, und bann wird für Moralität wohl nicht viel gewonnen fein. Indem man zwei verschiedene Zwede verfolgt, wird man Gefahr laufen, beibe zu verfehen. Man wird die Freiheit ber Phantafie burch moralische Gesetmäßig= feit feffeln und die Notwendigkeit ber Bernunft burch bie Billfür ber Ginbilbungsfraft gerftoren.

## Berftrente Betrachtungen über verschiedene afthetische Gegenflaude.\*)

Alle Eigenschaften ber Dinge, wodurch sie ästhetisch werben können, lassen sich unter viererlei Klassen bringen, die sowohl nach ihrer objektiven Verschiedenheit, als nach ihrer verschiedenen subjektiven Beziehung auf unser leidendes oder thätiges Vermögen ein nicht bloß der Stärke, sondern auch dem Wert nach verschiedenes Wohlgefallen wirken und sür den Zwed der schönen Künste auch von ungleicher Brauchbarkeit sind; nämlich das Angenehme, das Gute, das Erhabene und Schöne allein der Kunst eigen. Das Angenehme ist ihrer nicht würdig, und das Gute ist wenigstens nicht ihr Zweck; denn der Zwed der Kunst ist, zu vergnügen, und das Gute, sei es theoretisch oder praktisch, kann und darf der Sinnlichkeit nicht als Mittel dienen.

Das Angenehme vergnügt bloß die Sinne und untersicheibet sich barin von dem Guten, welches der bloßen Bernunft gefällt. Es gefällt durch seine Materie, denn nur der Stoff kann den Sinn affizieren und alles, was Form ist, nur der Bernunft gefallen.

Das Schone gefällt zwar burch bas Mebium ber Sinne, wodurch es sich vom Guten unterscheidet, aber es gefällt durch seine Form ber Vernunft, wodurch es sich vom Angenehmen unterscheidet. Das Gute, kann man sagen, gefällt durch bie bloße vernunftgemäße Form, das Schöne durch vernunftähnliche Form, das Angenehme durch gar keine Form. Das Gute wird gedacht, das Schöne betrachtet, bas Angenehme bloß gefühlt. Jenes gefällt im Begriff,



<sup>\*)</sup> Anmertung bes herausgebers. Diefer Auffat erfchien guerft im fünften Stud ber neuen Thalia vom Jahre 1793.

bas zweite in ber Anschauung, bas britte in ber materiellen Empfindung.

Der Abstand zwischen bem Guten und bem Ange= nehmen fällt am meiften in bie Augen. Das Gute erweitert unfre Erkenntnis, weil es einen Begriff von feinem Objekt verschafft und voraussett; ber Grund unfere Bohlaefallens liegt in bem Gegenftand, wenngleich bas Wohlgefallen felbft ein Buftanb ift, in bem mir uns befinden. Das Angenehme hingegen bringt gar fein Erfenntnis feines Objektes hervor und grundet fich auch auf keines. blog baburch angenehm, bag es empfunden wird, und fein Begriff verschwindet ganglich, sobald wir uns die Affestibilität ber Sinne hinmegbenten, ober fie auch nur verändern. Ginem Menschen, ber Frost empfindet, ift eine warme Luft angenehm; eben dieser Mensch aber wird in ber Sommerhite einen fühlenben Schatten suchen. In beiben Fällen aber, wird man gestehen, hat er richtig geurteilt. Das Objektive ift von uns völlig unabhängig, und mas uns heute mahr, zwedmäßig, vernünftig portommt, wird uns (vorausgesett, bag wir heute richtig geurteilt haben) auch in zwanzig Sahren eben fo erscheinen. Unfer Urteil über bas Angenehme andert fich ab. jo wie fich unfere Lage gegen fein Objekt veranbert. Es ift also keine Eigenschaft bes Objekts, sonbern entsteht erft aus bem Berhältnis eines Objekts ju unsern Sinnen - benn bie Beschaffenheit bes Sinnes ift eine notwendige Bedingung besfelben.

Das Gute hingegen ift schon gut, ehe es vorgestellt und empfunden wird. Die Eigenschaft, durch die es gefällt, besteht vollkommen für sich selbst, ohne unser Subjekt nötig zu haben, wenngleich unser Wohlgefallen an demselben auf einer Empfänglichkeit unsers Wesens ruht. Das Angenehme, kann man daher sagen, ist nur, weil es empfunden wird; das Gute hingegen wird empfunden, weil es ist.

Der Abstand bes Schönen von bem Angenehmen fällt, Shiller, Berte. XIV. 7

so groß er auch übrigens ift, weniger in bie Augen. Es ift barin bem Angenehmen gleich, bag es immer ben Sinnen muß porgehalten werben, bag es nur in ber Erscheinung gefällt. Es ift ihm ferner barin gleich, bag es feine Erfenntnis von feinem Objekt verschafft noch voraussest. Es unterscheibet fich aber wieder fehr von bem Angenehmen, weil es burch bie Form seiner Erscheinung, nicht burch bie materielle Empfindung gefällt. Es gefällt zwar bem vernünftigen Gubjett bloß, in jofern basfelbe zugleich finnlich ift; aber es gefällt auch bem finnlichen nur, in sofern basfelbe zugleich vernünftig Es gefällt nicht blog bem Individuum, sonbern ber Gattung, und ob es gleich nur burch feine Beziehung auf finnlich vernünftige Wefen Erifteng erhält, fo ift es boch von allen empirischen Beftimmungen ber Ginnlichkeit unabhängig, und es bleibt basselbe, auch wenn fich bie Privatbeschaffenheit ber Cubjefte veranbert. Das Schone hat also eben bas mit bem Guten gemein, worin es von bem Angenehmen abweicht, und geht eben ba von bem Guten ab, wo es fich bem Angenehmen nähert.

Unter dem Guten ist daßjenige zu verstehen, worin die Vernunft eine Angemessenheit zu ihren, theoretischen oder praktischen, Gesethen erkennt. Es kann aber der nämliche Gegenstand mit der theoretischen Vernunft vollkommen zusammenstimmen, und doch der praktischen im höchsten Grad widersprechend sein. Wir können den Zweck einer Unternehmung misbilligen, und doch die Zweckmäßigkeit in derselben bewundern. Wir können die Genüsse verachten, die der Wolslüstling zum Ziel seines Lebens macht, und doch seine Klugheit in der Wahl der Mittel und die Konsequenz seiner Grundsähe loben. Was uns bloß durch seine Form gefällt, ist gut, und es ist absolut und ohne Bedingung gut, wenn seine Form zugleich auch sein Inhalt ist. Auch das Gute ist ein Objekt der Empfindung, aber keiner unmittelbaren, wie das Angenehme, und auch keiner gemischten, wie das Schöne.



Es erregt nicht Begierbe, wie bas erste, und nicht Neigung, wie bas zweite. Die reine Borstellung bes Guten kann nur Achtung einflößen.

Nach Festsetzung bes Unterschiedes zwischen bem Angenehmen, dem Guten und dem Schönen leuchtet ein, daß ein
Gegenstand häßlich, unvollkommen, ja sogar moralisch verwerklich und doch angenehm sein, doch den Sinnen gefallen
könne; daß ein Gegenstand die Sinne empören und doch
gut sein, doch der Vernunft gefallen könne; daß ein Gegenstand seinem innern Wesen nach das moralische Gefühl empören
und doch in der Betrachtung gefallen, doch schön sein könne.
Die Ursache ist, weil bei allen diesen verschiedenen Vorstellungen ein anderes Vermögen des Gemüts und auf eine
andere Art interessiert ist.

Aber hiermit ift die Klassissitation der äfthetischen Präbikate noch nicht erschöpft; benn es gibt Gegenstände, die zugleich häßlich, den Sinnen widrig und schrecklich, unbefriedigend
für den Berstand, und in der moralischen Schätzung gleichgültig
find, und die doch gefallen, ja, die in so hohem Grad gefallen,
daß wir gerne das Vergnügen der Sinne und des Verstandes
ausopfern, um uns den Genuß derselben zu verschaffen.

Nichts ift reizenber in der Natur als eine schöne Landsschaft in der Abendröte. Die reiche Mannigsaltigkeit und der milbe Umriß der Gestalten, das unendlich wechselnde Spiel des Lichts, der leichte Flor, der die fernen Objekte umkleidet — alles wirkt zusammen, unsere Sinne zu ergößen. Das sanste Geräusch eines Wasserfalls, das Schlagen der Nachtigallen, eine angenehme Musik soll dazu kommen, unser Bergnügen zu vermehren. Wir sind aufgelöst in süße Empfindungen von Ruhe, und indem unsere Sinne von der Harmonie der Farben, der Gestalten und Töne auf das angenehmste gerührt werden, ergößt sich das Gemüt an einem leichten und geistreichen Ideengang und das Herz an einem Strom von Gesühlen.

Auf einmal erhebt fich ein Sturm, ber ben himmel und Die ganze Landschaft verfinftert, ber alle andere Tone überftimmt ober schweigen macht und uns alle jene Bergnügungen plöplich raubt. Bechschwarze Wolfen umziehen ben Horizont, betäubende Donnerschläge fallen nieber, Blit folgt auf Blit, und unser Geficht wie unser Gehör wird auf bas widrigste gerührt. Der Blit leuchtet nur, um uns bas Schreckliche ber Nacht besto sichtbarer zu machen; wir feben, wie er ein= ichläat, ja wir fangen an ju fürchten, bag er auch uns treffen möchte. Nichtsbestoweniger werben wir alauben, bei bem Tausch eher gewonnen als verloren zu haben, biejenigen Berfonen ausgenommen, benen bie Furcht alle Freiheit bes Ur= teils raubt. Wir werben von biefem furchtbaren Schauspiel, bas unfere Sinne gurudftößt, von einer Seite mit Macht angezogen und verweilen und bei bemfelben mit einem Befühl, bas man zwar nicht eigentliche Luft nennen kann, aber ber Luft oft weit vorzieht. Nun ift aber bieses Schauspiel ber Natur eher verberblich als gut (wenigstens hat man gar nicht nötig, an bie Nutbarfeit eines Gewitters zu benten. um an biefer Naturerscheinung Gefallen zu finben), es ift eher häftlich als schön, benn Kinfternis kann als Beraubung aller Borftellungen, bie bas Licht verschafft, nie gefallen, und bie plötliche Lufterschütterung burch ben Donner, sowie bie plögliche Lufterleuchtung burch ben Blit wibersprechen einer notwendigen Bedingung aller Schönheit, Die nichts Abruptes. nichts Gewaltsames verträgt. Ferner ift biefe Naturerscheinuna ben blogen Sinnen eher schmerzhaft als annehmlich, weil die Nerven bes Gefichts und bes Gehörs burch die plötliche Abwechselung von Dunkelheit und Licht, von bem Knallen bes Donners jur Stille peinlich angespannt und bann eben fo aemaltsam wieder erschlafft werben. Und trot allen biesen Urfachen bes Diffallens ift ein Gewitter für ben, ber es nicht fürchtet, eine anziehende Erscheinung.

Ferner. Mitten in einer grünen und lachenden Cbene

foll ein unbewachsener wilber Sügel hervorragen, ber bem Auge einen Teil ber Aussicht entzieht. Jeber wird biesen Erbhaufen hinmeg munichen, als etwas, bas bie Schonheit ber gangen Lanbichaft verunftaltet. Nun laffe man in Ge= banken biefen Sügel immer höher und höher werben, ohne bas geringste an feiner übrigen Form zu verändern, fo bag basfelbe Berhältnis amischen feiner Breite und Bobe auch noch im großen beibehalten wird. Anfangs wird bas Mißvergnügen über ihn zunehmen, weil ihn seine zunehmenbe Größe nur bemerkbarer, nur ftorender macht. Man fahre aber fort, ihn bis über bie boppelte Sobe eines Turmes ju vergrößern, so wird bas Migvergnügen über ihn fich unmerklich verlieren und einem gang andern Gefühle Plat machen. Ift er endlich fo hoch hinaufgeftiegen, daß es bem Auge beinahe unmöglich wird, ihn in ein einziges Bilb zusammenzufaffen, fo ift er uns mehr wert, als bie gange ichone Ebene um ihn her, und wir murben ben Ginbruck, ben er auf uns macht, ungern mit einem andern noch so schönen vertauschen. Nun gebe man in Gebanken biefem Berg eine folche Neigung, baß es aussieht, als wenn er alle Augenblicke herabstürzen wollte, so wird bas vorige Gefühl sich mit einem anbern vermischen; Schreden wird fich bamit verbinden, aber ber Gegenstand felbft wird nur besto angiehender fein. Gesetzt aber, man könnte biefen sich neigenden Berg burch einen andern unterstützen, fo murbe fich ber Schrecken und mit ihm ein großer Teil unsers Wohlgefallens verlieren. Gefett ferner, man ftellte bicht an biefen Berg vier bis fünf andere, bavon jeber um ben vierten ober fünften Teil niedriger mare als ber junächst auf ihn folgende, fo murbe bas erfte Gefühl, bas uns feine Größe einflößte, merklich geschwächt werben - etwas Aehn= .liches murbe geschehen, wenn man ben Berg felbft in gehn ober zwölf gleichförmige Abfate teilte; auch wenn man ihn burch fünstliche Unlagen verzierte. Mit biefem Berge haben wir nun anfangs feine andere Operation vorgenommen, als

daß wir ihn, gang wie er war, ohne seine Form zu verändern, größer machten, und burch biefen einzigen Umftand murbe er aus einem gleichgültigen, ja fogar mibermärtigen Gegenstand in einen Gegenstand bes Boblgefallens verwandelt. Bei ber zweiten Operation haben wir biefen großen Gegen= ftand jugleich in ein Objett bes Schredens verwandelt und baburch bas Wohlgefallen an seinem Anblick vermehrt. ben übrigen bamit vorgenommenen Overationen haben wir bas Schreckenerregende feines Anblicks verminbert und baburch bas Vergnügen geschwächt. Wir haben bie Vorstellung feiner Größe subjektiv verringert, teils baburch, bag wir die Aufmerksamkeit bes Auges gerteilten, teils baburch, bag wir bem= felben in ben baneben geftellten fleineren Bergen ein Dag verschafften, momit es die Größe bes Berges besto leichter beherrschen fonnte. Größe und Schrechbarfeit können alfo in gewiffen Fällen für fich allein eine Quelle von Bergnügen abgeben.

Es gibt in ber griechischen Kabellehre kein fürchterlicheres und zugleich häßlicheres Bild als bie Furien ober Erinnyen. wenn sie aus bem Orfus hervorsteigen, einen Berbrecher zu verfolgen. Gin icheuflich verzerrtes Geficht, bagere Riguren. ein Ropf, ber ftatt ber haare mit Schlangen bebect ift. emporen unfre Sinne eben fo fehr, als fie unfern Geschmad beleidigen. Wenn aber biefe Ungeheuer vorgestellt merben. wie sie ben Muttermörber Orestes verfolgen, wie sie bie Radel in ihren Sanden schwingen und ihn raftlos von einem Orte zum andern jagen, bis fie endlich, wenn die gurnende Gerechtigfeit verfohnt ift, in ben Abgrund ber Bolle verschwinden, so verweilen wir mit einem angenehmen Graufen bei biefer Vorstellung. Aber nicht blog die Gewissensangft eines Berbrechers, welche burch die Furien verfinnlicht wird, felbst seine pflichtwidrigen Sandlungen, ber wirkliche Aktus eines Berbrechens, fann uns in ber Darftellung gefallen. Die Mebea bes griechischen Trauerspiels, Klytamnestra, die ihren Gemahl ermordet, Dreft, ber feine Mutter tötet, erfüllen

unfer Gemut mit einer schauerlichen Luft. Gelbst im gemeinen Leben entbeden mir, bak uns gleichgültige, ja felbst wibrige und abschreckende Gegenstände zu interessieren anfangen, sobald fie fich entweber bem Ungeheuren ober bem Schredlichen nähern. Gin gang gemeiner und unbebeutenber Denich fängt an, uns ju gefallen, sobald eine heftige Leibenschaft, bie feinen Wert nicht im geringften erhöht, ihn ju einem Gegenftand ber Furcht und bes Schredens macht; fo wie ein gemeiner, nichtsfagender Gegenstand für uns eine Quelle ber Luft mirb, sobald wir ihn fo vergrößern, bag er unfer gaffungevermögen ju überschreiten broht. Gin häftlicher Meufch mird noch haßlicher burch ben Born, und boch kann er im Ausbruch biefer Leibenschaft, sobald fie nicht ins Lächerliche, sondern ins Furcht= bare verfällt, gerade noch ben meiften Reiz für uns haben. Selbst bis zu den Tieren herab gilt biefe Bemerkung. Stier am Bfluge, ein Pferd am Rarren, ein Sund find gemeine Gegenstände; reigen wir aber ben Stier gum Rampfe. setzen wir bas ruhige Pferd in Wut, ober sehen wir einen mutenben hund, fo erheben fich biefe Tiere ju afthetischen Gegenständen, und wir fangen an, fie mit einem Gefühle ju betrachten, bas an Bergnügen und Achtung grenzt. Der allen Menschen gemeinschaftliche Sang jum Leibenschaftlichen, Die Macht ber sympathetischen Gefühle, bie uns in ber Ratur jum Anblid bes Leibens, bes Schredens, bes Entfepens bintreibt, die in der Kunft so viel Reiz für uns hat, die uns in bas Schauspielhaus lodt, bie uns an ben Schilberungen aroker Unglücksfälle fo viel Geschmack finden lakt - alles bies beweist für eine vierte Quelle von Luft, bie weber bas Angenehme, noch bas Gute, noch bas Schöne zu erzeugen imftanbe finb.

Alle bisher angeführten Beispiele haben etwas Objektives in der Empfindung, die sie bei uns erregen, mit einander gemein. In allen empfangen wir eine Borstellung von etwas, "das entweder unsere sinnliche Fassungskraft oder unsere sinn-

liche Wiberftehungefraft überschreitet ober zu überschreiten broht", jedoch ohne biese Ueberlegenheit bis zur Unterbrückung jener beiben Rrafte ju treiben, und ohne bie Bestrebung jum Erkenntnis ober zum Wiberftand in uns nieberzuschlagen. Gin Manniafaltiges mirb uns bort gegeben, welches in Einheit aufammenzufaffen unfer anschauendes Bermögen bis an feine Grenzen treibt. Gine Rraft mirb uns hier vorgestellt, gegen welche die unfrige verschwindet, die wir aber boch bamit zu vergleichen genötigt werben. Entweber ift es ein Gegenstand, ber sich unserm Unschauungsvermögen zugleich barbietet und entzieht und bas Beftreben zur Borftellung wedt, ohne es Befriedigung hoffen ju laffen; ober es ift ein Gegenstand, ber gegen unfer Dafein felbft feindlich aufzustehen icheint, uns gleichsam zum Rampf herausforbert und für ben Ausgang beforgt macht. Gben fo ift in allen angeführten Fällen bie nämliche Wirkung auf bas Empfindungsvermögen fichtbar. Alle feten bas Gemut in eine unruhige Bewegung und fpannen es an. Gin gemiffer Ernft, ber bis jur Reierlichkeit fteigen fann, bemächtigt fich unserer Seele, und indem fich in ben finnlichen Organen beutliche Spuren von Beangftigung zeigen, finkt ber nachbenkenbe Geift in fich felbft gurud und scheint fich auf ein erhöhtes Bewußtsein seiner selbständigen Rraft und Burbe ju ftuten. Diefes Bewußtsein muß schlechter= bings überwiegend fein, wenn bas Große ober bas Schredliche einen afthetischen Wert für uns haben foll. Weil fich nun bas Gemüt bei folden Vorstellungen begeistert und über fich felbst gehoben fühlt, so bezeichnet man fie mit bem Namen bes Erhabenen, obgleich ben Gegenständen felbst objeftiv nichts Erhabenes zukommt und es also wohl schicklicher mare, fie erhebend ju nennen.

Wenn ein Objekt erhaben heißen soll, so muß es sich unseren sinnlichen Bermögen entgegensetzen. Es lassen sich aber überhaupt zwei verschiedene Berhältnisse benken, in welschen die Dinge zu unser Sinnlichkeit stehen können, und

biesen gemäß muß es auch zwei verschiedene Arten des Widerstandes geben. Entweder werden sie als Objekte betrachtet, von denen wir uns ein Erkenntnis verschaffen wollen, oder sie werden als eine Macht angesehen, mit der wir die unfrige vergleichen. Nach dieser Einteilung gibt es auch zwei Gatztungen des Erhabenen, das Erhabene der Erkenntnis und das Erhabene der Kraft.

Nun tragen aber die sinnlichen Vermögen nichts weiter zur Erkenntnis bei, als daß sie den gegebenen Stoff auffassen und das Mannigsaltige desselben im Raum und in der Zeit an einander setzen. Dieses Mannigsaltige zu unterscheiben und zu sortieren, ist das Geschäft des Verstandes, nicht der Sindilbungskraft. Für den Verstand allein gibt es ein Verschiedenes, für die Einbildungskraft (als Sinn) bloß ein Gleichartiges, und es ist also bloß die Menge des Gleichartigen (die Quantität, nicht die Qualität), was dei der sinnslichen Auffassung der Erscheinungen einen Unterschied machen kann. Soll also das sinnliche Vorstellungsvermögen an einem Gegenstand erliegen, so muß dieser Gegenstand durch seine Quantität für die Sindildungskraft übersteigend sein. Das Erhabene der Erkenntnis beruht demnach auf der Zahl oder der Größe und kann darum auch das mathematische heißen.\*)

### Don der ästhetischen Größenschätzung.

Ich kann mir von ber Quantität eines Gegenstanbes vier, von einander ganz verschiedene, Vorstellungen machen.

Der Turm, ben ich por mir febe, ift eine Broge.

Er ift zweihundert Ellen hoch.

Er ift hoch.

Er ift ein hoher (erhabener) Gegenstand.

<sup>\*)</sup> Siebe Rants Rritit ber afibetifden Urteilsfraft.

Es leuchtet in die Augen, daß durch jedes dieser viererlei Urteile, welche sich doch sämtlich auf die Quantität des Turms beziehen, etwas ganz Verschiedenes ausgesagt wird. In den beiden ersten Urteilen wird der Turm bloß als ein Quantum (als eine Größe), in den zwei übrigen wird er als ein Magnum (als etwas Großes) betrachtet.

Alles, was Teile hat, ift ein Quantum. Jede Ansichauung, jeder Berstandesbegriff hat eine Größe, so gewiß dieser eine Sphäre und jene einen Inhalt hat. Die Quanstität überhaupt kann also nicht gemeint sein, wenn man von einem Größenunterschied unter den Objekten redet. Die Rede ist hier von einer solchen Quantität, die einem Gegenstande vorzugsweise zukommt, d. h. die nicht bloß ein Quantum, sondern zugleich ein Magnum ist.

Bei jeder Größe benkt man sich eine Einheit, zu welcher mehrere gleichartige Teile verbunden sind. Soll also ein Unterschied zwischen Größe und Größe stattfinden, so kann er nur darin liegen, daß in der einen mehr, in der andern weniger Teile zur Einheit verbunden sind, oder daß die eine nur einen Teil in der andern ausmacht. Daszenige Quantum, welches ein anderes Quantum als Teil in sich enthält, ift gegen dieses Quantum ein Magnum.

Untersuchen, wie oft ein bestimmtes Quantum in einem andern enthalten ist, heißt bieses Quantum messen (wenn es stetig), oder es zählen (wenn es nicht stetig ist). Auf die zum Maß genommene Einheit kommt es also jederzeit an, ob wir einen Gegenstand als ein Magnum betrachten sollen, b. h. alle Größe ist ein Berhältnisbegriff.

Gegen ihr Maß gehalten, ift jede Größe ein Magnum, und noch mehr ist sie es gegen das Maß ihres Maßes, mit welchem verglichen dieses selbst wieder ein Magnum ist. Aber so, wie es herabwärts geht, geht es auch auswärts. Jedes Magnum ist wieder klein, sobald wir es uns in einem andern enthalten denken; und wo gibt es hier eine Grenze, da wir

jebe noch so große Zahlreihe mit sich selbst wieder multipliszieren können?

Auf bem Wege ber Messung können wir also gwar auf bie tomparative, aber nie auf die absolute Groke ftoken. auf biejenige nämlich, welche in feinem andern Quantum mehr enthalten fein fann, sonbern alle anbern Größen unter fich Richts murbe uns ja hindern, bag biefelbe Berstandeshandlung, die und eine folche Größe lieferte, uns auch bas Duplum berfelben lieferte, weil ber Berftanb fucceffiv verfährt und, von Bahlbegriffen geleitet, feine Synthese ins Unendliche fortseten kann. So lange fich noch bestimmen läßt, wie groß ein Gegenstand sei, ift er noch nicht (schlechthin) groß und fann burch biefelbe Operation ber Bergleichung ju einem fehr kleinen herabgewürdiget werben. Diesem nach könnte es in ber Natur nur eine einzige Größe per excellentiam geben, nämlich bas unendliche Bange ber Natur felbft, bem aber nie eine Anschauung entsprechen und beffen Synthefis in feiner Zeit vollendet werben kann. Da fich bas Reich ber Bahl nie erschöpfen läßt, fo mußte es ber Verftand fein, ber feine Synthefis enbigt. Er felbft mußte irgend eine Ginbeit als höchstes und äußerstes Dag aufstellen und, mas barüber hinausragt, schlechthin für groß erklären.

Dies geschieht auch wirklich, wenn ich von dem Turm, ber vor mir steht, sage, er sei hoch, ohne seine Höhe zu be stimmen. Ich gebe hier kein Maß der Vergleichung, und doch kann ich dem Turm die absolute Größe nicht zuschreiben, da mich gar nichts hindert, ihn noch größer anzunehmen. Mir nuß also schon durch den bloßen Andlick des Turmes ein äußerstes Maß gegeben sein, und ich muß mir einbilden können, durch meinen Ausdruck: die ser Turm ist hoch, auch jedem andern dieses äußerste Maß vorgeschrieben zu haben. Dieses Maß liegt also schon in dem Begriffe eines Turmes, und es ist kein andres als der Begriff seiner Gatztungsgröße.

Jebem Dinge ift ein gewiffes Maximum ber Größe entweder burch seine Gattung (wenn es ein Werk ber Ratur ift), ober (wenn es ein Werf ber Freiheit ift) burch bie Schranken ber ihm ju Grunde liegenden Urfache und burch seinen 3med vorgeschrieben. Bei jeber Bahrnehmung von Gegenständen wenden wir, mit mehr ober weniger Bemußtsein, biefes Größenmaß an; aber unfere Empfindungen find fehr verschieben, je nachbem bas Dag, welches wir jum Grund legen, jufälliger ober notwendiger ift. Ueberschreitet ein Objekt ben Begriff feiner Gattungsgröße, so wird es uns gemiffermaken in Bermunberung feten. Bir merben überrascht, und unsere Erfahrung erweitert sich; aber in sofern wir an bem Gegenstand selbst fein Interesse nehmen, bleibt es blog bei biefem Gefühle einer übertroffenen Erwartung. Bir haben jenes Mag nur aus einer Reihe von Erfahrungen abgezogen, und es ift gar feine Notwendigkeit vorhanden, bak es immer zutreffen muß. Ueberschreitet hingegen ein Erzeugnis ber Freiheit den Begriff, ben wir uns von den Schranken feiner Urfache machten, fo werben wir ichon eine gewiffe Bewunderung empfinden. Es ift hier nicht blof bie übertroffene Erwartung, es ift jugleich eine Entledigung von Schranken, mas uns bei einer folchen Erfahrung überrascht. Dort blieb unfre Aufmerksamkeit blok bei bem Brobutte fteben, bas an fich felbst gleichgültig mar; bier mirb fie auf die hervorbringende Rraft hingezogen, welche moralisch ober boch einem moralischen Wesen angehörig ift und uns also notwendig interessieren muß. Dieses Interesse wird in eben bem Grabe steigen, als bie Rraft, welche bas wirkende Pringipium ausmachte, ebler und wichtiger und bie Schranke, welche wir überschritten finden, schwerer ju überwinden ift. Gin Pferd von ungewöhnlicher Größe mirb uns angenehm befremben, aber noch mehr ber geschickte und starke Reiter, ber es bandigt. Sehen wir ihn nun gar mit biesem Pferd über einen breiten und tiefen Graben feten, fo erstaunen wir, und ist es eine feindliche Fronte, gegen welche wir ihn lossprengen sehen, so gesellt sich zu diesem Erstaunen Achtung, und es geht in Bewunderung über. In dem letztern Fall behandeln wir seine Handlung als eine dynamische Größe und wenden unsern Begriff von menschlicher Tapfersfeit als Maßstab darauf an, wo es nun darauf ankömmt, wie wir uns selbst fühlen, und was wir als äußerste Grenze der Herzhaftigkeit betrachten.

Ganz anders hingegen verhält es sich, wenn der Größenbegriff des Zwecks überschritten wird. Hier legen wir keinen
empirischen und zufälligen, sondern einen rationalen und also
notwendigen Maßstad zum Grunde, der nicht überschritten
werden kann, ohne den Zweck des Gegenstandes zu vernichten.
Die Größe eines Wohnhauses ist einzig durch seinen Zweck
bestimmt; die Größe eines Turmes kann bloß durch die
Schranken der Architektur bestimmt sein. Finde ich daher das
Wohnhaus für seinen Zweck zu groß, so muß es mir notwendig mißsallen. Finde ich hingegen den Turm meine Idee
von Turmeshöhen übersteigend, so wird er mich nur desto
mehr ergößen. Warum? Jenes ist ein Widerspruch, dieses
nur eine unerwartete Uebereinstimmung mit dem, was ich
suche. Ich kann es mir sehr wohl gefallen lassen, daß eine
Schranke erweitert, aber nicht, daß eine Absicht versehlt wird.

Wenn ich nun von einem Gegenstand schlechtweg sage, er sei groß, ohne hinzuzuseten, wie groß er sei, so erkläre ich ihn badurch gar nicht für etwas absolut Großes, bem kein Maßstab gewachsen ist; ich verschweige bloß das Maß, dem ich ihn unterwerse, in der Boraussetzung, daß es in seinem bloßen Begriff schon enthalten sei. Ich bestimme seine Größe zwar nicht ganz, nicht gegen alle denkbaren Dinge, aber doch zum Teil, und gegen eine gewisse Klasse von Dingen, also doch immer objektiv und logisch, weil ich ein Verhältnis aussage und nach einem Begriffe verfahre.

Diefer Begriff fann aber empirisch, also zufällig fein,

und mein Urteil wird in diefem Fall nur fubjektive Bultigfeit haben. 3ch mache vielleicht zur Gattungsgröße, mas nur bie Größe gemiffer Arten ift, ich erkenne vielleicht für eine objektive Grenze, mas nur die Grenze meines Subjekts ift. ich lege vielleicht ber Beurteilung meinen Privatbegriff von bem Gebrauch und bem Rwed eines Dinges unter. Der Materie nach tann also meine Größenschätzung gang fubjektiv fein, ob fie gleich ber Form nach objektiv, b. h. wirkliche Berhältnisbestimmung ift. Der Europäer halt ben Batagonen für einen Riesen, und sein Urteil hat auch volle Gultiakeit bei bemjenigen Bölferftamm, von bem er feinen Begriff menfch= licher Größe entlehnte; in Latagonien bingegen wird es Wiberspruch finden. Nirgends wird man ben Ginfluß subiektiver Grunde auf die Urteile ber Menschen mehr gewahr, als bei ihrer Größenschätzung, sowohl bei forperlichen als bei unförperlichen Dingen. Jeber Mensch, fann man annehmen, hat ein gewiffes Kraft- und Tugendmaß in fich. wornach er sich bei ber Größenschätzung moralischer Sandlungen richtet. Der Geighals wird bas Geschenk eines Gulbens für eine fehr große Unftrengung feiner Freigebigfeit halten, wenn ber Grogmütige mit ber breifachen Summe noch ju wenig ju geben glaubt. Der Mensch von gemeinem Schlag hält icon bas Nichtbetrügen für einen großen Beweis feiner Chrlichfeit; ein anderer von gartem Gefühl tragt manchmal Bebenken, einen erlaubten Gewinn zu nehmen.

Obgleich in allen biesen Fällen bas Maß subjektiv ift, so ift die Messung selbst immer objektiv; denn man darf nur das Maß allgemein machen, so wird die Größenbestimmung allgemein eintreffen. So verhält es sich wirklich mit den objektiven Maßen, die im allgemeinen Gebrauche sind, ob sie gleich alle einen subjektiven Ursprung haben und von dem menschlichen Körper hergenommen sind.

Alle vergleichenbe Größenschätzung aber, fie mag nun ibealisch ober körperlich, fie mag gang ober nur zum Teil

beftimmend fein, führt nur jur relativen und niemals jur absoluten Größe; benn wenn ein Gegenstand auch wirklich bas Daß übersteigt, welches wir als ein höchstes und äußerstes annehmen, so fann ja immer noch gefragt werben, um wie vielmal er es überfteige. Er ift zwar ein Großes gegen feine Gattung, aber noch nicht bas Größtmögliche, und wenn bie Schranke einmal überschritten ift, so kann fie ins Unendliche fort überschritten werben. Nun suchen wir aber bie absolute Größe, weil biefe allein ben Grund eines Borgugs in sich enthalten kann, ba alle komparativen Größen, als folche betrachtet, einander gleich find. Weil nichts ben Berftand nötigen fann, in feinem Geschäfte ftillzufteben, fo muß es bie Ginbilbungsfraft fein, welche bemfelben eine Grenze fest. Mit andern Borten: Die Größenschätzung muß aufhören, logisch ju sein, fie muß äfthetisch verrichtet werben.

Wenn ich eine Größe logisch schäte, so beziehe ich sie immer auf mein Erkenntnisvermögen; wenn ich sie ästhetisch schäte, so beziehe ich sie auf mein Empfindungsvermögen. Dort erfahre ich etwas von dem Gegenstand, hier hingegen erfahre ich bloß an mir selbst etwas, auf Veranlassung der vorgestellten Größe des Gegenstandes. Dort erblicke ich etwas außer mir, hier etwas in mir. Ich messe also auch eigentlich nicht mehr, ich schäte keine Größe mehr, sondern ich selbst werde mir augensblicklich zu einer Größe, und zwar zu einer unendlichen. Dersienige Gegenstand, der mich mir selbst zu einer unendlichen Größe macht, heißt erhaben.

Das Erhabene ber Größe ist also keine objektive Eigensschaft bes Gegenstandes, dem es beigelegt wird; es ist bloß die Wirkung unsers eigenen Subjekts auf Beranlassung jenes Gegenstandes. Es entspringt einesteils aus dem vorgestellten Unvermögen der Einbildungskraft, die von der Bernunft als Forderung aufgestellte Totalität in Darstellung der Größe zu erreichen, andernteils aus dem vorgestellten Bermögen der Bernunft, eine solche Forderung aufstellen zu

tonnen. Auf das erste gründet sich die zurückstoßen de, auf das zweite die anziehende Kraft bes Großen und bes Sinnlich-Unendlichen.

Obgleich aber bas Erhabene eine Erscheinung ift, welche erst in unserm Subjekt erzeugt wird, so muß doch in den Objekten selbst der Grund enthalten sein, warum gerade nur diese und keine andern Objekte uns zu diesem Gebrauch Anlaß geben. Und weil wir ferner bei unserm Urteil das Prädikat des Erhabenen in den Gegenstand legen (wodurch wir andeuten, daß wir diese Berbindung nicht bloß willkürlich vornehmen, sondern dadurch ein Gesetz für zedermann auszuftellen meinen), so muß in unserm Subjekt ein notwendiger Grund enthalten sein, warum wir von einer gewissen Klasse von Gegenständen gerade diesen und keinen andern Gebrauch machen.

Es gibt bemnach innere und gibt äußere notwendige Bedingungen des Mathematisch-Erhabenen. Zu jenen gehört ein gewisses bestimmtes Verhältnis zwischen Vernunft und Einbildungsfraft, zu diesen ein bestimmtes Verhältnis des angeschauten Gegenstandes zu unserm ästhetischen Größenmaß.

Sowohl die Einbildungskraft als die Vernunft müssen sich mit einem gewissen Grad von Stärke äußern, wenn das Große uns rühren soll. Bon der Einbildungskraft wird verlangt, daß sie ihr ganzes Komprehensionsvermögen zu Darstellung der Idee des Absoluten aufdiete, worauf die Vernunft unnachläßlich dringt. Ist die Phantasie unthätig und träge, oder geht die Tendenz des Gemüts mehr auf Begrisse als auf Anschauungen, so bleibt auch der erhabenste Gegenstand bloß ein logisches Objekt und wird gar nicht vor das ästhetische Forum gezogen. Dies ist der Grund, warum Menschen von überwiegender Stärke des analytischen Verstandes für das Aesthetisch-Große selten viel Empfänglichkeit zeigen. Ihre Einbildungskraft ist entweder nicht lebhaft genug, sich auf Darstellung des Absoluten der Bernunft auch nur einzulassen,

ober ihr Berstand zu geschäftig, ben Gegenstand sich zuzuseignen und ihn aus bem Felbe ber Intuition in sein dist kursives Gebiet hinüber zu spielen.

Dhne eine gemisse Stärke ber Phantafie mirb ber große Gegenftand gar nicht afthetisch; ohne eine gewiffe Starte ber Bernunft hingegen wird ber afthetische nicht erhaben. Ibee bes Absoluten erforbert ichon eine mehr als gewöhnliche Entwicklung bes höhern Bernunftvermögens, einen gewiffen Reichtum an Ibeen und eine genauere Bekanntschaft bes Menschen mit seinem ebelften Selbit. Weffen Bernunft noch gar keine Ausbildung empfangen hat, ber wird von bem Großen ber Sinne nie einen überfinnlichen Gebrauch ju machen wiffen. Die Bernunft wird fich in bas Geschäft gar nicht mischen, und es wird ber Einbildungsfraft allein, ober bem Berftand allein überlaffen bleiben. Die Ginbilbungsfraft für fich felbst ift aber weit entfernt, fich auf eine Zusammenfaffung einzulaffen, bie ihr peinlich wirb. Sie begnügt fich also mit ber bloken Auffassung, und es fällt ihr gar nicht ein, ihren Darstellungen Allheit geben zu wollen. Daher bie ftupibe Unempfinblichkeit, mit ber ber Wilbe im Schof ber erhabensten Natur und mitten unter ben Symbolen bes Unendlichen wohnen fann, ohne baburch aus feinem tierischen Schlummer gewedt zu werben, ohne auch nur von weitem ben großen Naturgeist zu ahnen, ber aus bem Sinnlich-Unermeglichen zu einer fühlenden Seele fpricht.

Was ber rohe Wilbe mit bummer Gefühllosigkeit ansftarrt, das flieht der entnervte Weichling als einen Gegenstand des Grauens, der ihm nicht seine Kraft, nur seine Ohnmacht zeigt. Sein enges Herz fühlt sich von großen Vorstellungen peinlich aus einander gespannt. Seine Phanstasie ist zwar reizdar genug, sich an der Darstellung des Sinnlich-Unendlichen zu versuchen, aber seine Vernunft nicht selbständig genug, dieses Unternehmen mit Erfolge zu endigen. Er will es erklimmen, aber auf halbem Wege sinkt er ersestiller, werte. XIV.

mattet bin. Er tampft mit bem furchtbaren Benius, aber nur mit irbischen, nicht mit unfterblichen Waffen. Schwäche sich bewußt, entzieht er sich lieber einem Anblick, ber ihn nieberschlägt, und sucht Silfe bei ber Tröfterin aller Schwachen, ber Regel. Rann er fich felbst nicht aufrichten ju bem Großen ber Natur, fo muß bie Natur zu feiner fleinen Kaffungefraft heruntersteigen. Ihre fühnen Formen muß sie mit fünstlichen vertauschen, die ihr fremd, aber seinem vergärtelten Sinne Bedürfnis find. Ihren Willen muß fie feinem eisernen Roch unterwerfen und in die Feffeln mathematischer Regelmäßigkeit sich schmiegen. So entsteht ber ebemalige frangösische Geschmack in Garten, ber endlich fast allgemein bem englischen gewichen ift, aber ohne baburch bem mahren Geschmad merklich näher zu kommen. Denn ber Charafter ber Natur ift eben so wenig bloge Mannigfaltig= feit als Einförmigfeit. Ihr gesetzter, ruhiger Ernft verträgt sich eben so wenig mit biesen schnellen und leichtsinnigen Uebergängen, mit welchen man fie in bem neuen Gartengeschmad von einer Dekoration zur anbern hinüber hüpfen läßt. Sie legt, indem fie fich verwandelt, ihre harmonische Einheit nicht ab, in bescheibener Einfalt verbirgt sie ihre Rulle, und auch in ber appigsten Freiheit sehen mir fie bas Befet ber Stetiakeit ehren.\*)

Bu ben objektiven Bebingungen bes Mathematisch-Ershabenen gehört fürs erste, daß der Gegenstand, den wir dasur erkennen sollen, ein Ganzes ausmache und also Einheit zeige; fürs zweite, daß er uns das höchste sinnliche Maß, womit wir alle Größen zu messen pflegen, völlig unbrauchdar mache.



<sup>\*)</sup> Die Gartenkunft und die bramatische Dichtkunft haben in neuern Zeiten ziemlich basfelbe Schicfial, und zwar bei benfelben Nationen gehabt. Dieselbe Aprannel ber Regel in ben franzöflichen Gärten und in ben franzöflichen Tragöblen; biefelbe bunte und wilbe Regellosigkeit in ben Parks ber Englander und in ihrem bhatelpeare; und so wie ber beutiche Geschmad von jeher bas Geset von ben Ausländern empfangen, so mußte er auch in biesem Still zwischen seinen beiben Extremen hin und her schwarten.

Ohne das erste würde die Einbildungskraft gar nicht aufgesfordert werden, eine Darstellung seiner Totalität zu verssuchen; ohne das zweite würde ihr dieser Bersuch nicht versunglücken können.

Der Horizont übertrifft jebe Größe, bie uns irgend vor Augen kommen kann, benn alle Raumgrößen muffen ja in bemfelben liegen. Nichtsbestoweniger bemerken wir, bag oft ein einziger Berg, ber fich barin erhebt, uns einen weit ftarkern Einbruck bes Erhabenen ju geben imftanbe ift, als ber gange Gefichtsfreis, ber nicht nur biefen Berg, sonbern noch tausend andere Größen in fich befaßt. Das kommt baber, weil uns ber Horizont nicht als ein einziges Objekt er= scheint und wir also nicht eingeladen werben, ihn in ein Banges ber Darftellung jufammenzufaffen. Entfernt man aber aus bem Horizont alle Gegenstände, welche ben Blid insbesondere auf fich ziehen, benkt man fich auf eine weite und ununterbrochene Chene ober auf die offenbare See, fo wird ber Horizont selbst zu einem Objekt, und zwar zu bem erhabenften, mas bem Mug' je erscheinen fann. Die Kreis: figur bes horizonts trägt ju biefem Einbrud besonbers viel bei, weil fie an sich felbst so leicht ju fassen ift und die Gin= bilbungstraft fich um fo weniger erwehren fann, die Bollendung berfelben ju versuchen.

Der ästhetische Einbruck ber Größe beruht aber barauf, baß die Einbildungskraft die Totalität der Darstellung an dem gegebenen Gegenstande fruchtlos versucht, und dies kann nur dadurch geschehen, daß das höchste Größenmaß, welches sie auf einmal deutlich sassen kann, so vielmal zu sich selbst addiert, als der Berstand deutlich zusammen denken kann, sür den Gegenstand zu klein ist. Daraus aber scheint zu solgen, daß Gegenstände von gleicher Größe auch einen gleich erhabenen Eindruck machen müßten und daß der minder große diesen Gindruck weniger werde hervordringen können, wosgegen doch die Ersahrung spricht. Denn nach dieser ers

scheint ber Teil nicht selten erhabener als das Ganze, der Berg ober der Turm erhabener als der Himmel, in den er hinaufragt, der Fels erhabener als das Meer, dessen Wellen ihn umspülen. Man muß sich aber hier der vorhin erwähnten Bedingung erinnern, vermöge welcher der ästhetische Eindruck nur dann erfolgt, wenn sich die Imagination auf Allheit des Gegenstandes einläßt. Unterläßt sie dieses dei dem weit größeren Gegenstand und beobachtet es hingegen dei dem minder großen, so kann sie von dem letztern ästhetisch gerührt, und doch gegen den ersten unempsindlich sein. Denkt sie sich aber diesen als eine Größe, so denkt sie ihn zugleich als Einheit, und dann muß er notwendig einen verhältnismäßig stärkern Eindruck machen, als er jenen an Größe übertrifft.

Alle finnliche Größen find entweber im Raum (ausgebehnte Größen) ober in ber Zeit (Zahlgrößen). Db nun gleich jebe ausgebehnte Größe zugleich eine Bahlgröße ift (weil wir auch bas im Raum Gegebene in ber Zeit auffaffen muffen), fo ift bennoch die Bablgröße felbst nur in sofern, als ich sie in eine Raumgröße verwandle, erhaben. Die Entfernung ber Erbe vom Sirius ift zwar ein ungeheures Quantum in ber Beit und, wenn ich fie in Allheit begreifen will, für meine Phantasie überschwenglich; aber ich lasse mich auch nimmer= mehr barauf ein, biefe Beitgröße anzuschauen, sondern helfe mir burch Bahlen, und nur alsbann, wenn ich mich erinnere, bag bie höchste Raumgröße, bie ich in Ginheit zusammenfaffen fann, 3. B. ein Gebirge, bennoch ein viel zu fleines und gang unbrauchbares Maß für biefe Entfernung ift, erhalte ich ben erhabenen Einbruck. Das Mag für biefelbe nehme ich alfo boch von ausgebehnten Größen, und auf bas Mak fommt es ia eben an, ob ein Objekt uns groß erscheinen foll.

Das Große im Raum zeigt sich entweber in Längen ober in Höhen, wozu auch bie Tiefen gehören: benn bie Tiefe ist nur eine Höhe unter uns, so wie bie Höhe eine Tiefe über uns genannt werben kann. Daher bie lateinischen

Berftreute Betrachtungen über verschiebene afthet. Gegenftanbe. 117

Dichter auch keinen Anftanb nehmen, ben Ausbruck profundus auch von Soben ju gebrauchen:

ni faceret, maria ac terras coelumque profundum quippe ferant rapidi secum. —

Söhen erscheinen burchaus erhabener als gleich große Längen, wovon ber Grund zum Teil barin liegt, bag fich bas bunamisch Erhabene mit bem Anblick ber erftern verbindet. Eine bloke Lange, wie unabsehlich fie auch fei, hat gar nichts Furchtbares an fich, wohl aber eine Bobe, weil wir von biefer berabsturgen können. Aus bemfelben Grund ift eine Tiefe noch erhabener als eine Bobe, weil die Ibee bes Furchtbaren fie unmittelbarer begleitet. Soll eine große Bobe ichrechaft für uns fein, fo muffen wir uns erft hinaufbenten und fie also in eine Tiefe verwandeln. Man fann biese Erfahrung leicht machen, wenn man einen mit Blau untermischten bewölften Simmel in einem Brunnen ober fonft in einem bunkeln Baffer betrachtet, wo feine unendliche Tiefe einen ungleich schauerlicheren Anblid als seine Sobe gibt. Dasselbe geschieht in noch höherem Grabe, wenn man ihn rüdlings betrachtet, als wodurch er gleichfalls zu einer Tiefe wird und, weil er bas einzige Objekt ift, bas in bas Auge fällt, unfre Gin= bilbungefraft zu Darftellung feiner Totalität unwiderftehlich nötigt. Soben und Tiefen wirken nämlich auch schon beswegen ftarter auf uns, weil bie Schatung ihrer Groke burch feine Bergleichung geschwächt wirb. Gine Lange hat an bem Horizont immer einen Magftab, unter welchem fie verliert, benn so weit sich eine Lange erstreckt, so weit erstreckt sich auch ber himmel. Zwar ift auch bas höchfte Gebirge gegen bie Sohe bes himmels klein, aber bas lehrt blog ber Berftanb, nicht bas Auge, und es ift nicht ber Simmel, ber burch seine Bobe bie Berge niebrig macht, sonbern bie Berge find es, bie burch ihre Große bie Bobe bes himmels zeigen.

Es ist baber nicht bloß eine optisch richtige, sonbern auch

eine symbolisch wahre Vorstellung, wenn es heißt, daß der Atlas den Himmel stüße. So wie nämlich der Himmel selbst auf dem Atlas zu ruhen scheint, so ruht unsere Vorstellung von der Höhe des Himmels auf der Höhe des Atlas. Der Berg trägt also, in sigürlichem Sinne, wirklich den Himmel, denn er hält denselben für unse sinnliche Vorstellung in der Höhe. Ohne den Verg würde der Himmel fallen, d. h. er würde optisch von seiner Höhe sinken und erniedriget werden.

# Neber die äfthetische Grziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen.\*)

#### Erster Brief.

Sie wollen mir also vergönnen, Ihnen die Resultate meiner Untersuchungen über bas Schöne und die Runft in einer Reihe von Briefen vorzulegen. Lebhaft empfinde ich das Gewicht, aber auch den Reiz und die Würde dieser Unternehmung. Ich werbe von einem Gegenstande sprechen, der mit dem besten Teil unsere Glücksligkeit in einer unmittels baren und mit dem moralischen Abel der menschlichen Ratur in keiner sehr entfernten Verdindung steht. Ich werde die Sache der Schönheit vor einem Herzen führen, das ihre ganze Macht empfindet und ausübt und bei einer Untersuchung, wo man eben so oft genötigt ist, sich auf Gesühle als auf Grundsfäte zu berufen, den schwersten Teil meines Geschäfts auf sich nehmen wird.

<sup>\*)</sup> Anmertung bes herausgebers. Diefe Briefe wurden an ben lettverflorbenen herzog von holftein-Augustenburg geschrieben und zuerst in ben horen vom Jahre 1795 gebrudt.

Was ich mir als eine Gunst von Ihnen erbitten wollte, machen Sie großmütigerweise mir zur Pflicht und lassen mir da den Schein eines Verdienstes, wo ich bloß meiner Neigung nachgebe. Die Freiheit des Ganges, welche Sie mir vorsschreiben, ist kein Zwang, vielmehr ein Bedürfnis für mich. Wenig geübt im Gebrauche schulgerechter Formen, werde ich kaum in Gesahr sein, mich durch Mißbrauch derselben an dem guten Geschmack zu versündigen. Meine Ideen, mehr aus dem einsörmigen Umgang mit mir selbst als aus einer reichen Weltersahrung geschöpft oder durch Lektüre erworden, werden ihren Ursprung nicht verleugnen, werden sich eher jedes andern Fehlers als der Sektiererei schuldig machen und eher aus eigner Schwäche fallen, als durch Autorität und fremde Stärke sich aufrecht erhalten.

Zwar will ich Ihnen nicht verbergen, daß es größtenteils Kantische Grundsätze sind, auf benen die nachfolgenden Behauptungen ruhen werden; aber meinem Unvermögen, nicht jenen Grundsätzen schreiben Sie es zu, wenn Sie im Lauf dieser Untersuchungen an irgend eine besondre philosophische Schule erinnert werden sollten. Nein, die Freiheit Ihres Geistes soll mir unverletzlich sein. Ihre eigne Empfindung wird mir die Thatsachen hergeben, auf die ich baue; Ihre eigne freie Denkkraft wird die Gesetze biktieren, nach welchen versfahren werden soll.

Ueber diejenigen Joeen, welche in dem praktischen Teil des Kantischen Systems die herrschenden sind, sind nur die Philosophen entzweit, aber die Menschen, ich getraue mir, es zu beweisen, von jeher einig gewesen. Man befreie sie von ihrer technischen Form, und sie werden als die verjährten Aussprücke der gemeinen Vernunft und als Thatsachen des moralischen Instinktes erscheinen, den die weise Natur dem Wenschen zum Vormund setze, die die helle Einsicht ihn mündig macht. Aber eben diese technische Form, welche die Wahrheit dem Verstande versichtbart, verdirgt sie wieder dem

Gefühl; benn leiber muß ber Verstand das Objekt des innern Sinns erst zerstören, wenn er es sich zu eigen machen will. Wie der Scheidefünstler, so sindet auch der Philosoph nur durch Auslösung die Verdindung und nur durch die Marter der Kunst das Werk der freiwilligen Natur. Um die flüchtige Erscheinung zu haschen, muß er sie in die Fesseln der Regel schlagen, ihren schönen Körper in Begriffe zersteischen und in einem dürstigen Wortgerippe ihren lebendigen Geist aufsbewahren. Ist es ein Wunder, wenn sich das natürliche Gefühl in einem solchen Abbild nicht wiedersindet und die Wahrheit in dem Berichte des Analysten als ein Paradogon erscheint?

Lassen Sie daher auch mir einige Nachsicht zu statten kommen, wenn die nachfolgenden Untersuchungen ihren Gegenstand, indem sie ihn dem Verstande zu nähern suchen, den Sinnen entrücken sollten. Was dort von moralischen Erfahrungen gilt, muß in einem noch höhern Grade von der Erscheinung der Schönheit gelten. Die ganze Magie dersselben beruht auf ihrem Geheimnis, und mit dem notwendigen Bund ihrer Elemente ist auch ihr Wesen aufgehoben.

#### Zweiter Brief.

Aber sollte ich von der Freiheit, die mir von Ihnen verstattet wird, nicht vielleicht einen bessern Gebrauch machen können, als Ihre Ausmerksamkeit auf dem Schauplat der schönen Kunst zu beschäftigen? It es nicht wenigstens außer der Zeit, sich nach einem Gesethuch für die ästhetische Welt umzusehen, da die Angelegenheiten der moralischen ein so viel näheres Interesse darbieten und der philosophische Unterssuchungsgeist durch die Zeitumstände so nachbrücklich aufgefordert wird, sich mit dem vollkommensten aller Kunst

werke, mit bem Bau einer mahren politischen Freiheit zu beschäftigen?

Ich möchte nicht gern in einem anbern Jahrhundert leben und für ein andres gearbeitet haben. Man ist eben so gut Beitbürger, als man Staatsbürger ist; und wenn es unschicklich, ja unerlaubt gefunden wird, sich von den Sitten und Gewohnheiten des Zirkels, in dem man lebt, auszuschließen, warum sollte es weniger Pflicht sein, in der Wahl seines Wirkens dem Bedürfnis und dem Geschmack des Jahrshunderts eine Stimme einzuräumen?

Diese Stimme icheint aber keineswegs jum Borteil ber Runft auszufallen, berjenigen wenigstens nicht, auf welche allein meine Untersuchungen gerichtet fein werben. Der Lauf ber Begebenheiten hat bem Genius ber Zeit eine Richtung gegeben, die ihn je mehr und mehr von ber Runft bes 3beals ju entfernen broht. Diefe muß bie Wirklichkeit verlaffen und fich mit anftändiger Ruhnheit über bas Bedürfnis erheben; benn bie Runft ift eine Tochter ber Freiheit, und von ber Notwendigkeit der Geifter, nicht von ber Notdurft ber Materie will sie ihre Borschrift empfangen. Jett aber herrscht bas Bedürfnis und beugt bie gefuntene Menschheit unter fein tyrannisches Joch. Der Nuten ift bas große Jool ber Zeit, bem alle Rräfte fronen und alle Talente hulbigen follen. Auf biefer groben Wage hat bas geiftige Berbienft ber Runft fein Gewicht, und aller Aufmunterung beraubt, verschwindet fie von bem larmenben Darft bes Jahrhunterts. Gelbft ber philosophische Untersuchungsgeift entreißt ber Ginbilbungs= fraft eine Proving nach ber anbern, und bie Grenzen ber Runft verengen fich, je mehr bie Wiffenschaft ihre Schranken ermeitert.

Erwartungsvoll sind die Blide bes Philosophen wie bes Weltmanns auf ben politischen Schauplat geheftet, wo jett, wie man glaubt, das große Schickal ber Menscheit verhandelt wird. Berrät es nicht eine tadelnswerte Gleichgültigkeit gegen

bas Wohl ber Gefellichaft, biefes allgemeine Gefpräch nicht ju teilen? So nahe biefer große Rechtshandel, feines Inhalts und feiner Folgen megen, jeben, ber fich Mensch nennt, an= geht, fo fehr muß er, feiner Behandlungsart wegen, jeben Selbstdenker insbesondere interessieren. Gine Frage, welche fonft nur burch bas blinde Recht bes Stärfern beantwortet wurde, ist nun, wie es scheint, por bem Richterstuhle reiner Bernunft anhängig gemacht, und wer nur immer fähig ift, fich in bas Centrum bes Bangen zu verseten und sein Inbivibuum jur Gattung ju fteigern, barf fich als einen Beifiter jenes Bernunftgerichts betrachten, sowie er als Mensch und Weltbürger zugleich Partei ift und näher ober entfernter in ben Erfolg fich verwickelt fieht. Es ift alfo nicht bloß feine eigene Sache, Die in biefem groken Rechtsbandel jur Entscheibung kommt; es foll auch nach Gefeten gesprochen werben, bie er als vernünftiger Geift felbst zu biftieren fähig und berechtiget ift.

Wie anziehend mußte es für mich fein, einen folchen Gegenstand mit einem eben so geistreichen Denker als liberalen Weltbürger in Untersuchung zu nehmen und einem Bergen, bas mit schönem Enthusiasmus bem Wohl ber Menscheit sich weiht, die Entscheidung beimzustellen! Wie angenehm überrafchend, bei einer noch fo großen Berschiebenheit bes Standorts und bei bem weiten Abstand, ben bie Berhältniffe in ber mirklichen Welt nötig machen, Ihrem vorurteilfreien Geift auf bem Felbe ber Ibeen in bem nämlichen Resultat ju begegnen! Daß ich biefer reizenben Berfuchung wiberftebe und bie Schönheit ber Freiheit vorangeben laffe, glaube ich nicht blog mit meiner Neigung entschuldigen, sondern burch Grund= fate rechtfertigen ju konnen. Ich hoffe, Sie ju überzeugen, baß biefe Materie weit weniger bem Bedürfnis als bem Ge= schmack bes Zeitalters fremb ift; ja, bag man, um jenes politische Problem in ber Erfahrung zu löfen, durch bas afthetische ben Weg nehmen muß, weil es die Schönheit ift, burch welche

man zu der Freiheit wandert. Aber dieser Beweis kann nicht geführt werden, ohne daß ich Ihnen die Grundsätze in Ersinnerung bringe, durch welche sich die Vernunft überhaupt bei einer politischen Gesetzgebung leitet.

#### Dritter Brief.

Die Natur fängt mit dem Menschen nicht besser an als mit ihren übrigen Werken: sie handelt für ihn, wo er als freie Intelligenz noch nicht selbst handeln kann. Aber eben das macht ihn zum Menschen, daß er bei dem nicht stillesteht, was die bloße Natur aus ihm machte, sondern die Fähigkeit besitzt, die Schritte, welche jene mit ihm anticipierte, durch Vernunft wieder rückwärts zu thun, das Werk der Not in ein Werk seiner freien Wahl umzuschaffen und die physische Notwendigkeit zu einer moralischen zu erheben.

Er fommt zu fich aus feinem finnlichen Schlummer, erfennt sich als Mensch, blickt um sich her und findet sich in bem Staate. Der Zwang ber Beburfniffe marf ihn hinein, ehe er in seiner Freiheit biesen Stand mahlen konnte; bie Not richtete benfelben nach blogen Naturgesetzen ein, ebe er es nach Bernunftgesetzen konnte. Aber mit biesem Notstaat, ber nur aus feiner Naturbestimmung hervorgegangen und auch nur auf diese berechnet mar, konnte und kann er als moralische Berson nicht zufrieben sein - und schlimm für ihn, wenn er es konnte! Er verlägt alfo, mit bemfelben Rechte, womit er Mensch ift, die Herrschaft einer blinden Notwendigkeit, wie er in so vielen andern Studen burch seine Freiheit von ihr scheibet, wie er, um nur ein Beispiel ju geben, ben gemeinen Charafter, ben bas Bedürfnis ber Geschlechtsliebe aufbrudte. burch Sittlichkeit auslöscht und burch Schönheit verebelt. So holt er, auf eine fünftliche Beise, in seiner Bolljährigkeit feine Rindheit nach, bilbet fich einen Raturftand in ber Ibee, ber ihm zwar burch teine Erfahrung gegeben, aber burch feine Bernunftbestimmung notwendig gefett ift, leiht fich in biesem ibealischen Stand einen Endamed, ben er in seinem wirtlichen Naturstand nicht fannte, und eine Wahl, beren er bamals nicht fähig mar, und verfährt nun nicht anbers, als ob er von vorn anfinge und ben Stanb ber Unabhängigkeit aus heller Ginficht und freiem Entschluß mit bem Stand ber Berträge vertauschte. Wie funftreich und fest auch die blinde Billfür ihr Werk gegründet haben, wie anmagend fie es auch behaupten und mit welchem Scheine von Ehrwürdigkeit es umgeben mag - er barf es, bei biefer Operation, als völlig ungeschehen betrachten; benn bas Werk blinder Kräfte befitt feine Autorität, vor welcher bie Freiheit fich zu beugen brauchte, und alles muß fich bem höchsten Endzwecke fügen, ben bie Bernunft in feiner Berfonlichkeit aufftellt. Auf Diefe Art entsteht und rechtfertigt fich ber Versuch eines munbig geworbenen Bolks, seinen Naturstaat in einen sittlichen umauformen.

Dieser Naturstaat (wie jeder politische Körper heißen kann, der seine Einrichtung ursprünglich von Kräften, nicht von Gesetzen ableitet) widerspricht nun zwar dem moralischen Menschen, dem die bloße Gesetzmäßigkeit zum Gesetz dienen soll; aber er ist doch gerade hinreichend für den physischen Menschen, der sich nur darum Gesetz gibt, um sich mit Kräften abzusinden. Nun ist aber der physische Mensch wirklich, und der sittliche nur problematisch. Hebt also die Bernunft den Naturstaat auf, wie sie notwendig muß, wenn sie den ihrigen an die Stelle setzen will, so wagt sie den physischen und wirklichen Menschen an den problematischen sittlichen, so wagt sie die Existenz der Gesellschaft an ein bloß mögliches (wenn gleich moralisch notwendiges) Ideal von Gesellschaft. Sie nimmt dem Menschen etwas, das er wirklich besitzt, und ohne welches er nichts besitzt, und weist ihn

bafür an etwas an, bas er besitzen könnte und sollte; und hätte sie zu viel auf ihn gerechnet, so würde sie ihm für eine Menschheit, die ihm noch mangelt und unbeschadet seiner Existenz mangeln kann, auch selbst die Mittel zur Tierheit entrissen haben, die doch die Bedingung seiner Menschheit ist. She er Zeit gehabt hätte, sich mit seinem Willen an dem Gestz seitzuhalten, hätte sie unter seinen Füßen die Leiter der Natur weggezogen.

Das große Bebenken also ist, daß die physische Gesellschaft in der Zeit keinen Augenblick aufhören darf, indem die moralische in der Idee sich bildet, daß um der Würde des Menschen willen seine Existenz nicht in Gesahr geraten darf. Wenn der Künstler an einem Uhrwerk zu bessern hat, so läßt er die Räder ablausen; aber das lebendige Uhrwerk des Staats muß gebessert werden, indem es schlägt, und hier gilt es, das rollende Rad während seines Umschwunges auszutauschen. Man muß also für die Fortdauer der Gesellschaft eine Stüße aussuchen, die sie von dem Naturstaate, den man auslösen will, unabhängig macht.

Diese Stütze findet sich nicht in dem natürlichen Charafter des Menschen, der, selbstssächtig und gewaltthätig, vielmehr auf Zerstörung als auf Erhaltung der Gesellschaft zielt; sie sindet sich eben so wenig in seinem sittlichen Charafter, der, nach der Voraussetzung, erst gebildet werden soll, und auf den, weil er frei ist und weil er nie erscheint, von dem Gesetzeber nie gewirft und nie mit Sicherheit gerechnet werden könnte. Es käme also darauf an, von dem physischen Charafter die Willkur und von dem moralischen die Freiheit abzusondern — es käme darauf an, den erstern mit Gesetzen übereinstimmend, den letztern von Eindrücken abhängig zu machen — es käme darauf an, jenen von der Materie etwas weiter zu entsernen, diesen ihr um etwas näher zu bringen — um einen dritten Charafter zu erzeugen, der, mit jenen beiden verwandt, von der Herrschaft bloßer Kräfte zu der Herrschaft der Gesetze

einen Uebergang bahnte und, ohne ben moralischen Charakter an seiner Entwicklung zu verhindern, vielmehr zu einem sinn= lichen Pfand ber unsichtbaren Sittlichkeit biente.

#### Dierter Brief.

So viel ift gewiß: nur bas Uebergewicht eines folchen Charafters bei einem Bolt fann eine Staatsvermandlung nach moralischen Brinzipien unschäblich machen, und auch nur ein folder Charafter fann ihre Dauer verburgen. Bei Aufstellung eines moralischen Staats wird auf bas Sittengeset als auf eine wirfende Kraft gerechnet, und ber freie Wille wird in bas Reich ber Ursachen gezogen, wo alles mit strenger Not= wendigfeit und Stetigfeit an einander hängt. Wir miffen aber, bag bie Bestimmungen bes menschlichen Willens immer jufällig bleiben, und bag nur bei bem absoluten Befen bie physische Notwendigkeit mit ber moralischen zusammenfällt. Wenn also auf bas fittliche Betragen bes Menschen wie auf natürliche Erfolge gerechnet werben foll, fo muß es Natur fein, und er muß schon burch seine Triebe zu einem folchen Berfahren geführt werben, als nur immer ein fittlicher Charafter zur Folge haben fann. Der Wille bes Menschen fteht aber vollkommen frei zwischen Pflicht und Neigung, und in biefes Majeftätsrecht seiner Berson fann und barf feine phyfische Nötigung greifen. Soll er alfo biefes Bermögen ber Bahl beibehalten und nichtsbestoweniger ein zuverläffiges Glieb in ber Raufalverknüpfung ber Rrafte fein, fo tann bies nur baburch bewerkstelligt werben, bag bie Wirkungen jener beiben Triebfebern im Reich ber Erscheinungen vollkommen gleich ausfallen und, bei aller Berschiebenheit in ber Form, die Materie seines Wollens dieselbe bleibt, daß also seine Triebe mit feiner Bernunft übereinstimmenb genug find, um ju einer universellen Gesetgebung zu taugen.

Jeber individuelle Menich, fann man fagen, trägt, ber Anlage und Bestimmung nach, einen reinen, ibealischen Men= ichen in fich, mit beffen unveranderlicher Ginheit in allen feinen Abwechselungen übereinzustimmen bie große Aufgabe feines Daseins ift. \*) Diefer reine Menfch, ber fich, mehr ober weniger beutlich, in jedem Subjeft zu erkennen gibt, wird repräsentiert burch ben Staat, die objektive und gleichsam fanonische Form, in ber fich bie Mannigfaltigfeit ber Gubjekte zu vereinigen trachtet. Run lassen sich aber zwei verschiebene Arten benten, wie ber Mensch in ber Zeit mit bem Dienschen in ber Ibee ausammentreffen, mithin eben so viele. wie ber Staat in ben Individuen fich behaupten fann; entweber baburch, bag ber reine Mensch ben empirischen unterbrudt, bag ber Staat die Individuen aufhebt, ober baburch, bag bas Individuum Staat mirb, bag ber Mensch in ber Beit jum Menschen in ber Ibee fich verebelt.

Zwar in der einseitigen moralischen Schätzung fällt dieser Unterschied hinweg; denn die Vernunft ist befriedigt, wenn ihr Gesetz nur ohne Bedingung gilt; aber in der vollständigen anthropologischen Schätzung, wo mit der Form auch der Inshalt zählt und die lebendige Empfindung zugleich eine Stimme hat, wird derselbe desto mehr in Betrachtung kommen. Sinsheit fordert zwar die Vernunft, die Natur aber Mannigfaltigkeit, und von beiden Legislationen wird der Mannigfaltigkeit, und von beiden Legislationen wird der Mensch in Anspruch genommen. Das Gesetz der erstern ist ihm durch ein unvertilgbares Geschihl eingeprägt. Daher wird es zederzeit von einer noch mangelhaften Bildung zeugen, wenn der sittliche Charafter nur mit Ausopferung des natürlichen sich behaupten kann; und eine Staatsversassung wird noch sehr

<sup>\*) 3</sup>ch beziehe mich hier auf eine kurzlich erichtenene Schrift: Borlefungen über bie Beftimmung bes Belehrten, von meinem Freund Fichte, wo fich eine febr lichtvolle und noch nie auf diefem Wege versuchte Ableitung biefen Sages findet.

unvollendet sein, die nur durch Aufhebung ber Mannigfaltige keit Einheit zu bewirken imftand ift. Der Staat soll nicht bloß den objektiven und generischen, er soll auch den subjektiven und spezisischen Charakter in den Individuen ehren und, indem er das unsichtbare Reich der Sitten ausbreitet, das Reich der Erscheinung nicht entvölkern.

Wenn ber mechanische Rünftler feine Sand an bie geftaltlose Maffe legt, um ihr die Form feiner Zwecke ju geben, so trägt er kein Bebenken, ihr Gewalt anzuthun; benn bie Natur, die er bearbeitet, verbient für sich selbst feine Achtung. und es liegt ihm nicht an bem Bangen um ber Teile willen, fondern an den Teilen um bes Ganzen willen. schöne Künstler seine Sand an bie nämliche Daffe legt, fo trägt er eben fo wenig Bebenken, ihr Gewalt anzuthun, nur vermeibet er, fie ju zeigen. Den Stoff, ben er bearbeitet. respektiert er nicht im geringsten mehr, als ber mechanische Rünftler; aber bas Auge, welches bie Freiheit biefes Stoffes in Schutz nimmt, wird er burch eine scheinbare Nachgiebig= feit gegen benfelben zu täuschen suchen. Bang anbers verhält es sich mit bem pabagogischen und politischen Rünftler, ber ben Menschen zugleich zu feinem Material und zu feiner Aufgabe macht. Bier fehrt ber 3med in ben Stoff gurud. und nur weil bas Gange ben Teilen bient, burfen fich bie Teile bem Gangen fügen. Mit einer gang anbern Achtung, als biejenige ift, bie ber schöne Runftler gegen feine Materie vorgibt, muß ber Staatsfünftler fich ber feinigen naben, und nicht blog subjektiv und für einen täuschenben Effett in ben Sinnen, sonbern objektiv und für bas innere Wefen muß er ihrer Eigentümlichkeit und Berfonlichkeit ichonen.

Aber eben beswegen, weil ber Staat eine Organisation sein soll, die sich burch sich selbst und für sich selbst bilbet, so kann er auch nur in soferne wirklich werden, als sich die Teile zur Ibee des Ganzen hinaufgestimmt haben. Weil der Staat der reinen und objektiven Menschheit in der Bruft

feiner Burger jum Reprafentanten bient, fo wirb er gegen feine Bürger basselbe Berhältnis zu beobachten haben, in welchem fie ju fich felber fteben, und ihre subjektive Menfchheit auch nur in bem Grabe ehren fonnen, als fie gur objektiven verebelt ift. Ift ber innere Mensch mit fich einig, fo wird er auch bei ber höchsten Universalifierung feines Betragens feine Gigentumlichkeit retten, und ber Staat wird blog ber Ausleger seines schönen Inftinkts, Die beutlichere Formel feiner innern Gefetgebung fein. Gett fich hingegen in bem Charafter eines Bolks ber subjektive Mensch bem objektiven noch fo kontradiktorisch entgegen, daß nur die Unterbrudung bes erftern bem lettern ben Sieg verschaffen fann, fo wird auch ber Staat gegen ben Bürger ben ftrengen Ernft bes Gesetes annehmen und, um nicht ihr Opfer ju fein, eine fo feinbselige Individualität ohne Achtung barnieder treten müffen.

Der Mensch kann sich aber auf eine doppelte Weise entgegengesetzt sein: entweder als Wilder, wenn seine Gesühle über seine Grundsätze herrschen; oder als Barbar, wenn seine Grundsätze seine Gefühle zerstören. Der Wilde versachtet die Kunst und erkennt die Natur als seinen unumsschränkten Gebieter; der Barbar verspottet und entehrt die Natur, aber verächtlicher als der Wilde fährt er häusig genug fort, der Sklave seines Sklaven zu sein. Der gebildete Mensch macht die Natur zu seinem Freund und ehrt ihre Freiheit, indem er bloß ihre Wilksür zügelt.

Wenn also die Vernunft in die physische Gesellschaft ihre moralische Einheit bringt, so darf sie die Mannigsaltigskeit der Natur nicht verletzen. Wenn die Natur in dem moralischen Bau der Gesellschaft ihre Mannigsaltigkeit zu beshaupten strebt, so darf der moralischen Einheit dadurch kein Abbruch geschehen; gleich weit von Einförmigkeit und Verwirrung ruht die siegende Form. Totalität des Charaketrum nuß also bei dem Bolke gesunden werden, welches fähig Schiller, werte. XIV.

und würdig sein soll, ben Staat ber Not mit bem Staat ber Freiheit zu vertauschen.

#### fünfter Brief.

Ist es bieser Charakter, ben uns das jetige Zeitalter, ben die gegenwärtigen Ereignisse zeigen? Ich richte meine Ausmerksamkeit sogleich auf ben hervorstechendsten Gegenstand in diesem weitläuftigen Gemälbe.

Wahr ist es, bas Ansehen ber Meinung ift gefallen, bie Willfür ist entlarvt, und obaleich noch mit Macht bewaffnet, erschleicht fie boch keine Würbe mehr; ber Mensch ift aus feiner langen Indolens und Gelbsttäuschung aufgewacht, und mit nachbrudlicher Stimmenmehrheit forbert er bie Wieberherstellung in seine unverlierbaren Rechte. Aber er forbert fie nicht blok; jenfeits und biesseits steht er auf, sich gewaltsam zu nehmen, was ihm nach seiner Meinung mit Unrecht permeigert mirb. Das Gebäude bes Naturstaates mankt, seine murben Rundamente weichen, und eine phyfische Möglichfeit scheint gegeben, bas Geset auf ben Thron ju ftellen, ben Menschen endlich als Gelbstzweck zu ehren und mahre Freiheit zur Grundlage ber politischen Berbindung zu machen. Bergebliche Soffnung! Die moralische Möglichkeit fehlt, und ber freigebige Augenblick findet ein unempfängliches Geschlecht.

In seinen Thaten malt sich ber Mensch, und welche Gestalt ist es, die sich in dem Drama der jetzigen Zeit abbildet! Hier Berwilderung, dort Erschlaffung: die zwei Aeußersten des menschlichen Verfalls, und beide in einem Zeitraum vereinigt!

In ben niebern und zahlreichern Klassen stellen sich uns rohe, gesetzlose Triebe bar, die sich nach aufgelöstem Band ber bürgerlichen Ordnung entsesseln und mit unlenksamer Wut zu ihrer tierischen Befriedigung eilen. Es mag also sein, daß die objektive Menschheit Ursache gehabt hätte, sich über den Staat zu beklagen; die subjektive muß seine Anstalten ehren. Darf man ihn tadeln, daß er die Würde der menschlichen Natur aus den Augen setze, so lange es noch galt, ihre Existenz zu verteidigen? Daß er eilte, durch die Schwerkraft zu scheiben und durch die Kohäsionskraft zu binden, wo an die bildende noch nicht zu denken war? Seine Auflösung enthält seine Rechtsertigung. Die losgebundene Gesellschaft, anstatt auswärts in das organische Leben zu eilen, fällt in das Elementarreich zurück.

Auf ber anbern Seite geben uns bie civilifierten Rldffen ben noch widrigern Anblid ber Schlaffheit und einer Depravation bes Charafters, bie besto mehr emport, weil bie Rultur felbst ihre Quelle ift. Ich erinnere mich nicht mehr, welcher alte ober neue Philosoph bie Bemerkung machte, baß bas Eblere in feiner Zerftörung bas Abicheulichere fei; aber man wird fie auch im Moralischen mahr finden. Aus bem Natursohne wird, wenn er ausschweift, ein Rasenber; aus bem Zögling ber Runft ein Nichtswürdiger. Die Aufflärung bes Berftanbes, beren fich bie verfeinerten Stänbe nicht gang mit Unrecht rühmen, zeigt im gangen fo wenig einen verebelnben Ginfluß auf die Gesinnungen, baß fie vielmehr bie Berberbnis burch Maximen befestigt. Wir verleugnen bie Natur auf ihrem rechtmäßigen Felbe, um auf bem moralifchen ihre Tyrannei ju erfahren, und indem mir ihren Ginbruden wiberftreben, nehmen wir unfre Grundfate von ihr Die affektierte Decens unfrer Sitten verweigert ihr bie verzeihliche erfte Stimme, um ihr, in unfrer materialiftischen Sittenlehre, Die entscheibenbe lette einzuräumen. Mitten im Schofe ber raffinierteften Gefelligkeit hat ber Egoism fein Syftem gegrundet, und ohne ein gefelliges Berg mit heraus zu bringen, erfahren wir alle Ansteckungen und alle Dranafale ber Gesellichaft. Unser freies Urteil unterwerfen wir ihrer bespotischen Meinung, unser Gefühl ihren bigarren Gebräuchen, unfern Billen ihren Berführungen; nur unfre Willfür behaupten wir gegen ihre heiligen Rechte. Stolze Selbstgenügsamkeit gieht bas Berg bes Weltmanns zusammen, bas in bem roben Naturmenschen noch oft sympathetisch ichlägt, und wie aus einer brennenben Stadt fucht jeber nur fein elendes Gigentum aus ber Bermuftung ju flüchten. Rur in einer völligen Abschwörung ber Empfinbsamkeit glaubt man gegen ihre Berirrungen Schut zu finden, und ber Spott, ber ben Schwarmer oft heilfam juchtigt, laftert mit gleich wenig Schonung bas ebelfte Gefühl. Die Rultur, weit ent= fernt, uns in Freiheit ju feten, entwickelt mit jeber Kraft, bie sie in uns ausbildet, nur ein neues Bedürfnis; bie Bande bes Physischen schnuren fich immer beängstigenber zu, so baß bie Furcht, ju verlieren, selbst ben feurigen Trieb nach Berbefferung erstickt und die Marime bes leibenden Gehorsams für die höchste Weisheit bes Lebens gilt. So fieht man ben Beift ber Zeit amischen Verkehrtheit und Robiakeit, amischen Unnatur und bloker Natur, zwischen Superstition und moralischem Unalauben schwanken, und es ift blok bas Gleich= gewicht bes Schlimmen, mas ihm zuweilen noch Grenzen fest.

## Sechster Brief.

Sollte ich mit dieser Schilberung dem Zeitalter wohl zu viel gethan haben? Ich erwarte diesen Einwurf nicht, eher einen andern: daß ich zu viel dadurch bewiesen habe. Dieses Gemälde, werden Sie mir sagen, gleicht zwar der gegenwärtigen Menschheit, aber es gleicht überhaupt allen Bölkern, die in der Kultur begriffen sind, weil alle ohne Unterschied durch Vernünftelei von der Natur abfallen müssen, ehe sie durch Vernunft zu ihr zurücksehren können.

Aber bei einiger Aufmerksamkeit auf ben Zeitcharakter muß uns ber Kontraft in Bermunberung feten, ber amischen ber heutigen Form ber Menschheit und amischen ber ehemali= gen, besonders ber griechischen, angetroffen wird. Der Ruhm ber Ausbildung und Verfeinerung, ben wir mit Recht gegen jebe andere bloge Natur geltend machen, fann uns gegen bie griechische Natur nicht zu ftatten kommen, bie fich mit allen Reizen ber Runft und mit aller Burbe ber Weisheit vermählte, ohne boch, wie die unfrige, bas Opfer berfelben ju fein. Die Griechen beschämen uns nicht bloft burch eine Simplicität, bie unferm Zeitalter fremb ift; fie find jugleich unfre Nebenbuhler, ja oft unfre Mufter in ben nämlichen Borgugen, mit benen mir uns über bie Raturwibrigkeit unfrer Sitten zu tröften pflegen. Zugleich voll Form und voll Fülle, augleich philosophierend und bilbend, augleich gart und energisch feben wir fie bie Jugend ber Phantafie mit ber Mann= lichfeit ber Bernunft in einer herrlichen Menschheit vereinigen.

Damals, bei jenem ichonen Erwachen ber Beiftesträfte, hatten bie Sinne und ber Beift noch fein ftrenge geschiebenes Gigentum; benn noch hatte fein Zwiespalt fie gereigt, mit einander feindselig abzuteilen und ihre Martung zu bestimmen. Die Boesie hatte noch nicht mit bem Wite gebuhlt und bie Spekulation sich noch nicht burch Spitfindigkeit geschändet. Beibe konnten im Notfall ihre Berrichtungen taufchen, weil jebes, nur auf seine eigene Beife, die Bahrheit ehrte. hoch die Vernunft auch ftieg, so zog sie boch immer die Materie liebend nach, und so fein und scharf sie auch trennte, fo verstümmelte fie boch nie. Sie zerlegte zwar bie menfch= liche Natur und marf fie in ihrem herrlichen Götterfreis vergrößert aus einander, aber nicht baburch, daß fie fie in Stücken riß, sonbern baburch, baß fie fie verschiebentlich mischte, benn bie ganze Menschheit fehlte in keinem einzelnen Gott. gang anders bei uns Neuern! Auch bei uns ist bas Bilb ber Gattung in ben Individuen vergrößert aus einander geworsen — aber in Bruchstücken, nicht in veränderten Mischungen, daß man von Individuum zu Individuum herumfragen muß, um die Totalität der Gattung zusammenzulesen. Bei uns, möchte man fast versucht werden zu behaupten, äußern sich die Gemütskräfte auch in der Erfahrung so getrennt, wie der Psychologe sie in der Borstellung scheidet, und wir sehen nicht bloß einzelne Subjekte, sondern ganze Klassen von Mensichen nur einen Teil ihrer Anlagen entsalten, während daß die übrigen, wie bei verkrüppelten Gewächsen, kaum mit matter Spur angedeutet sind.

Ich verkenne nicht die Vorzüge, welche das gegenwärtige Geschlecht, als Einheit betrachtet und auf der Wage des Berftandes, vor dem besten in der Vorwelt behaupten mag; aber in geschlossenen Gliedern muß es den Wettkampf beginnen und das Ganze mit dem Ganzen sich messen. Welcher einzelne Neuere tritt heraus, Mann gegen Mann mit dem einzelnen Athenienser um den Preis der Menschheit zu streiten?

Woher wohl dieses nachteilige Berhältnis der Individuen bei allem Borteil der Gattung? Warum qualifizierte sich der einzelne Grieche zum Repräsentanten seiner Zeit, und warum darf dies der einzelne Neuere nicht wagen? Weil jenem die alles vereinende Natur, diesem der alles trennende Berstand seine Formen erteilten.

Die Kultur selbst war es, welche ber neuern Menscheit diese Wunde schlug. Sobald auf der einen Seite die erweiterte Erfahrung und das bestimmtere Denken eine schärfere Scheidung der Wissenschaften, auf der andern das verwickeltere Uhrwerk der Staaten eine strengere Absonderung der Stände und Geschäfte notwendig machte, so zerriß auch der innere Bund der menschlichen Natur, und ein verderbelicher Streit entzweite ihre harmonischen Kräfte. Der intuitive und der spekulative Verstand verteilten sich jetzt seindelich gesinnt auf ihren verschiedenen Feldern, deren Grenzen sie jetzt ansingen mit Mißtrauen und Sisersucht zu bewachen,

und mit der Sphäre, auf die man seine Wirksamkeit einsichränkt, hat man sich auch in sich selbst einen Herrn gegeben, der nicht selten mit Unterdrückung der übrigen Anlagen zu endigen pflegt. Indem hier die luxurierende Einbildungsskraft die mühsamen Pflanzungen des Verstandes verwüstet, verzehrt dort der Abstraktionsgeist das Feuer, an dem das Herz sich hätte wärmen und die Phantasie sich entzünden sollen.

Diese Zerrüttung, welche Kunft und Gelehrsamkeit in bem innern Menschen anfingen, machte ber neue Beift ber Regierung volltommen und allgemein. Es war freilich nicht zu erwarten, bag bie einfache Organisation ber erften Republiken die Einfalt ber erften Sitten und Berhältniffe überlebte; aber anstatt zu einem höhern animalischen Leben zu fteigen, fank fie zu einer gemeinen und groben Mechanik herab. Jene Polypennatur ber griechischen Staaten, mo jedes Individuum eines unabhängigen Lebens genoß und, wenn es not that, aum Gangen werben konnte, machte jest einem funftreichen Uhrwerke Plat, wo aus ber Zusammenstückelung unendlich vieler, aber leblofer Teile ein mechanisches Leben im Bangen fich bilbet. Aus einander geriffen wurden jett ber Staat und Die Kirche, Die Gesetze und Die Sitten; ber Genug murbe von ber Arbeit, bas Mittel vom Zwed, bie Anstrengung von ber Belohnung geschieben. Emig nur an ein einzelnes fleines Bruchftud bes Gangen gefesselt, bilbet fich ber Mensch selbst nur als Bruchftud aus; ewig nur bas eintonige Geräusch bes Rabes, bas er umtreibt, im Ohre, entwickelt er nie bie Harmonie seines Wesens, und auftatt bie Menschheit in seiner Natur auszuprägen, wird er bloß zu einem Abdruck feines Gefchäfts, feiner Biffenschaft. Aber felbft ber farge, fragmentarische Anteil, ber bie einzelnen Glieber noch an bas Bange knüpft, hangt nicht von Formen ab, die fie fich felbst= thätig geben (benn wie burfte man ihrer Freiheit ein fo fünstliches und lichtscheues Uhrwerk vertrauen?), sondern wird

ihnen mit strupulöser Strenge durch ein Formular vorgesschrieben, in welchem man ihre freie Einsicht gebunden hält. Der tote Buchstabe vertritt den lebendigen Verstand, und ein geübtes Gedächtnis leitet sicherer als Genie und Empfindung.

Wenn bas gemeine Wefen bas Amt jum Magftab bes Mannes macht; wenn es an bem einen feiner Bürger nur bie Memorie, an einem andern ben tabellarischen Berftand, an einem britten nur bie mechanische Fertigkeit ehrt; wenn es hier, gleichgültig gegen ben Charafter, nur auf Renntniffe bringt, bort hingegen einem Geifte ber Ordnung und einem gesetlichen Verhalten die größte Verfinsterung bes Verftanbes ju gut halt; wenn es jugleich biefe einzelnen Fertigkeiten ju einer eben so großen Intensität mill getrieben miffen, als es bem Subjeft an Ertensität erläft - barf es uns ba munbern, daß bie übrigen Anlagen bes Gemüts vernachläffigt werben, um ber einzigen, welche ehrt und lohnt, alle Pflege zuzuwenden? Zwar miffen wir, daß bas fraftvolle Genie bie Grengen seines Geschäfts nicht zu Grengen seiner Thatia= feit macht; aber bas mittelmäßige Talent verzehrt in bem Geschäfte, bas ihm zum Anteil fiel, bie gange farge Summe feiner Rraft, und es muß ichon fein gemeiner Ropf fein, um, unbeschabet seines Berufs, für Liebhabereien übrig zu behalten. Noch bazu ist es felten eine aute Empfehlung bei bem Staat, wenn bie Krafte bie Auftrage überfteigen, ober wenn das höhere Geiftesbedürfnis bes Mannes von Benie seinem Amt einen Nebenbuhler gibt. So eifersüchtig ift ber Staat auf ben Alleinbesit seiner Diener, bag er fich leichter bazu entschließen wird (und wer fann ihm unrecht geben?), seinen Mann mit einer Benus Cytherea als mit einer Benus Urania zu teilen.

Und so wird benn allmählich das einzelne konkrete Leben vertilgt, damit das Abstrakt des Ganzen sein dürftiges Dassein friste, und ewig bleibt der Staat seinen Bürgern fremd, weil ihn das Gesühl nirgends findet. Genötigt, sich die

Mannigfaltigkeit seiner Bürger durch Klassisierung zu erleichtern und die Menschheit nie anders als durch Repräsentation aus der zweiten Hand zu empfangen, verliert der
regierende Teil sie zuletzt ganz und gar aus den Augen, indem er sie mit einem bloßen Machwerk des Verstandes vermengt; und der regierte kann nicht anders als mit Kaltsinn
die Gesetz empfangen, die an ihn selbst so wenig gerichtet
sind. Endlich überdrüssig, ein Band zu unterhalten, das ihr
von dem Staate so wenig erleichtert wird, fällt die positive
Gesellschaft (wie schon längst das Schickal der meisten europäischen Staaten ist) in einen moralischen Naturstand aus
einander, wo die öfsentliche Macht nur eine Partei mehr
ist, gehaßt und hintergangen von dem, der sie nötig macht,
und nur von dem, der sie entbehren kann, geachtet.

Konnte die Menschheit bei bieser boppelten Gewalt, die von innen und außen auf fie brudte, wohl eine andere Richtung nehmen, als fie wirklich nahm? Indem ber fpekulative Beift im Ibeenreich nach unverlierbaren Besitzungen ftrebte, mußte er ein Frembling in ber Sinnenwelt merben und über ber Form bie Materie verlieren. Der Geschäftsgeift, in einen einförmigen Rreis von Objekten eingeschlossen und in biefem noch mehr burch Formeln eingeengt, mußte bas freie Gange fich aus ben Augen gerückt feben und zugleich mit feiner Sphare verarmen. So wie ersterer versucht wird, bas Wirkliche nach bem Denkbaren zu mobeln und bie fubjektiven Bebingungen feiner Borftellungsfraft ju fonftitutiven Gefeten für bas Dasein ber Dinge ju erheben, so fturzte letterer in bas entgegenstehende Ertrem, alle Erfahrung überhaupt nach einem besondern Fragment von Erfahrung ju schäten und bie Regeln feines Geschäfts jedem Geschäft ohne Unterfcbieb anpaffen zu wollen. Der eine mußte einer leeren Gubtilität, ber andre einer pedantischen Beschränktheit zum Raube merben, weil jener für bas Ginzelne zu hoch, biefer zu tief für bas Bange ftanb. Aber bas Nachteilige biefer Beiftesrichtung schränkte sich nicht bloß auf bas Wissen und Hervorbringen ein; es erstreckte sich nicht weniger auf bas Empsinden und Handeln. Wir wissen, daß die Sensibilität des Gemüts ihrem Grade nach von der Lebhaftigkeit, ihrem Umfange nach von dem Reichtum der Einbildungskraft abhängt. Nun muß aber das Uebergewicht des analytischen Vermögens die Phantasie notwendig ihrer Kraft und ihres Feuers berauben und eine eingeschränktere Sphäre von Objekten ihren Reichtum vermindern. Der abstrakte Denker hat daher gar oft ein kaltes Herz, weil er die Sindrücke zergliedert, die doch nur als ein Ganzes die Seele rühren; der Geschäftsmann hat gar oft ein enges Herz, weil seine Einbildungskraft, in den einförmigen Kreis seines Berufs eingeschlossen, sich zu fremder Borstellungsart nicht erweitern kann.

Es lag auf meinem Wege, bie nachteilige Richtung bes Beitcharakters und ihre Quellen aufzubeden, nicht bie Borteile zu zeigen, woburch bie Ratur fie vergutet. Gerne will ich Ihnen eingestehen, bag, fo wenig es auch ben Individuen bei biefer Berstückelung ihres Wefens mohl werben kann, boch bie Gattung auf feine andere Art hatte Fortschritte machen können. Die Erscheinung ber griechischen Menschheit mar unftreitig ein Maximum, bas auf biefer Stufe weber verharren noch höher steigen konnte - nicht verharren, weil ber Berftand burch ben Borrat, ben er schon hatte, unausbleiblich genötigt werden mußte, fich von der Empfindung und Anschauung abzusonbern und nach Deutlichkeit ber Erkenntnis ju ftreben; auch nicht höher fteigen, weil nur ein bestimmter Grab von Klarheit mit einer bestimmten Fülle und Wärme zusammen bestehen fann. Die Griechen hatten biesen Grab erreicht, und wenn fie zu einer höhern Ausbildung fortschreiten wollten, so mußten fie, wie mir, bie Totalität ihres Befens aufgeben und bie Bahrheit auf getrennten Bahnen verfolgen.

Die mannigfaltigen Unlagen im Menschen zu entwickeln,

war kein anderes Mittel, als sie einander entgegen zu setzen. Diefer Antagonism ber Rrafte ift bas große Inftrument ber Rultur, aber auch nur bas Instrument; benn fo lange berfelbe bauert, ift man erst auf bem Wege zu biefer. Daburch allein, bag in bem Menschen einzelne Kräfte fich ifolieren und einer ausschließenben Gesetzebung anmagen, geraten fie in Wiberstreit mit ber Wahrheit ber Dinge und nötigen ben Gemeinfinn, ber fonft mit trager Genügsamteit auf ber augern Erscheinung ruht, in bie Tiefen ber Objekte ju bringen. Inbem ber reine Berftand eine Autorität in ber Sinnenwelt usurviert und ber empirische beschäftigt ist, ihn ben Bedingungen ber Erfahrung zu unterwerfen, bilben beibe Anlagen fich zu möglichfter Reife aus und erschöpfen ben ganzen Umfang ihrer Sphare. Indem hier bie Ginbilbungsfraft burch ihre Willfür bie Beltordnung aufzulösen magt, nötiget fie bort die Bernunft, ju ben oberften Quellen ber Erkenntnis ju fteigen und bas Gefet ber Notwendigkeit gegen fie ju Silfe au rufen.

Einseitigkeit in Uebung ber Kräfte führt gwar bas Inbividuum unausbleiblich jum grrtum, aber die Gattung jur Bahrheit. Daburch allein, bag wir bie ganze Energie unfers Geiftes in einem Brennpunft versammeln und unfer ganges Befen in eine einzige Rraft gusammenziehen, setzen mir biefer einzelnen Kraft gleichsam Flügel an und führen fie fünstlicherweise weit über bie Schranken hinaus, welche bie Natur ihr gesett zu haben scheint. Go gewiß es ift, bag alle menichliche Individuen zusammengenommen mit ber Sehfraft, welche bie Natur ihnen erteilt, nie bahin gefommen sein wurden, einen Trabanten bes Jupiter auszuspähn, ben ber Teleftop bem Aftronomen entbedt; eben fo ausgemacht ift es, bag bie menschliche Denkfraft niemals eine Analysis bes Unenblichen ober eine Kritif ber reinen Vernunft wurde aufgestellt haben, wenn nicht in einzelnen bazu berufnen Subjetten bie Bernunft fich vereinzelt, von allem Stoff gleichsam losgewunden und

burch die angestrengteste Abstraktion ihren Blick ins Unbebingte bewassnet hätte. Aber wird wohl ein solcher, in reinen Verstand und reine Anschauung gleichsam aufgelöster Geist dazu tüchtig sein, die strengen Fesseln der Logik mit dem freien Gange der Dichtungskraft zu vertauschen und die Individualität der Dinge mit treuem und keuschem Sinn zu ergreisen? Hier setzt die Natur auch dem Universalgenie eine Grenze, die es nicht überschreiten kann, und die Wahrheit wird so lange Märtyrer machen, als die Philosophie noch ihr vornehmstes Geschäft daraus machen muß, Anstalten gegen den Arrtum zu tressen.

Wie viel also auch für bas Ganze ber Welt burch biefe getrennte Ausbildung ber menschlichen Kräfte gewonnen werben mag, so ift nicht zu leugnen, bag bie Individuen, welche fie trifft, unter bem Rluch biefes Weltzweckes leiben. gymnastische Uebungen bilben sich zwar athletische Körper aus, aber nur burch bas freie und gleichförmige Spiel ber Blieber bie Schönheit. Eben fo kann bie Anspannung einzelner Geiftesträfte zwar außerorbentliche, aber nur bie gleichförmige Temperatur berfelben glückliche und vollkommene Menschen erzeugen. Und in welchem Berhältnis ftunden wir also zu bem vergangenen und kommenden Weltalter, wenn die Ausbildung ber menschlichen Natur ein solches Opfer notwendig machte? Wir waren die Knechte ber Menschheit gewesen, wir hätten einige Sahrtausenbe lang bie Sklavenarbeit für fie getrieben und unfrer verftummelten Natur bie beschämenben Spuren biefer Dienstbarkeit eingebruckt - bamit bas fpatere Geschlecht in einem seligen Müßiggange seiner moralischen Gefundheit marten und ben freien Buchs feiner Menschheit entwickeln fonnte!

Kann aber wohl ber Mensch bazu bestimmt sein, über irgend einem Zwecke sich selbst zu versaumen? Sollte uns bie Natur burch ihre Zwecke eine Bollkommenheit rauben können, welche uns die Vernunft durch die ihrigen vorschreibt? Es

muß also salsch sein, daß die Ausbildung der einzelnen Kräfte bas Opfer ihrer Totalität notwendig macht; oder wenn auch bas Gesetz der Natur noch so sehr dahin strebte, so muß es bei uns stehen, diese Totalität in unsrer Natur, welche die Kunst zerktört hat, durch eine höhere Kunst wieder herzustellen.

#### Siebenter Brief.

Sollte diese Wirkung vielleicht von dem Staat zu erwarten fein? Das ift nicht möglich; benn ber Staat, wie er jett beschaffen ift, hat bas Uebel veranlaft, und ber Staat, wie ihn die Bernunft in ber Ibee fich aufgibt, anstatt biese beffere Menschheit begründen zu können, mußte felbft erft barauf gegründet werden. Und so hatten mich benn bie bis= herigen Untersuchungen wieber auf ben Bunkt gurudgeführt, von bem fie mich eine Reit lang entfernten. Das jetige Reitalter, weit entfernt, uns biejenige Form ber Menschheit aufzuweisen, welche als notwendige Bedingung einer moralischen Staatsverbefferung erfannt worben ift, zeigt uns vielmehr bas birefte Gegenteil bavon. Sind also bie von mir aufgestellten Grundfate richtig, und bestätigt bie Erfahrung mein Gemälbe ber Gegenwart, so muß man jeben Bersuch einer folchen Staatsveränderung fo lange für unzeitig und jebe barauf gegründete Hoffnung so lange für ichimarisch erklaren, bis bie Trennung in bem innern Menschen wieder aufgehoben und feine Natur vollständig genug entwickelt ift, um felbst bie Rünftlerin zu fein und ber politischen Schöpfung ber Bernunft ihre Realität zu verbürgen.

Die Natur zeichnet uns in ihrer physischen Schöpfung ben Weg vor, ben man in ber moralischen zu wandeln hat. Nicht eber, als bis ber Rampf elementarischer Kräfte in ben niedrigern Organisationen besänftiget ift, erhebt fie fich zu ber

ebeln Bilbung bes phyfifchen Menschen. Eben fo muß ber Elementenstreit in bem ethischen Menschen, ber Ronflitt blinder Triebe fürs erfte beruhigt fein, und bie grobe Entgegensetzung muß in ihm aufgehört haben, ehe man es magen barf, bie Manniafaltigfeit zu begunftigen. Auf ber anbern Seite muß bie Selbständigkeit seines Charakters gesichert sein und die Untermurfigfeit unter frembe bespotische Formen einer anftanbigen Freiheit Blat gemacht haben, ebe man die Mannigfaltigkeit in ihm ber Einheit bes Meals unterwerfen barf. Wo ber Naturmensch seine Willfür noch so gesetlos migbraucht, ba barf man ihm seine Freiheit kaum zeigen; wo ber kunftliche Mensch seine Freiheit noch so wenig gebraucht, ba barf man ihm feine Willfür nicht nehmen. Das Geschenk liberaler Grundfate wird Verraterei an bem Gangen, wenn es fich ju einer noch garenden Kraft gesellt und einer schon übermächtigen Natur Berftarfung zusendet; bas Gefet ber Uebereinstimmung wird Tyrannei gegen bas Individuum, wenn es fich mit einer icon herrschenben Schwäche und phyfischen Beschränkung verfnüpft und fo ben letten glimmenben Funten von Gelbftthätigkeit und Gigentumlichkeit auslöscht.

Der Charakter ber Zeit muß sich also von seiner tiesen Entwürdigung erst aufrichten, bort der blinden Gewalt der Natur sich entziehen und hier zu ihrer Einfalt, Wahrheit und Fülle zurücksehren — eine Aufgabe für mehr als ein Jahr-hundert. Unterbessen, gebe ich gerne zu, kann mancher Verssuch im einzelnen gelingen; aber am Ganzen wird dadurch nichts gebessert sein, und der Widerspruch des Betragens wird stets gegen die Einheit der Maximen beweisen. Man wird in andern Weltteilen in dem Neger die Menscheit ehren und in Europa sie in dem Denker schänden. Die alten Grundssisse werden bleiben, aber sie werden das Kleid des Jahrshunderts tragen, und zu einer Unterdrückung, welche sonst die Kirche autorisierte, wird die Philosophie ihren Namen leihen. Bon der Freiheit erschreckt, die in ihren ersten Versuchen sich

immer als Feindin ankündigt, wird man dort einer bequemen Knechtschaft sich in die Arme werfen und hier, von einer pedantischen Kuratel zur Berzweiflung gebracht, in die wilde Ungebundenheit des Naturstands entspringen. Die Usurpation wird sich auf die Schwachheit der menschlichen Natur, die Insurrektion auf die Würde derselben berusen, die endlich die große Beherrscherin aller menschlichen Dinge, die blinde Stärke, dazwischen tritt und den vorgeblichen Streit der Prinzipien wie einen gemeinen Faustkampf entscheidet.

### Uchter Brief.

Soll sich also die Philosophie, mutlos und ohne Hoffnung, aus diesem Gebiete zurückziehen? Während daß sich die Herrschaft der Formen nach jeder andern Richtung erweitert, soll dieses wichtigste aller Güter dem gestaltlosen Zufall preisgegeben sein? Der Konslikt blinder Kräfte soll in der politischen Welt ewig dauern und das gesellige Gesetz nie über die seinhselige Selbstsucht siegen?

Richts weniger! Die Vernunft selbst wird zwar mit dieser rauhen Macht, die ihren Waffen widersteht, unmittelbar den Kampf nicht versuchen und so wenig, als der Sohn des Saturns in der Flias, selbsthandelnd auf den sinstern Schauplatz heruntersteigen. Aber aus der Mitte der Streiter wählt sie sich den würdigsten aus, bekleidet ihn, wie Zeus seinen Enkel, mit göttlichen Waffen und bewirkt durch seine siegende Kraft die große Entscheidung.

Die Bernunft hat geleistet, was sie leisten kann, wenn sie das Geset sindet und aufstellt; vollstrecken muß es der mutige Wille und das lebendige Gefühl. Wenn die Wahrsheit im Streit mit Kräften den Sieg erhalten soll, so muß sie selbst erst zur Kraft werden und zu ihrem Sachführer im Reich der Erscheinungen einen Trieb aufstellen; denn

Triebe find die einzigen bewegenden Kräfte in der empfindenden Welt. Hat sie dis jetzt ihre siegende Kraft noch so wenig bewiesen, so liegt dies nicht an dem Verstande, der sie nicht zu entschleiern wußte, sondern an dem Herzen, das sich ihr verschloß, und an dem Triebe, der nicht für sie handelte.

Denn woher biese noch so allgemeine Herrschaft ber Borurteile und diese Bersinsterung der Köpse bei allem Licht, das Philosophie und Ersahrung aufsteckten? Das Zeitalter ist ausgeklärt, das heißt, die Kenntnisse sind gefunden und öffentlich preisgegeben, welche hinreichen würden, wenigstens unsre praktischen Grundsäße zu berichtigen. Der Geist der freien Untersuchung hat die Wahnbegriffe zerstreut, welche lange Zeit den Zugang zu der Wahrheit verwehrten, und den Grund unterwühlt, auf welchem Fanatismus und Betrug ihren Thron erbauten. Die Bernunft hat sich von den Täuschungen der Sinne und von einer betrüglichen Sophistik gereinigt, und die Philosophie selbst, welche uns zuerst von ihr abtrünnig machte, ruft uns laut und dringend in den Schoß der Natur zurück — woran liegt es, daß wir noch immer Barbaren sind?

Es muß also, weil es nicht in den Dingen liegt, in den Gemütern der Menschen etwas vorhanden sein, was der Aufnahme der Wahrheit, auch wenn sie noch so hell leuchtete,
und der Annahme derselben, auch wenn sie noch so lebendig
überzeugte, im Wege steht. Ein alter Weiser hat es empfunden, und es liegt in dem vielbedeutenden Ausdrucke versteckt: sapere auche.

Erfühne bich, weise zu sein. Energie bes Muts gehört bazu, die hindernisse zu bekämpfen, welche sowohl die Trägsheit der Natur als die Feigheit des herzens der Belehrung entgegensehen. Nicht ohne Bedeutung läßt der alte Mythus die Göttin der Beisheit in voller Rüstung aus Jupiters Haupte steigen; denn schon ihre erste Verrichtung ist kriegerisch. Schon in der Geburt hat sie einen harten Kampf mit den Sinnen zu bestehen, die aus ihrer sügen Ruhe nicht

geriffen sein wollen. Der zahlreichere Teil ber Menschen wird burch ben Kampf mit ber Not viel zu fehr ermübet und abgespannt, als bag er sich zu einem neuen und härtern Rampf mit bem Arrtum aufraffen follte. Rufrieden, wenn er felbst ber fauren Mühe bes Denkens entgeht, lakt er andere gern über seine Begriffe Die Vormundschaft führen, und geschieht es, daß fich höhere Bedurfnisse in ihm regen, so ergreift er mit burftigem Glauben die Formeln, welche ber Staat und bas Brieftertum für biefen Fall in Bereitschaft halten. Wenn biefe unglücklichen Denfchen unfer Mitleiben verbienen, fo trifft unfre gerechte Berachtung die andern, die ein befferes Los von bem Joch ber Beburfnisse frei macht, aber eigene Wahl barunter beugt. Diese ziehen ben Dämmerschein bunkler Begriffe, wo man lebhafter fühlt und bie Phantafie fich nach eignem Belieben bequeme Gestalten bilbet, ben Strahlen ber Wahrheit vor, die das angenehme Blendwerk ihrer Träume verjagen. Auf eben biefe Täuschungen, Die bas feindselige Licht ber Erkenntnis gerftreuen foll, haben fie ben gangen Bau ihres Gluds gegründet, und fie follten eine Wahrheit so teuer kaufen, die damit anfängt, ihnen alles zu nehmen, mas Wert für fie befitt? Sie mußten icon weise fein, um bie Weisheit zu lieben: eine Wahrheit, bie berjenige schon fühlte, der ber Philosophie ihren Namen aab.

Nicht genug also, daß alle Aufflärung des Verstandes nur in soferne Achtung verdient, als sie auf den Charakter zurücksließt; sie geht auch gewissermaßen von dem Charakter aus, weil der Weg zu dem Kopf durch das Herz muß gesöffnet werden. Ausbildung des Empsindungsvermögens ist also das dringendere Bedürfnis der Zeit, nicht bloß weil sie ein Mittel wird, die verbesserte Einsicht für das Leben wirksam zu machen, sondern selbst darum, weil sie zu Versbesserung der Einsicht erweckt.

#### Neunter Brief.

Aber ist hier nicht vielleicht ein Zirkel? Die theoretische Kultur soll die praktische herbeiführen, und die praktische doch die Bedingung der theoretischen sein? Alle Verbesserung im Politischen soll von Veredlung des Charakters ausgehen — aber wie kann sich unter den Einslüssen einer darbarischen Staatsversassung der Charakter veredeln? Man müßte also zu diesem Zwecke ein Werkzeug aussuch, welches der Staat nicht hergibt, und Quellen dazu eröffnen, die sich bei aller politischen Verderbnis rein und lauter erhalten.

Jetzt bin ich an bem Punkt angelangt, zu welchem alle meine bisherigen Betrachtungen hingestrebt haben. Dieses Werkzeug ist die schöne Kunft, diese Quellen öffnen sich in ihren unsterblichen Mustern.

Bon allem, was positiv ist und was menschliche Konventionen einführten, ift die Runft wie die Wissenschaft loggesprochen, und beibe erfreuen fich einer absoluten Immunität von ber Willfur ber Menschen. Der politische Gefetsgeber fann ihr Gebiet sperren, aber barin herrschen fann er nicht. Er fann ben Wahrheitsfreund achten, aber bie Wahrheit besteht; er kann ben Künstler erniedrigen, aber die Kunft fann er nicht verfälschen. Zwar ift nichts gewöhnlicher, als baß beibe, Wiffenschaft und Kunft, bem Geift bes Zeitalters hulbigen und ber hervorbringende Geschmad von bem beurteilenden das Gefet empfängt. Wo der Charafter ftraff wird und fich verhartet, ba feben wir die Wiffenschaft ftreng ihre Grenzen bewachen und die Kunft in ben schweren Fesseln ber Regel geben; wo ber Charafter erschlafft und fich auflöft, ba wird die Wiffenschaft ju gefallen und die Runft ju vergnügen ftreben. Bange Sahrhunderte lang zeigen fich bie Philosophen wie die Runftler geschäftig, Wahrheit und Schönheit in bie Tiefen gemeiner Menschheit hinabzutauchen; jene geben barin

unter, aber mit eigner unzerstörbarer Lebenskraft ringen fich biese siegenb empor.

Der Künftler ift zwar ber Sohn seiner Beit, aber schlimm für ihn, wenn er jugleich ihr Zögling ober gar noch ihr Gunftling ift. Gine mohlthätige Gottheit reife ben Caugling beizeiten von feiner Mutter Bruft, nähre ihn mit ber Milch eines beffern Alters und laffe ihn unter fernem griechischen Simmel jur Mündigkeit reifen. Wenn er bann Mann geworden ift, fo fehre er, eine frembe Geftalt, in fein Sahrhundert gurud; aber nicht, um es mit feiner Erscheinung gu erfreuen, sonbern furchtbar wie Agamemnons Sohn, um es ju reinigen. Den Stoff zwar wird er von ber Gegenwart nehmen, aber bie Form von einer ebleren Beit, ja, jenseits aller Zeit, von ber absoluten, unwandelbaren Ginheit seines Befens entlehnen. Bier aus bem reinen Aether feiner bamonischen Ratur rinnt bie Quelle ber Schönheit herab, unangestedt von ber Verberbnis ber Geschlechter und Zeiten, welche tief unter ihr in trüben Strubeln fich malzen. Seinen Stoff kann die Laune entehren, wie sie ihn geabelt hat, aber die feusche Form ift ihrem Wechsel entzogen. Der Römer bes erften Sahrhunderts hatte längft ichon die Rniee vor feinen Raifern gebeugt, als bie Bilbfaulen noch aufrecht ftanben; bie Tempel blieben bem Auge beilig, als bie Götter längft jum Gelächter bienten, und bie Schandthaten eines Rero und Commodus beschämte ber eble Stil bes Gebäudes, bas feine Sulle bazu gab. Die Menschheit hat ihre Burbe verloren, aber bie Runft hat fie gerettet und aufbewahrt in bebeutenben Steinen; Die Wahrheit lebt in ber Täuschung fort, und aus bem Nachbilbe wird bas Urbilb wieder hergestellt merben. So wie die edle Runft die edle Natur überlebte, fo schreitet fie berfelben auch in ber Begeifterung, bilbend und erweckend, voran. Ghe noch die Wahrheit ihr fiegendes Licht in bie Tiefen ber Bergen sendet, fangt bie Dichtungsfraft ihre Strahlen auf, und bie Gipfel ber

Menfcheit werben glänzen, wenn noch feuchte Racht in ben Thälern liegt.

Wie verwahrt sich aber ber Künstler vor ben Verberbnissen sein, die ihn von allen Seiten umfangen? Wenn
er ihr Urteil verachtet. Er blicke aufwärts nach seiner Würde
und dem Geset, nicht niederwärts nach dem Glück und nach
dem Bedürfnis. Gleich frei von der eiteln Geschäftigkeit, die
in den stücktigen Augenblick gern ihre Spur drücken möchte,
und von dem ungeduldigen Schwärmergeist, der auf die dürstige
Geburt der Zeit den Maßstad des Unbedingten anwendet,
überlasse er dem Verstande, der hier einheimisch ist, die Sphäre
des Wirklichen; er aber strebe, aus dem Bunde des Möglichen mit dem Notwendigen das Ideal zu erzeugen. Dieses
präge er aus in Täuschung und Wahrheit, präge es in die
Spiele seiner Einbildungskraft und in den Ernst seiner Thaten,
präge es aus in allen sinnlichen und geistigen Formen und
werse es schweigend in die unendliche Zeit.

Aber nicht jebem, bem biefes Ibeal in ber Seele glüht. murbe bie ichopferische Rube und ber große gebulbige Sinn verliehen, es in ben verschwiegnen Stein einzubruden ober in bas nüchterne Wort auszugießen und ben treuen Sanben ber Beit zu vertrauen. Biel zu ungestum, um burch biefes ruhige Mittel zu manbern, fturzt fich ber göttliche Bilbungstrieb oft unmittelbar auf bie Gegenwart und auf bas ban= belnbe Leben und unternimmt, ben formlosen Stoff ber moralischen Welt umzubilben. Dringend spricht bas Unglud feiner Gattung zu bem fühlenden Menschen, bringender ihre Ent= mürdigung, ber Enthusiasmus entflammt sich, und bas glühende Berlangen strebt in fraftvollen Seelen ungebulbig zur That. Aber befragte er sich auch, ob diese Unordnungen in der moralischen Welt seine Bernunft beleidigen ober nicht vielmehr feine Selbstliebe schmerzen? Weiß er es noch nicht, fo wird er es an bem Gifer erkennen, womit er auf bestimmte und beschleunigte Wirkungen bringt. Der reine moralische Trieb

ift aufs Unbedingte gerichtet, für ihn gibt es keine Zeit, und die Zukunft wird ihm zur Gegenwart, sobald sie sich aus der Gegenwart notwendig entwickeln muß. Bor einer Bernunft ohne Schranken ist die Richtung zugleich die Bollendung, und der Weg ist zurückgelegt, sobald er eingeschlagen ist.

Gib also, werbe ich bem jungen Freund ber Wahrheit und Schönheit jur Antwort geben, ber von mir miffen will, wie er bem ebeln Trieb in seiner Bruft, bei allem Wiberftanbe bes Sahrhunderts, Genüge zu thun habe, gib ber Belt, auf die bu wirkst, die Richtung jum Guten, so wird ber ruhige Rhythmus ber Zeit bie Entwicklung bringen. Diese Richtung haft bu ihr gegeben, wenn bu, lehrend, ihre Ge= banken zum Notwendigen und Ewigen erhebst, wenn bu, handelnd ober bilbend, bas Notwendige und Ewige in einen Gegenstand ihrer Triebe verwandelft. Rallen wird bas Gebaube bes Dahns und ber Willfürlichfeit, fallen muß es, es ift schon gefallen, sobalb bu gewiß bift, bag es sich neigt, aber in bem innern, nicht blog in bem außern Menschen muß es fich neigen. In ber ichamhaften Stille beines Gemuts erziehe die siegende Wahrheit, stelle fie aus dir heraus in ber Schönheit, bag nicht blog ber Gebanke ihr hulbige, fonbern auch ber Sinn ihre Erscheinung liebend ergreife. Und bamit es bir nicht begegne, von ber Wirklichkeit bas Dlufter au empfangen, bas bu ihr geben follft, fo mage bich nicht eher in ihre bebenkliche Gesellschaft, bis bu eines ibealischen Gefolges in beinem Bergen verfichert bift. Lebe mit beinem Rahrhundert, aber fei nicht fein Geschöpf; leifte beinen Reit= genoffen, aber, mas fie bedürfen, nicht, mas fie loben. Dhne ihre Schuld geteilt zu haben, teile mit ebler Resignation ihre Strafen und beuge bich mit Freiheit unter bas Roch, bas fie gleich schlecht entbehren und tragen. Durch ben ftanbhaften Mut, mit bem bu ihr Glud verschmäheft, wirft bu ihnen beweisen, daß nicht beine Feigheit fich ihren Leiben unterwirft. Dente fie bir, wie fie fein follten, wenn bu auf fie ju mirten

haft, aber bente fie bir, wie fie find, wenn bu für fie gu handeln versucht wirft. Ihren Beifall suche burch ihre Burbe; aber auf ihren Unwert berechne ihr Glüd, so wird bein eigener Abel bort den ihrigen aufweden und ihre Unwürdigkeit hier beinen 3mcd nicht vernichten. Der Ernft beiner Grundfate wird fie von bir scheuchen, aber im Spiele ertragen fie fie noch; ihr Geschmad ift keuscher als ihr Berg, und hier mußt bu ben scheuen Alüchtling ergreifen. Ihre Marimen wirft bu umsonst bestürmen, ihre Thaten umsonft verdammen, aber an ihrem Müßiggange fannst bu beine bilbenbe Sanb Beriage die Willfür, die Frivolität, die Rohigkeit versuchen. aus ihren Vergnügungen, so wirst bu sie unvermerkt auch aus ihren Sandlungen, endlich aus ihren Gefinnungen verbannen. Wo bu fie finbeft, umgib fie mit ebeln, mit großen, mit geiftreichen Formen, schliefe fie ringgum mit ben Symbolen bes Bortrefflichen ein, bis ber Schein die Wirklichkeit und die Runft die Natur überwindet.

# Zehnter Brief.

Sie find also mit mir darin einig und durch den Inhalt meiner vorigen Briefe überzeugt, daß sich der Mensch auf zwei entgegengesetzten Wegen von seiner Bestimmung entsfernen könne, daß unser Zeitalter wirklich auf beiden Abwegen wandle und hier der Rohigkeit, dort der Erschlassung und Berkehrtheit zum Raub geworden sei. Bon dieser doppelten Berirrung soll es durch die Schönheit zurückgeführt werden. Wie kann aber die schöne Kultur beiden entgegengesetzten Gebrechen zugleich begegnen und zwei widersprechende Sigenschaften in sich vereinigen? Kann sie in dem Wilden die Ratur in Fesseln legen und in dem Barbaren dieselbe in Freiheit setzen? Rann sie zugleich anspannen und auslösen —

und wenn sie nicht wirklich beibes leistet, wie kann ein so großer Effekt, als die Ausbildung der Menschheit ift, ver= nünftigerweise von ihr erwartet werden?

Zwar hat man ichon jum Ueberdruß bie Behauptung hören muffen, bag bas entwidelte Gefühl' für Schonheit bie Sitten verfeinere, fo bag es hiezu feines neuen Beweises mehr zu bedürfen scheint. Man stütt fich auf die alltägliche Erfahrung, welche fast burchgängig mit einem gebilbeten Beschmade Klarheit bes Berftanbes, Regfamfeit bes Gefühls. Liberalität und felbst Burbe bes Betragens, mit einem ungebilbeten gewöhnlich bas Gegenteil verbunden zeigt. beruft fich, zuversichtlich genug, auf bas Beispiel ber gesittetsten aller Nationen bes Altertums, bei welcher bas Schönheits= gefühl zugleich seine höchste Entwicklung erreichte, und auf bas entgegengesette Beispiel jener teils milben, teils barbari= ichen Bölker, die ihre Unempfindlichkeit für bas Schone mit einem roben ober boch aufteren Charafter bufen. Richtsbeftoweniger fällt es zuweilen benkenben Röpfen ein, entweber bas Faktum zu leugnen, ober boch bie Rechtmäßigkeit ber baraus gezogenen Schluffe zu bezweifeln. Sie benten nicht gang fo fcblimm von jener Wildheit, bie man ben ungebilbeten Bölfern jum Borwurf macht, und nicht gang fo vorteilhaft von biefer Berfeinerung, bie man an ben gebilbeten preift. Schon im Altertum gab es Manner, welche Die icone Rultur für nichts weniger als eine Wohlthat hielten und beswegen fehr geneigt maren, ben Rünften ber Einbildungsfraft ben Eintritt in ihre Republif zu vermehren.

Richt von benjenigen rebe ich, die bloß darum die Grazien schmähn, weil sie nie ihre Gunst ersuhren. Sie, die keinen andern Maßstab des Wertes kennen, als die Mühe der Erwerbung und den handgreiflichen Ertrag — wie sollten sie fähig sein, die stille Arbeit des Geschmacks an dem äußern und innern Menschen zu würdigen, und über den zufälligen Nachteilen der schönen Kultur nicht ihre wesentlichen Vorteile

aus ben Augen seten? Der Mensch ohne Form verachtet alle Anmut im Bortrage als Bestechung, alle Feinheit im Umgang als Verstellung, alle Delikatesse und Großheit im Betragen als Ueberspannung und Afsektation. Er kann es bem Günstling ber Grazien nicht vergeben, daß er als Geselsschafter alle Zirkel ausheitert, als Geschäftsmann alle Köpse nach seinen Absichten lenkt, als Schriftsteller seinem ganzen Jahrhundert vielleicht seinen Geist ausdrückt, während daß er, das Schlachtopfer des Fleißes, mit all seinem Wissen keine Ausmerksamkeit erzwingen, keinen Stein von der Stelle rücken kann. Da er jenem das genialische Geheimnis, ansgenehm zu sein, niemals abzulernen vermag, so bleibt ihm nichts anders übrig, als die Verkehrtheit der menschlichen Natur zu bejammern, die mehr dem Schein als dem Wesen huldigt.

Aber es gibt achtungewürdige Stimmen, Die fich gegen bie Wirfungen ber Schönheit erklaren und aus ber Erfahrung mit furchtbaren Brunben bagegen geruftet finb. "Es ift nicht ju leugnen," fagen fie, "bie Reize bes Schönen können in guten Sanden zu löblichen Zweden mirken, aber es miberspricht ihrem Wesen nicht, in schlimmen Banben gerabe bas Gegenteil zu thun und ihre feelenfeffelnde Rraft für grrtum und Unrecht zu verwenden. Gben besmegen, weil ber Geschmad nur auf die Form und nie auf den Inhalt achtet, so gibt er bem Gemut zulett bie gefährliche Richtung, alle Realität überhaupt zu vernachlässigen und einer reizenden Einfleidung Wahrheit und Sittlichkeit aufzuopfern. Sachunterschied ber Dinge verliert fich, und es ift blof bie Erscheinung, die ihren Wert bestimmt. Wie viele Menschen von Fähigkeit," fahren fie fort, "werben nicht burch bie verführerische Macht bes Schönen von einer ernsten und anftrengenben Wirksamkeit abgezogen, ober wenigstens verleitet. fie oberflächlich zu behandeln! Wie mancher schwache Verftand wird bloß beswegen mit ber bürgerlichen Einrichtung uneins.

weil es ber Phantafie ber Poeten beliebte, eine Welt aufzustellen, worin alles gang anders erfolgt, wo keine Konvenienz bie Meinungen binbet, feine Runft bie Natur unterbruckt. Belde gefährliche Dialektik haben bie Leibenschaften nicht erlernt, seitbem fie in ben Gemälben ber Dichter mit ben glanzenbften Farben prangen und im Rampf mit Gefeten und Pflichten gewöhnlich bas Felb behalten? Bas hat wohl bie Gefellschaft babei gewonnen, bag jest bie Schönheit bem Umgang Gefete gibt, ben fonft bie Wahrheit regierte, und bag ber äußere Einbruck bie Achtung entscheibet, bie nur an bas Berbienft gefesselt sein follte? Es ift mahr, man fieht jett alle Tugenben blühen, bie einen gefälligen Effett in ber Erscheinung machen und einen Wert in ber Gefellschaft verleiben, dafür aber auch alle Ausschweifungen herrschen und alle Lafter im Schwange gehn, bie fich mit einer schönen hülle vertragen." In ber That muß es Nachbenken erregen, baf man beinahe in jeber Epoche ber Geschichte, wo bie Rünfte blühen und ber Geschmad regiert, bie Menschheit gefunten findet und auch nicht ein einziges Beispiel aufweisen fann, bag ein hoher Grad und eine große Allgemeinheit äfthetischer Rultur bei einem Bolfe mit politischer Freiheit und bürgerlicher Tugend, baf icone Sitten mit guten Sitten. und Bolitur bes Betragens mit Wahrheit besselben Sand in Sand gegangen mare.

So lange Athen und Sparta ihre Unabhängigkeit behaupteten und Achtung für die Gesetze ihrer Verfassung zur Grundlage diente, war der Geschmack noch unreif, die Kunst noch in ihrer Kindheit, und es sehlte noch viel, daß die Schönheit die Gemüter beherrschte. Zwar hatte die Dichtkunst schon einen erhabenen Flug gethan, aber nur mit den Schwingen des Genies, von dem wir wissen, daß es am nächsten an die Wildheit grenzt und ein Licht ist, daß gern aus der Finsternis schimmert, welches also viel mehr gegen den Geschmack seitalters, als für denselben zeugt. Als unter bem Berifles und Alexander das goldne Alter ber Runfte herbeitam und bie Herrschaft bes Geschmack fich all= gemeiner verbreitete, findet man Griechenlands Rraft und Freiheit nicht mehr, Die Beredsamkeit verfälschte Die Bahrheit, die Beisheit beleibigte in bem Mund eines Sofrates und bie Tugend in bem Leben eines Phocion. Die Römer, wiffen wir, mußten erft in ben bürgerlichen Kriegen ihre Kraft erschöpfen und, burch morgenlandische Ueppiakeit entmannt, unter bas Joch eines gludlichen Dynasten fich beugen, ebe wir die griechische Kunft über die Rigidität ihres Charakters triumphieren sehen. Auch ben Arabern ging bie Morgenröte ber Rultur nicht eber auf, als bis bie Energie ihres friege= rischen Geistes unter bem Zepter ber Abbaffiben erschlafft war. In bem neuern Italien zeigte fich bie schöne Kunft nicht eher, als nachdem ber herrliche Bund ber Lombarben gerriffen mar, Floreng sich ben Mediceern unterworfen und ber Geift ber Unabhängigfeit in allen jenen mutvollen Städten einer unrühmlichen Ergebung Blat gemacht hatte. beinahe überflüffig, noch an bas Beispiel ber neuern Nationen zu erinnern, beren Berfeinerung in bemfelben Berhältniffe zunahm, als ihre Selbständiakeit endigte. Wohin wir immer in ber vergangenen Welt unsere Augen richten, ba finden wir, daß Geschmack und Freiheit einander fliehen und bag bie Schönheit nur auf ben Untergang heroischer Tugenben ihre herrschaft gründet.

Und boch ift gerade diese Energie des Charakters, mit welcher die ästhetische Kultur gewöhnlich erkauft wird, die wirksamste Feder alles Großen und Trefslichen im Menschen, beren Mangel kein anderer, wenn auch noch so großer Borzug ersehen kann. Hält man sich also einzig nur an daß, was die bisherigen Ersahrungen über den Einfluß der Schönsheit lehren, so kann man in der That nicht sehr aufgemuntert sein, Gefühle auszubilden, die der wahren Kultur des Menschen so gefährlich sind; und lieber wird man, auf die Gefahr

ber Rohigkeit und Härte, die schwelzende Kraft der Schönheit entbehren, als sich bei allen Borteilen der Verseinerung
ihren erschlaffenden Wirkungen überliefert sehen. Aber vielleicht ist die Erfahrung der Richterstuhl nicht, vor welchem
sich eine Frage wie diese ausmachen läßt, und ehe man ihrem
Zeugnis Gewicht einräumte, müßte erst außer Zweisel gesett
sein, daß es dieselbe Schönheit ist, von der wir reden und
gegen welche jene Beispiele zeugen. Dies scheint aber einen
Begriff der Schönheit vorauszuseten, der eine andere Quelle
hat als die Ersahrung, weil durch benselben erkannt werden
soll, ob das, was in der Ersahrung schön heißt, mit Recht
biesen Namen führe.

Diefer reine Bernunftbegriff ber Schönheit, wenn ein folder fich aufzeigen ließe, mußte also - weil er aus keinem wirklichen Falle geschöpft werben fann, vielmehr unser Urteil über jeben mirklichen Kall erft berichtigt und leitet - auf bem Wege ber Abstraktion gesucht und ichon aus ber Möglichfeit ber finnlich vernünftigen Natur gefolgert werben können; mit einem Wort: Die Schönheit mukte fich als eine not= wendige Bedingung ber Menschheit aufzeigen laffen. Bu bem reinen Beariff ber Menschheit muffen wir uns also nunmehr erheben, und ba uns bie Erfahrung nur einzelne Buftanbe einzelner Menschen, aber niemals die Menschheit zeigt, fo muffen wir aus biefen ihren individuellen und mandelbaren Erscheinungsarten bas Absolute und Bleibende zu entbeden und burch Wegwerfung aller zufälligen Schranken uns ber notwendigen Bedingungen ihres Daseins zu bemächtigen suchen. 3mar wird uns biefer transcenbentale Weg eine Zeit lana aus bem traulichen Kreis ber Erscheinungen und aus ber lebendigen Gegenwart ber Dinge entfernen und auf bem nacten Gefilb abgezogener Begriffe verweilen; aber wir ftreben ja nach einem festen Grund ber Erkenntnis, ben nichts mehr erschüttern foll, und mer sich über die Wirklichkeit nicht hinaus: magt, ber wird nie die Wahrheit erobern.

### Elfter Brief.

Wenn die Abstraktion so hoch, als sie immer kann, hinaufsteigt, so gelangt sie zu zwei letten Begriffen, bei benen sie stillestehen und ihre Grenzen bekennen muß. Sie unterscheibet in dem Menschen etwas, das bleibt, und etwas, das sich unaufhörlich verändert. Das Bleibende nennt sie seine Person, das Wechselnde seinen Zuftand.

Person und Zustand — das Selbst und seine Bestimmungen — die wir uns in dem notwendigen Wesen als eins und dasselbe denken, sind ewig zwei in dem endlichen. Bei aller Beharrung der Person wechselt der Zustand, bei allem Wechsel des Zustands beharret die Person. Wir gehen von der Ruhe zur Thätigkeit, vom Affekt zur Gleichgültigkeit, von der Uebereinstimmung zum Widerspruch; aber wir sind boch immer, und was unmittelbar aus uns folgt, bleibt. In dem absoluten Subjekt allein beharren mit der Persönlichkeit auch alle ihre Bestimmungen, weil sie aus der Persönlichkeit sließen. Alles, was die Gottheit ist, ist sie deswegen, weil sie ist, sie ist folglich alles auf ewig, weil sie ewig ist.

Da in dem Menschen, als endlichem Wesen, Person und Zustand verschieden sind, so kann sich weder der Zustand auf die Person, noch die Person auf den Zustand gründen. Wäre das letztere, so müßte die Person sich verändern; wäre das erstere, so müßte der Zustand beharren; also in jedem Fall entweder die Personsichkeit oder die Endlichkeit aushören. Nicht, weil wir denken, wollen, empsinden, sind wir; nicht, weil wir sind, denken, wollen, empsinden wir. Wir sind, weil wir sind, denken, wollen, empsinden wir. Wir sind, weil wir si

Die Person also muß ihr eigener Grund sein; benn das Bleibende kann nicht aus der Beränderung fließen; und so hätten wir denn fürs erste die Joee des absoluten, in sich

selbst gegründeten Seins, d. i. die Freiheit. Der Zuftand muß einen Grund haben; er muß, da er nicht durch die Berson, also nicht absolut ist, erfolgen; und so hätten wir fürs zweite die Bedingung alles abhängigen Seins ober Werdens, die Zeit. Die Zeit ist die Bedingung alles Werdens, ist ein identischer Sat, denn er sagt nichts anders, als: die Folge ist die Bedingung, daß etwas erfolgt.

Die Berson, die sich in bem ewig beharrenden 3ch und nur in biefem offenbart, kann nicht werben, nicht anfangen in der Zeit, weil vielmehr umgefehrt die Zeit in ihr anfangen, weil bem Bechfel ein Beharrliches jum Grund liegen muß. Etwas muß fich veranbern, wenn Beranberung fein foll; biefes Etwas kann also nicht felbst schon Beränderung fein. Indem wir fagen, die Blume blübet und verwelft. machen wir die Blume zum Bleibenden in dieser Berwand= lung und leihen ihr gleichsam eine Berson, an ber sich jene beiben Buftanbe offenbaren. Daß ber Mensch erft wirb, ift fein Einwurf; benn ber Mensch ift nicht blok Berson überhaupt, sondern Berson, die sich in einem bestimmten Buftand befindet. Aller Ruftand aber, alles bestimmte Dasein entsteht in ber Zeit, und fo muß also ber Menich, als Phanomen, einen Anfang nehmen, obgleich bie reine Intelligenz in ihm ewig ift. Ohne die Zeit, das heißt, ohne es zu werben, wurde er nie ein bestimmtes Wefen fein; feine Berfonlichfeit wurde zwar in ber Anlage, aber nicht in ber That existieren. Nur durch die Folge seiner Lorftellungen wird das beharrliche Ich fich felbst zur Erscheinung.

Die Materie der Thätigkeit also oder die Realität, welche die höchste Intelligenz aus sich selber schöpft, muß der Wiensch erst empfangen, und zwar empfängt er dieselbe als etwas außer ihm Befindliches im Raume und als etwas in ihm Bechselndes in der Zeit auf dem Wege der Wahrnehmung. Diesen in ihm wechselnden Stoff begleitet sein niemals wechs

selnbes Ich — und in allem Wechsel beständig er selbst zu bleiben, alle Wahrnehmungen zur Ersahrung, d. h. zur Einsheit der Erkenntnis und jede seiner Erscheinungsarten in der Zeit zum Gesetz für alle Zeiten zu machen, ist die Vorschrift, die durch seine vernünftige Natur ihm gegeben ist. Nur indem er sich verändert, existiert er; nur indem er unsveränderlich bleibt, existiert er. Der Mensch, vorgestellt in seiner Vollendung, wäre demnach die beharrliche Einheit, die in den Fluten der Veränderung ewig dieselbe bleibt.

Ob nun gleich ein unenbliches Wesen, eine Gottheit, nicht werben kann, so muß man boch eine Tenbenz göttlich nennen, die das eigentlichste Merkmal der Gottheit, absolute Berkündigung des Bermögens (Wirklichkeit alles Möglichen) und absolute Ginheit des Erscheinens (Notwendigkeit alles Wirklichen) zu ihrer unendlichen Aufgabe hat. Die Anlage zu der Gottheit trägt der Mensch unwidersprechlich in seiner Persönlichkeit in sich; der Weg zu der Gottheit, wenn man einen Weg nennen kann, was niemals zum Ziele führt, ist ihm aufgethan in den Sinnen.

Seine Persönlichkeit, für sich allein und unabhängig von allem sinnlichen Stoffe betrachtet, ist bloß die Anlage zu einer möglichen, unendlichen Aeußerung; und so lange er nicht ansichaut und nicht empfindet, ist er noch weiter nichts als Form und leeres Vermögen. Seine Sinnlichkeit, für sich allein und abgesondert von aller Selbsthätigkeit des Geistes betrachtet, vermag weiter nichts, als daß sie ihn, der ohne sie bloß Form ist, zur Materie macht, aber keineswegs, daß sie die Materie mit ihm vereinigt. So lange er bloß empfindet, bloß begehrt und aus bloßer Begierde wirkt, ist er noch weiter nichts als Welt, wenn wir unter diesem Namen bloß den formlosen Inhalt der Zeit verstehen. Seine Sinnlichkeit ist es zwar allein, die sein Vermögen zur wirkenden Kraft macht; aber nur seine Persönlichkeit ist es, die sein Wirken zu dem seinigen macht. Um also nicht bloß Welt zu sein, muß er der Mas

terie Form erteilen; um nicht bloß Form zu sein, muß er ber Anlage, die er in sich trägt, Wirklichkeit geben. Er verwirklichet die Form, wenn er die Zeit erschafft und dem Besharrlichen die Beränderung, der ewigen Einheit seines Ichs die Mannigfaltigkeit der Welt gegenüberstellt; er formt die Materie, wenn er die Zeit wieder aushebt, Beharrlichkeit im Wechsel behauptet und die Mannigfaltigkeit der Welt der' Einheit seines Ichs unterwürfig macht.

Hieraus fließen nun zwei entgegengesetzte Anforderungen an den Menschen, die zwei Fundamentalgesetze der sinnlich vernünftigen Natur. Das erste dringt auf absolute Realität: er soll alles zur Welt machen, was bloß Form ist, und alle seine Anlagen zur Erscheinung bringen; das zweite dringt auf absolute Formalität: er soll alles in sich vertilgen, was bloß Welt ist, und Uebereinstimmung in alle seine Beränderungen bringen; mit andern Worten: er soll alles Innre veräußern und alles Aeußere formen. Beide Aufgaben, in ihrer höchsten Ersüllung gedacht, führen zu dem Begriff der Gottsheit zurücke, von dem ich ausgegangen bin.

# Zwölfter Brief.

Bur Erfüllung dieser doppelten Aufgabe, das Notwendige in uns zur Wirklickeit zu bringen und das Wirklicke außer uns dem Gesetz der Notwendigkeit zu unterwerfen, werden wir durch zwei entgegengesetzte Kräfte gedrungen, die man, weil sie uns antreiben, ihr Objekt zu verwirklichen, ganz schicklich Triebe nennt. Der erste dieser Triebe, den ich den sinnelichen nennen will, geht aus von dem physischen Dasein des Menschen oder von seiner sinnlichen Natur und ist beschäftigt, ihn in die Schranken der Zeit zu setzen und zur Materie zu machen: nicht ihm Materie zu geben, weil dazu schon eine

freie Thätigkeit ber Person gehört, welche die Materie aufnimmt und von sich, dem Beharrlichen, unterscheidet. Materie aber heißt hier nichts als Veränderung oder Realität, die die Zeit erfüllt; mithin fordert dieser Trieb, daß Veränderung sei, daß die Zeit einen Inhalt habe. Dieser Zustand der bloß erfüllten Zeit heißt Empsindung, und er ist es allein, durch den sich das physische Dasein verkündigt.

Da alles, mas in der Zeit ift, nach einander ift, so wird dadurch, daß etwas ist, alles andere ausgeschlossen. Indem man auf einem Instrument einen Ton greift, ist unter allen Tönen, die es möglicherweise angeden kann, nur dieser einzige wirklich; indem der Mensch das Gegenwärtige empsindet, ist die ganze unendliche Möglichkeit seiner Bestimmungen auf diese einzige Art des Daseins beschränkt. Wo also dieser Trieb ausschließend wirkt, da ist notwendig die höchste Begrenzung vorhanden; der Mensch ist in diesem Zustade nichts als eine Größeneinheit, ein erfüllter Moment der Zeit — oder vielmehr, er ist nicht, denn seine Bersonslichteit ist so lange ausgehoben, als ihn die Empsindung besherrscht und die Zeit mit sich fortreißt.\*)

So weit der Mensch endlich ift, erstreckt sich das Gebiet dieses Triebs; und da alle Form nur an einer Materie, alles Absolute nur durch das Medium der Schranken erscheint, so ist es freilich der sinnliche Trieb, an dem zuletzt die ganze Erscheinung der Menschheit befestiget ist. Aber obgleich er allein die Anlagen der Menscheit weckt und entfaltet, so ist

<sup>\*)</sup> Die Sprache hat für diesen Zustand der Selbstlosigkeit unter der Herrichaft der Empsindung den sehr tersfenden Ausdruck: außer sich sein, das heißt, außer einem Ich sein. Obgleich diese Kedensart nur da stattsindet, wo die Empsindung jum Affett und diese Justand durch seine längere Dauer mehr bemerbar wird, so ist doch jeder außer sich, so lange er nur empsindet. Bon diesem Zustande zur Besonnenheit zurüdtehren, nennt man eben so richtig: in sich gehen, das heißt, in sien Ich zurüdtehren, seine Person wieder herkellen. Bon einem, der in Ohnmacht liegt, sagt man nicht: er ist außer sich, sondern: er ist von sich, d. h. er ist seinem Ich geraubt, da jener nur nicht in demselben ist. Daher ist derzenige, der aus einer Ohnmacht zurüdtehre, bloß bei sich, welches sehr gut mit dem Außersichsiein bestehen tann.

er es doch allein, der ihre Bollendung unmöglich macht. Mit unzerreißdaren Banden fesselt er den höher strebenden Geist an die Sinnenwelt, und von ihrer freiesten Wanderung ins Unendliche ruft er die Abstraktion in die Grenzen der Gegenwart zurücke. Der Gedanke zwar darf ihm augenblicklich entfliehen, und ein sester Wille setzt sich seinen Forderungen sieghaft entgegen: aber bald tritt die unterdrückte Natur wieder in ihre Rechte zurück, um auf Realität des Daseins, auf einen Inhalt unsere Erkenntnisse und auf einen Zweck unsers Hanbelns zu dringen.

Der zweite jener Triebe, ben man ben Formtrieb nennen fann, geht aus von bem absoluten Dasein bes Menschen ober von feiner vernünftigen Natur und ist bestrebt, ihn in Freiheit zu feten, harmonie in die Berschiedenheit seines Erscheinens zu bringen und bei allem Wechsel bes Buftanbs feine Berson zu behaupten. Da nun die lettere als absolute und unteilbare Einheit mit fich felbft nie im Widerspruch fein fann, ba wir in alle Ewigkeit wir find, fo kann berjenige Trieb, der auf Behauptung der Persönlichkeit bringt, nie etwas anders forbern, als was er in alle Ewigkeit forbern muß; er entscheibet also für immer, wie er für jest entscheibet, und gebietet für jest, mas er für immer gebietet. Er umfaßt mithin die ganze Folge der Zeit, das ift so viel als: er hebt bie Zeit, er hebt die Veranderung auf; er will, daß das Wirkliche notwendig und ewig, und daß das Ewige und Notwendige wirklich fei; mit andern Worten: er dringt auf Wahrheit und auf Recht.

Benn der erste nur Fälle macht, so gibt der andre Gessetze — Gesetze für jedes Urteil, wenn es Erkenntnisse, Gesetze für jeden Willen, wenn es Thaten betrifft. Es sei nun, daß wir einen Gegenstand erkennen, daß wir einem Zustande unsers Subjekts objektive Gültigkeit beilegen, oder daß wir aus Erkenntnissen handeln, daß wir das Objektive zum Bestimmungsgrund unsers Zustandes machen — in beiden Fällen Schiller, werte. XIV.

reißen wir biefen Buftand aus ber Gerichtsbarkeit ber Beit und gestehen ihm Realität für alle Menschen und alle Zeiten, b. i. Allgemeinheit und Notwendigkeit ju. Das Gefühl fann blog fagen: Das ift mahr für biefes Subjett und in biesem Moment, und ein anderer Moment, ein anderes Subjekt kann kommen, bas bie Aussage ber gegenwärtigen Empfindung zurücknimmt. Aber wenn ber Gedanke einmal ausspricht: Das ift, so entscheibet er für immer und ewig, und die Gultigkeit seines Ausspruchs ift durch die Berfonlichkeit felbst verbürgt, die allem Wechsel tropbietet. Neigung tann bloß fagen: Das ift für bein Inbividuum und für bein jetiges Bedürfnis gut; aber bein Individuum und bein jetiges Bedürfnis wird bie Beränderung mit sich fortreißen und, mas bu jett feurig begehrst, bereinft jum Gegenstand beines Abscheues machen. Wenn aber bas moralische Gefühl fagt: Das foll fein, so entscheibet es für immer und ewig - wenn bu Wahrheit bekennst, weil sie Wahrheit ift, und Gerechtigkeit ausübst, weil fie Gerechtigkeit ift, fo haft bu einen einzelnen Fall zum Gefet für alle Fälle gemacht, einen Moment in beinem Leben als Ewigfeit behandelt.

Wo also der Formtrieb die Herrschaft führt und das reine Objekt in uns handelt, das ist die höchste Erweiterung des Seins, da verschwinden alle Schranken, da hat sich der Mensch aus einer Größeneinheit, auf welche der dürftige Sinn ihn beschränkte, zu einer Jbeeneinheit erhoben, die das ganze Reich der Erscheinungen unter sich faßt. Wir sind bei dieser Operation nicht mehr in der Zeit, sondern die Zeit ist in uns mit ihrer ganzen nie endenden Reihe. Wir sind nicht mehr Individuen, sondern Gattung; das Urteil aller Geister ist durch das unsrige ausgesprochen, die Wahl aller Herzen ist repräsentiert durch unsre That.

## Dreizehnter Brief.

Beim ersten Anblick scheint nichts einander mehr entsgegengesetzt zu sein, als die Tendenzen dieser beiden Triebe, indem der eine auf Beränderung, der andre auf Unveränderslichkeit dringt. Und doch sind es diese beiden Triebe, die den Begriff der Menschheit erschöpfen, und ein dritter Grundstrieb, der beide vermitteln könnte, ist schlechterdings ein undenkbarer Begriff. Wie werden wir also die Einheit der menschlichen Natur wieder herstellen, die durch diese ursprüngsliche und radikale Entgegensetzung völlig aufgehoben scheint?

Wahr ist es, ihre Tenbenzen widersprechen sich, aber, was wohl zu bemerken ist, nicht in benselben Objekten, und was nicht auf einander trifft, kann nicht gegen einander stoßen. Der sinnliche Trieb sordert zwar Beränderung, aber er fordert nicht, daß sie auch auf die Person und ihr Gebiet sich erstrecke, daß ein Wechsel der Grundsätze sei. Der Formstried dringt auf Einheit und Beharrlichkeit — aber er will nicht, daß mit der Person sich auch der Justand sixiere, daß Identität der Empsindung sei. Sie sind einander also von Natur nicht entgegengesetzt, und wenn sie dem ohngeachtet so erscheinen, so sind sie es erst geworden durch eine freie Ueberstretung der Natur, indem sie sich selbst misverstehen und ihre Sphären verwirren.\*) Ueber diese zu wachen und einem

<sup>\*)</sup> Sobald man einen ursprünglichen, mithlin notwendigen Antagoniem beider Triebe besauhtet, so ist freilich tein anderes Mittet, die Einheit im Menschen zu erhalten, als daß man den sinnlichen Trieb dem vernünftigen unbedingt unt er ord net. Daraus aber kann bloß Einförmigkeit, aber teine Harmonie entstehen, und der Mensch bleibt noch ewig fort geteilt. Die Unterordnung muß allerdings sein, aber wechseligi; denn wenngselch die Schanken nie das Absolute begründen können, also die Freiheit nie von der Zeit abhängen kann, so ist es eben so gewiß, daß das Absolute durch sich selchen nie die Schanken begründen, daß der Justand in der Zeit nicht von der Freiheit abhängen kann. Beide Prinzivien sind einander also zugleich subordiniert und boordiniert, d. h., sie stehen Begriff der Wechselwirtung: ohne Form keine Materie, sie die Brundlage der Wechselben findet man vortreffsich aus einander aesett in Kickes Grundlage der

jeben dieser beiben Triebe seine Grenzen zu sichern, ist die Aufgabe der Kultur, die also beiben eine gleiche Gerechtigkeit schuldig ist und nicht bloß den vernünftigen Trieb gegen den sinnlichen, sondern auch diesen gegen jenen zu behaupten hat. Ihr Geschäft ist also doppelt, erstlich: die Sinnlichkeit gegen die Eingriffe der Freiheit zu verwahren; zweitens: die Persönlichkeit gegen die Macht der Empfindungen sicher zu stellen. Jenes erreicht sie durch Ausbildung des Gesühlevermögens, dieses durch Ausbildung des Bernunftvermögens.

Da die Welt ein Ausgebehntes in der Zeit, Beränderung, ift, so wird die Vollkommenheit desjenigen Vermögens, welches den Menschen mit der Welt in Verbindung setzt, größtmöglichste Veränderlichseit und Extensität sein müssen. Da die Person das Bestehende in der Veränderung ist, so wird die Vollkommenheit desjenigen Vermögens, welches sich dem Wechsel entgegensetzen soll, größtmöglichste Selbständigkeit und Intensität sein müssen. Je vielseitiger sich die Empfängslichseit ausdischet, je beweglicher dieselbe ist, und je mehr Fläche sie den Erscheinungen darbietet, desto mehr Welt ergreift der Mensch, desto mehr Anlagen entwickelt er in sich; je mehr Kraft und Tiese die Persönlichkeit, je mehr Freiheit die Vernunft gewinnt, desto mehr Welt begreift der Mensch, desto

Digitized by Google

gesamten Wissenschaftslehre. Leipzig 1794.) Wie es mit der Person im Reich der Ideen stehen stehe, wissen wir freilich nicht, ader daß sie, ohne Materie zu empkangen, in dem Reiche der Zeit sich nicht offenbaren könne, wissen wir gewiß: in diesem Reiche also wird die Materie nicht bloß unter der Form, sondern auch neden der Form und unabhängig von derselben etwas zu bestimmen haben. So notwendig es also sie, daß das Gesühl im Gebiet der Bernunft nichts entschebe, eben so notwendig ist es, daß die Vernunft im Gebiet des Gesühls sich nichts zu bestimmen anmaße. Schon indem man jedem von beiden ein Gebiet zuspricht, schließt man das andere davon aus und sest jedem eine Brenze, die nicht anders als zum Nachteile beider überschritten werden kann.

In einer Transcendental-Philosophie, wo alles darauf antommt, die Form von dem Inhalt zu besteien und das Notwendige von allem Zufäligen rein zu exhalten, gewöhnt man sich gar leich, das Materielle sich bloß als hindernis zu benken und die Sinnlichkeit, weil sie gerade bei diesem Geschäft im Wege steht, in einem notwendigen Widerspruch mit der Bernunst vorzustellen. Sine solche Vorstellungsart liegt zwar auf keine Weise im Geise des Kantischen Spstems, aber im Buchstaden desselben könnte sie gar wohl liegen.

mehr Form schafft er außer sich. Seine Kultur wird also barin bestehen, erstlich: dem empfangenden Bermögen die vielfältigsten Berührungen mit der Welt zu verschaffen und auf seiten des Gefühls die Passivität aufs Höchste zu treiben; zweitens: dem bestimmenden Vermögen die höchste Unabhängigkeit von dem empfangenden zu erwerben und auf seiten der Vernunft die Aktivität auß Höchste zu treiben. Wo beide Sigenschaften sich vereinigen, da wird der Wensch mit der höchsten Fülle von Dasein die höchste Selbständigkeit und Freiheit verbinden und, anstatt sich an die Welt zu verslieren, diese vielmehr mit der ganzen Unendlichkeit ihrer Erscheinungen in sich ziehen und der Einheit seiner Vernunft unterwerfen.

Dieses Verhältnis nun kann ber Mensch umkehren und dadurch auf eine zweisache Weise seine Bestimmung versfehlen. Er kann die Intensität, welche die thätige Kraft erheischt, auf die leidende legen, durch den Stofftried dem Formtriede vorgreisen und das empfangende Vermögen zum bestimmenden machen. Er kann die Extensität, welche der leidenden Kraft gebührt, der thätigen zuteilen, durch den Formtried dem Stofftriede vorgreisen und dem empfangenden Vermögen das bestimmende unterschieden. In dem ersten Fall wird er nie er selbst, in dem zweiten wird er nie etwas anders sein, mithin eben darum in beiden Fällen keines von beiden, folglich — Rull sein.\*)

<sup>\*)</sup> Der ichlimme Einfluß einer überwiegenden Senjualität auf unfer Denken und handeln fällt jedermann leicht in die Augen; nicht so leicht, od er gleich eben ben Kationalität auf unfre Erkenntnis und auf unfer Betragen. Man etlaube mir daber, aus der großen Menge der hiecher gehörenden Fälle nur zwei in Erinnerung zu bringen, welche den Schaben einer der Anschaung und Empfindung vorgreijenden Denk- und Willensktraft ins Licht sehen Konnen.

Eine der vornehmften Ursachen, warum unfre Naturwiffenschaften so langsame Schritte machen, ift offenbar der allgemeine und kaum bezwingbare Hang zu teleologischen Urteilen, bei denen fich, sobald sie tonstitutiv gebraucht werben, das berimmende Bermögen dem empfangenden unterschiebt. Die Natur mag unste Organe noch so nachbrücklich und noch so vielsach berühren — alle ihre Mannigfattigteit fit

Wird nämlich ber sinnliche Trieb bestimmend, macht ber Sinn ben Gesetzgeber, und unterbrückt die Welt die Person, so hört sie in bemselben Berhältniffe auf, Objekt zu sein, als

verloren für uns, weil wir nichts in ihr suchen, als was wir in sie hineingelegt haben; weil wir ihr nicht exlauben, sich gegen uns herein zu bewegen, sondern viellmehr mit ungeduldig vorgreisender Bernunft gegen sie hina us streben. Rommt alsdann in Jahrhunderten einer, der sich ihr mit ruhlgen, keusen und offenen Sinnen naht und deswegen auf eine Menge von Erscheinungen stött, die wir bei unfrer Brävention übersehen haben, so erstaunen wir höchlich darüber, daß so viele Augen bei so hellem Tag nichts bemertt haben sollen. Dieses vorellige Streben nach haren ehe man die einzelnen Laute beisammen hat, die sie ausmachen sollen, diese gewaltischige Ujurpation der Denktraft in einem Gebiete, wo sie nicht unbedingt zu gebieten hat, ist der Grund der Unfruchtbarteit so vieler denkenden Köpfe für das Beste der Wissenschaft, und es ist schwer zu sagen, od die Sinnlichkeit, welche keine Form annimmt, oder die Bernunft, welche keinen Inhalt abwartet, der Erweiterung unserer Kenntnisse mehr geschaet haben.

Eben fo fower burfte es zu bestimmen fein, ob unfre prattifche Philanthropie mehr burch die Beftigfeit unfrer Begierben ober burch bie Rigibitat unfrer Grundjage, mehr burch ben Egoism unfrer Sinne ober burch ben Egoism unfrer Bernunft geftort und erfaltet wird. Um uns ju teilnehmenden, hilfreichen, thatigen Denichen ju machen, muffen fich Gefühl und Charafter mit einander vereinigen, fo wie, um uns Erfahrung ju berichaffen, Offenheit bes Sinnes mit Energie bes Berftanbes qufammentreffen muß. Wie fonnen wir, bei noch fo lobenswürdigen Maximen, billig. gutig und menfchlich gegen andere fein, wenn uns bas Bermogen fehlt, fremde Ratur treu und mahr in uns aufzunehmen, frembe Situationen uns anzueignen, frembe Befühle gu ben unfrigen gu machen? Diefes Bermogen aber wird fowohl in ber Erziehung, die wir empfangen, als in ber, bie wir felbft uns geben, in bemfelben Dage unterbrudt, als man bie Dacht ber Begierben gu brechen und ben Charafter burch Grundfage gu befestigen fucht. Weil es Schwierigfeit toftet, bei aller Regfamfeit bes Befühls feinen Grundfagen treu gu bleiben, fo ergreift man bas bequemere Mittel, burd Abftumpfung ber Gefühle ben Charafter ficher gu ftellen; benn freilich ift es unenblich leichter, bor einem entwaffneten Gegner Rube ju haben, als einen mutigen und ruftigen Geind ju beherrichen. In biefer Operation befteht bann auch größtenteils das, was man einen Menschen formieren nennt, und zwar im beften Sinne bes Worts, wo es Bearbeitung bes innern, nicht blog bes außern Menichen bedeutet. Gin fo formierter Menich wird freilich bavor gefichert fein, robe Ratur ju fein und als folde ju ericheinen; er wird aber jugleich gegen alle Empfinbungen ber Ratur burd Grundfate gebarnifcht fein, und bie Denfabeit von aufen wird ibm eben fo wenig als bie Menfcheit von innen beitommen fonnen,

Es ist ein sehr verderblicher Migbrauch, der von dem Ibeal der Bollsommenheit gemacht wird, wenn man es bei der Beurteilung anderer Menschen und in den Fällen, wo man für sie wirken soll, in seiner ganzen Strenge zum Grund legt. Jenes wird zur Schwärmerei, dieses zur härte und zur Kalisinnigkeit führen. Man macht sich freilich seine gesellschaftlichen Pflichten ungemein leicht, wenn man dem wirklichen Menschen, der unfre hilbe auffordert, in Gedanken den Ideal-Menschen unterschiebt, der sich wahrscheinlich selbst belsen konnte. Strenge gegen sich selbst, mit Weichbeit gegen ander verbunden, macht den wahrhaft vortresslichen Charafter aus. Aber meistens wird der gegen andere weiche Mensch es auch gegen sich selbst, und der gegen sich selbst firenge es auch gegen andere weiche Mensch ses auch gegen sich nich stellst strenge gegen andere

ift ber verächtlichfte Charafter.

fie Macht wird. Sobald ber Mensch nur Inhalt ber Zeit ift, so ift er nicht, und er hat folglich auch feinen Inhalt. Mit seiner Berfönlichkeit ift auch fein Buftand aufgehoben, weil beibes Wechselbeariffe find - weil die Beränderung ein Beharrliches und die begrenzte Realität eine unendliche forbert. Wird ber Formtrieb empfangend, bas heißt, kommt bie Denkfraft ber Empfindung jupor und unterschiebt bie Berson sich ber Welt, so hört fie in bemfelben Berhaltnis auf, felb= ständige Rraft und Subjekt ju fein, als fie fich in ben Blat bes Obiektes brangt, weil das Beharrliche bie Veranderung und die absolute Realität ju ihrer Berfündigung Schranken forbert. Sobald ber Mensch nur Form ift, so hat er feine Form, und mit dem Zustand ist folglich auch die Verson aufgehoben. Mit einem Wort: nur in fofern er felb= ftändig ift, ift Realität außer ihm, ift er empfänglich; nur in sofern er empfänglich ift, ift Realität in ihm, ift er eine benkenbe Rraft.

Beide Triebe haben also Ginschränkung und, in sofern fie als Energieen gebacht werben, Abspannung nötig; jener, bag er fich nicht ins Gebiet ber Gesetgebung, biefer, bag er sich nicht ins Gebiet ber Empfindung eindringe. Jene Abspannung bes finnlichen Triebes barf aber keineswegs bic Wirfung eines phyfischen Unvermogens und einer Stumpfheit ber Empfindungen sein, welche überall nur Verachtung verbient; sie muß eine Sandlung ber Freiheit, eine Thätigkeit ber Person sein, die durch ihre moralische Intensität jene finnliche mäßigt und burch Beherrschung ber Ginbrude ihnen an Tiefe nimmt, um ihnen an Fläche ju geben. Der Charafter muß bem Temperament seine Grengen bestimmen, benn nur an ben Geift barf ber Sinn verlieren. Jene Abspannung bes Formtriebs barf eben fo wenig bie Wirfung eines geiftigen Unvermögens und einer Schlaffheit ber Dent- ober Willensfrafte fein, welche bie Menschheit erniedrigen murbe. Fulle ber Empfindungen muß ihre rühmliche Quelle fein; bie Sinnlichkeit selbst muß mit fiegender Kraft ihr Gebiet behaupten und der Gewalt widerstreben, die ihr der Geist durch seine vorgreisende Thätigkeit gerne zufügen möchte. Mit einem Wort: den Stofftried muß die Persönlichkeit und den Formstried die Empfänglichkeit oder die Natur in seinen gehörigen Schranken halten.

## Dierzehnter Brief.

Wir sind nunmehr zu bem Begriff einer solchen Wechselwirkung zwischen beiben Trieben geführt worden, wo die Wirksamkeit des einen die Wirksamkeit des andern zugleich begründet und begrenzt, und wo jeder einzelne für sich gerade badurch zu seiner höchsten Berkündigung gelangt, daß der andere thätig ift.

Dieses Wechselverhältnis beiber Triebe ist zwar blok eine Aufgabe der Bernunft, die der Mensch nur in der Bollendung feines Daseins gang ju losen imftanbe ift. Es ift im eigent= lichsten Ginne bes Worts bie Ibee feiner Menschheit, mithin ein Unendliches, bem er sich im Laufe ber Zeit immer mehr nähern fann, aber ohne es jemals zu erreichen. "Er foll nicht auf Koften seiner Realität nach Form, und nicht auf Rosten ber Form nach Realität streben; vielmehr soll er bas absolute Sein burch ein bestimmtes und bas bestimmte Sein durch ein unendliches suchen. Er foll fich eine Welt gegenüber ftellen, weil er Perfon ift, und foll Berfon fein, weil ihm eine Welt gegenüber fteht. Er foll empfinden, weil er sich bewußt ift, und foll sich bewußt sein, weil er em= pfindet." - Daß er biefer Ibee wirklich gemäß, folglich in voller Bebeutung bes Worts Mensch ift, kann er nie in Er= fahrung bringen, so lange er nur einen biefer beiben Triebe ausschließend ober nur einen nach bem andern befriedigt: benn. so lange er nur empfindet, bleibt ihm feine Berson ober seine absolute Existenz, und, so lange er nur benkt, bleibt ibm feine Existenz in ber Zeit ober sein Zustand Geheimnis. Gäbe es aber Fälle, wo er biese boppelte Erfahrung zugleich machte, wo er sich zugleich seiner Freiheit bewußt würde und sein Dasein empfände, wo er sich zugleich als Materie fühlte und als Geist kennen lernte, so hätte er in diesen Fällen, und schlechterdings nur in diesen, eine vollständige Anschauung seiner Menschheit, und der Gegenstand, der diese Anschauung ihm verschafste, würde ihm zu einem Symbol seiner außzge führten Bestimmung, folglich (weil diese nur in der Allheit der Zeit zu erreichen ist) zu einer Darstellung des Unendlichen bienen.

Borausgesett, daß Fälle dieser Art in der Ersahrung vorkommen können, so würden sie einen neuen Tried in ihm ausweden, der eben darum, weil die beiden andern in ihm zusammenwirken, einem jeden derselben, einzeln betrachtet, entgegengesett sein und mit Recht für einen neuen Tried gelten würde. Der sinnliche Tried will, daß Veränderung sei, daß die Zeit einen Inhalt habe; der Formtried will, daß die Zeit aufgehoben, daß keine Veränderung sei. Derjenige Tried also, in welchem beide verbunden wirken (es sei mir einstweilen, dis ich diese Benennung gerechtsertigt haben werde, vergönnt, ihn Spieltried zu nennen), der Spieltried also würde dahin gerichtet sein, die Zeit in der Zeit aufzuheben, Werden mit absolutem Sein, Veränderung mit Identität zu pereindaren.

Der finnliche Trieb will bestimmt werden, er will sein Objekt empfangen; der Formtried will selbst bestimmen, er will sein Objekt hervorbringen; der Spieltried wird also bestrebt sein, so zu empfangen, wie er selbst hervorgebracht hätte, und so hervorzubringen, wie der Sinn zu empfangen trachtet.

Der sinnliche Trieb schließt aus seinem Subjekt alle Selbstthätigkeit und Freiheit, ber Formtrieb schließt aus bem seinigen alle Abhängigkeit, alles Leiben aus. Ausschließung ber Freiheit ift aber physische, Ausschließung bes Leibens ift

moralische Notwendigkeit. Beibe Triebe nötigen also bas Gemut, jener burch Naturgesete, biefer burch Gesetze ber Bernunft. Der Spieltrieb also, als in welchem beibe verbunden wirken, wird das Gemüt zugleich moralisch und physisch nötigen; er wird also, weil er alle Rufälligkeit aufhebt, auch alle Nötigung aufheben und ben Menschen sowohl physisch als moralisch in Freiheit setzen. Wenn wir jemand mit Leidenschaft umfassen, ber unfrer Berachtung murbig ift, fo empfinden wir peinlich die Nötigung ber Natur. Wenn wir gegen einen andern feindlich gefinnt find, ber uns Achtung abnötigt, so empfinden wir peinlich die Nötigung ber Bernunft. Sobalb er aber jugleich unfre Reigung interessiert und unfre Achtung sich erworben, so verschwindet sowohl ber Zwang ber Empfindung als ber Zwang ber Bernunft, und wir fangen an, ihn zu lieben, b. h., zugleich mit unfrer Neigung und mit unfrer Achtung zu fvielen.

Indem uns ferner ber finnliche Trieb physisch und ber Formtrieb moralisch nötigt, so läßt jener unsre formale, bieser unfre materiale Beschaffenheit zufällig, bas heißt, es ift zufällig, ob unfere Glückfeligkeit mit unfrer Bollkommenheit, ober ob biese mit jener übereinstimmen werbe. Der Spieltrieb also, in welchem beibe vereinigt wirken, wird zugleich unfre formale und unfre materiale Beschaffenheit, jugleich unfre Bollfommenheit und unfre Glückseligkeit zufällig machen; er wird alfo, eben weil er beibe zufällig macht, und weil mit ber Notwendig= feit auch die Aufälligkeit verschwindet, die Aufälligkeit in beiben wieder aufheben, mithin Form in die Materie und Realität in die Form bringen. In bemfelben Dage, als er ben Empfindungen und Affekten ihren dynamischen Ginfluß nimmt, wird er fie mit Ibeen ber Bernunft in Ueberein= ftimmung bringen, und in bemfelben Mage, als er ben Ge= setten der Vernunft ihre moralische Nötigung benimmt, wird er fie mit bem Interesse ber Sinne verföhnen.

#### fünfzehnter Brief.

Immer näher komm' ich bem Ziel, bem ich Sie auf einem wenig ermunternben Pfabe entgegenführe. Lassen Sie es sich gefallen, mir noch einige Schritte weiter zu folgen, so wirb ein besto freierer Gesichtskreis sich aufthun und eine muntre Aussicht die Mühe des Wegs vielleicht belohnen.

Der Gegenstand des sinnlichen Triebes, in einem allgemeinen Begriff ausgedrückt, heißt Leben in weitester Bebeutung; ein Begriff, der alles materiale Sein und alle unmittelbare Gegenwart in den Sinnen bedeutet. Der Gegensstand des Formtriebes, in einem allgemeinen Begriff aussgedrückt, heißt Gestalt, sowohl in uneigentlicher als in eigentlicher Bedeutung; ein Begriff, der alle sormalen Beschäffenheiten der Dinge und alle Beziehungen derselben auf die Denkträfte unter sich saßt. Der Gegenstand des Spieltriebes, in einem allgemeinen Schema vorgestellt, wird also lebende Gestalt heißen können; ein Begriff, der allen ästhetischen Beschaffenheiten der Erscheinungen und, mit einem Worte, dem, was man in weitester Bedeutung Schönheit nennt, zur Bezeichnung dient.

Durch biese Erklärung, wenn es eine wäre, wird die Schönheit weder auf das ganze Gebiet des Lebendigen auszgedehnt, noch bloß in dieses Gebiet eingeschlossen. Ein Marmorblock, obgleich er leblos ist und bleibt, kann darum nichtsdestoweniger lebende Gestalt durch den Architekt und Bildhauer werden; ein Mensch, wiewohl er lebt und Gestalt hat, ist darum noch lange keine lebende Gestalt. Dazu gehört, daß seine Gestalt Leben und sein Leben Gestalt sei. So lange wir über seine Gestalt bloß denken, ist sie leblos, bloße Abstraktion; so lange wir sein Leben bloß fühlen, ist es gestaltslos, bloße Impression. Nur, indem seine Form in unstrer Empfindung lebt und sein Leben in unsern Verstande sich

formt, ift er lebende Gestalt, und dies wird überall der Fall sein, wo wir ihn als schön beurteilen.

Dadurch aber, daß wir die Bestandteile anzugeben miffen, bie in ihrer Bereinigung die Schönheit hervorbringen, ift bie Genefis berfelben auf feine Beife noch erklärt; benn bagu wurde erforbert, daß man jene Bereinigung felbft begriffe, Die uns, wie überhaupt alle Wechselmirfung amischen bem Endlichen und Unendlichen, unerforschlich bleibt. Die Vernunft stellt aus transcenbentalen Gründen die Forderung auf: es foll eine Gemeinschaft zwischen Formtrieb und Stofftrieb, bas beift, ein Spieltrieb sein, weil nur bie Ginheit ber Realität mit ber Form, ber Zufälligkeit mit ber Rot= wendiakeit, bes Leibens mit ber Freiheit ben Begriff ber Menschheit vollendet. Sie muß biefe Forberung aufftellen, weil fie ihrem Wefen nach auf Bollendung und auf Wegräumung aller Schranken bringt, jede ausschließende Thätigfeit des einen oder des andern Triebes aber die menschliche Natur unvollendet läßt und eine Schrante in berfelben begründet. Sobald fie bemnach ben Ausspruch thut: es foll eine Menschheit existieren, fo hat sie eben baburch bas Geset aufgeftellt : es foll eine Schönheit fein. Die Erfahrung fann uns beantworten, ob eine Schönheit ift, und wir merben es miffen, sobald fie und belehrt hat, ob eine Menschheit ift. Bie aber eine Schönheit sein fann, und wie eine Menschheit möglich ift, tann uns weber Bernunft noch Erfahrung lehren.

Der Mensch, wissen wir, ist weber ausschließend Materie, noch ist er ausschließend Geist. Die Schönheit, als Konsummation seiner Menschheit, kann also weber ausschließend bloßes Leben sein, wie von scharffinnigen Beobachtern, die sich zu genau an die Zeugnisse der Erfahrung hielten, behauptet worden ist, und wozu der Geschmack der Zeit sie gern herabziehen möchte; noch kann sie ausschließend bloße Gestalt sein, wie von spekulativen Weltweisen, die sich zu weit von der Erfahrung entfernten, und von philosophierenden Künstlern,

die fich in Erklärung berfelben allzu fehr burch das Bedürfnis ber Kunft leiten ließen, geurteilt worden ist:\*) sie ist bas gemeinschaftliche Objekt beiber Triebe, bas heißt, bes Spieltriebs. Diesen Namen rechtfertigt ber Sprachgebrauch vollfommen, ber alles bas, mas weber subjektiv noch objektiv aufällig ift und boch weber äußerlich noch innerlich nötigt, mit bem Wort Spiel zu bezeichnen pflegt. Da fich bas Gemüt bei Anschauung bes Schönen in einer glücklichen Mitte zwischen bem Gesetz und Bedürfnis befindet, fo ift es eben barum, weil es fich amischen beiben teilt, bem Zwange sowohl bes einen als bes andern entzogen. Dem Stofftrieb wie bem Formtrieb ift es mit ihren Forberungen ernft, weil ber eine fich, beim Erkennen, auf die Wirklichkeit, ber andre auf die Notwendigkeit ber Dinge bezieht; weil, beim Sandeln, ber erste auf Erhaltung bes Lebens, ber zweite auf Bemahrung ber Würde, beibe also auf Wahrheit und Vollkommenheit gerichtet find. Aber bas Leben wird gleichgültiger, sowie bie Burbe sich einmischt, und die Pflicht nötigt nicht mehr, sobald bie Neigung gieht; eben so nimmt bas Gemut bie Wirklichkeit ber Dinge, die materiale Wahrheit, freier und ruhiger auf, sobald solche ber formalen Wahrheit, bem Gesetz ber Not= wendigkeit, begegnet, und fühlt sich burch Abstraktion nicht mehr angesvannt, sobald bie unmittelbare Anschauung fie begleiten fann. Mit einem Wort: indem es mit Ideen in Gemeinschaft tommt, verliert alles Wirkliche feinen Ernft, weil es klein wird, und indem es mit der Empfindung zusammentrifft, legt bas Notwendige ben seinigen ab, weil es leicht wirb.



<sup>\*)</sup> Zum blogen Leben macht die Schönheit Burke in seinen philosophischen Untersuchungen über den Ursprung unfrer Begriffe dom Ekzabenen und Schönen. Zur blogen Gestalt macht sie, soweit mir bekannt ist, jeder Anhänger des dog matischen Sopstems, der über diesen Gegenstand je sein Bekenntnis ablegte: unter den Kinstlern Raphael Mengs in seinen Gedanken über den Geschmad in der Malerei; andere nicht zu gedenken. So wie in allem, hat auch in diesem Stüd die kritische Philosophie den Weg eröffnet, die Empirie auf Prinzipien und die Spekulation zur Srfabrung zurückzufübren.

Birb aber, möchten Sie längst schon versucht gewesen sein mir entgegenzusetzen, wird nicht das Schöne dadurch, daß man es zum bloßen Spiel macht, erniedrigt und den frivolen Gegenständen gleichgestellt, die von jeher im Besitz dieses Namens waren? Widerspricht es nicht dem Vernunftbegriff und der Würde der Schönheit, die doch als ein Instrument der Kultur betrachtet wird, sie auf ein bloßes Spiel einzuschränken, und widerspricht es nicht dem Ersahrungsbegriffe des Spiels, das mit Ausschließung alles Geschmackes zusammen bestehen kann, es bloß auf Schönheit einzuschränken?

Aber mas heißt benn ein blofes Spiel, nachdem wir miffen, bag unter allen Buftanben bes Menschen gerabe bas Spiel, und nur bas Spiel es ift, mas ihn vollftanbig macht und seine boppelte Natur auf einmal entfaltet? Bas Sie, nach Ihrer Borftellung ber Sache, Ginichränkung nennen, bas nenne ich, nach ber meinen, bie ich burch Beweise gerechtfertigt habe. Erweiterung. Ich murbe alfo vielmehr gerade umgefehrt fagen: mit bem Ungenehmen, mit bem Guten, mit bem Bollfommenen ift es bem Menschen nur ernft; aber mit ber Schönheit spielt er. Freilich burfen wir uns hier nicht an die Spiele erinnern, die in dem wirtlichen Leben im Gange find und die fich gewöhnlich nur auf fehr materielle Gegenstände richten; aber in bem mirklichen Leben wurden wir auch die Schönheit vergebens suchen, von ber hier die Rebe ift. Die wirklich vorhandene Schönheit ift bes wirklich vorhandenen Spieltriebes wert; aber burch bas Ibeal ber Schönheit, welches bie Vernunft aufstellt, ift auch ein Ibeal bes Spieltriebes aufgegeben, bas ber Mensch in allen feinen Spielen por Augen haben foll.

Man wird niemals irren, wenn man das Schönheitsibeal eines Menschen auf dem nämlichen Wege sucht, auf dem er seinen Spieltried befriedigt. Wenn sich die griechischen Bölkerschaften in den Kampfspielen zu Olympia an den unblutigen Wettkämpsen der Kraft, der Schnelligkeit, ber

Gelenkigkeit und an dem edlern Wechselstreit der Talente ergößen, und wenn das römische Bolk an dem Todeskampf eines erlegten Gladiators oder seines libyschen Gegners sich labt, so wird es uns aus diesem einzigen Zuge begreislich, warum wir die Joealgestalten einer Benus, einer Juno, eines Apolls nicht in Rom, sondern in Griechenland aufsuchen müssen.\*) Nun spricht aber die Bernunst: das Schöne soll nicht bloßes Leben und nicht bloße Gestalt, sondern lebende Gestalt, d. i. Schönheit sein, indem sie ja dem Menschen das doppelte Gesetz der absoluten Formalität und der absoluten Realität diktiert. Mithin thut sie auch den Ausspruch: der Mensch soll mit der Schönheit nur spielen, und er soll nur mit der Schönheit fpielen.

Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ift, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Dieser Sat, der in diesem Augenblicke vielleicht paradog erscheint, wird eine große und tiese Bedeutung erschalten, wenn wir erst dahin gekommen sein werden, ihn auf den doppelten Ernst der Pflicht und des Schicksals anzuwenden; er wird, ich verspreche es Jinen, das ganze Gebäude der ästhetischen Kunst und der noch schwierigern Lebenskunst tragen. Aber dieser Sat ist auch nur in der Wissenschaft unerwartet; längst schon lebte und wirkte er in der Kunst und in dem Gesühle der Griechen, ihrer vornehmsten Meister; nur, daß sie in den Olympus versetzen, was auf der Erde sollte ausgestührt werden. Bon der Wahrheit desselben geleitet, ließen sie sowohl den Ernst und die Arbeit, welche die Wangen

<sup>&</sup>quot;) Wenn man (um bei der neuern Welt stehen zu bleiben) die Weitrennen in Kondon, die Stiergesechte in Madrid, die Speciactes in dem ehemaligen Paris, die Gondelrennen in Benedig, die Tierhagen in Wien und das frohe, schon des Corso in Kom gegen einander hält, to kann es nicht schwer sein, den Geschmad dieser verschiedenen Boller gegen einander zu nuancieren. Indessen zeich sich unter den Bollshpielen in diesen verschiedenen Randern weit weniger Einstrmigkeit, als nnter den Spielen der seineren Welt in eben diesen Ländern, welches leicht zu erklären ist.

ber Sterblichen furchen, als die nichtige Luft, die bas leere Angeficht glättet, aus ber Stirne ber feligen Götter verschwinden, gaben die Ewigzufriedenen von den Reffeln jedes 3medes, jeber Pflicht, jeber Sorge frei und machten ben Müßiggang und die Gleichgültigkeit jum beneibeten Lofe bes Götterstandes: ein blok menschlicherer Name für bas freieste und erhabenfte Sein. Sowohl ber materielle Zwang ber Naturgesete, als ber geiftige Zwang ber Sittengesete verlor sich in ihrem höhern Begriff von Notwendigkeit, ber beibe Welten zugleich umfaßte, und aus ber Einheit jener beiden Notwendigkeiten ging ihnen erft die mahre Freiheit hervor. Befeelt von diesem Geifte, lofchten fie aus den Gefichtszügen ihres Ibeals zugleich mit ber Reigung auch alle Spuren bes Willens aus, ober beffer, fie machten beibe unkenntlich, weil fie beibe in bem innigften Bund zu ver= knüpfen mußten. Es ist weber Unmut, noch ist es Burbe. was aus dem herrlichen Antlit einer Juno Ludovisi zu uns ipricht; es ift feines von beiden, weil es beides qualeich ift. Indem der weibliche Gott unfre Anbetung heischt, entzündet bas gottaleiche Weib unfre Liebe; aber, indem wir uns ber himmlischen Soldseligkeit aufgelöft hingeben, schreckt die himmlifche Selbstgenügsamfeit uns jurud. In fich felbft ruhet und wohnt bie gange Geftalt, eine völlig geschlossene Schöpfung, und als wenn fie jenseits des Raumes ware, ohne Nachaeben. ohne Widerstand; da ist feine Rraft, die mit Rraften fampfte. feine Bloke, mo die Zeitlichkeit einbrechen konnte. jenes unwiderstehlich ergriffen und angezogen, burch biefes in ber Kerne gehalten, befinden wir uns zugleich in bem Buftand ber höchsten Rube und ber höchsten Bewegung, und es ent= fteht jene munderbare Rührung, für welche ber Berstand feinen Begriff und die Sprache feinen Ramen hat.

# Sechzehnter Brief.

Aus ber Wechselmirfung zwei entgegengesetter Triebe und aus ber Verbindung zwei entgegengesetter Prinzipien haben wir das Schone hervorgehen feben, deffen höchftes Ideal also in bem möglichst vollkommenften Bunbe und Gleich= gewicht ber Realität und ber Form wird zu suchen fein. Dieses Gleichgewicht bleibt aber immer nur Ibee, die von ber Wirklichkeit nie gang erreicht werden fann. In der Wirklichkeit wird immer ein Uebergewicht bes einen Elements über bas andere übrig bleiben, und bas Sochste, mas bie Erfahrung leistet, wird in einer Schwantung zwischen beiben Bringipien bestehen, wo balb bie Realität, balb bie Form überwiegend ift. Die Schönheit in ber Ibee ift also ewig nur eine unteilbare einzige, weil es nur ein einziges Gleichgewicht geben fann; die Schönheit in ber Erfahrung hingegen wird ewig eine boppelte fein, weil bei einer Schwantung bas Gleich= gewicht auf eine boppelte Art, nämlich biesseits und jenseits. fann übertreten merben.

3ch habe in einem ber vorhergehenden Briefe bemerkt, auch läßt es sich aus bem Zusammenhange bes Bisherigen mit strenger Notwendigkeit folgern, bag von bem Schonen zugleich eine auflosende und eine anspannende Wirfung zu erwarten fei: eine auflöfenbe, um sowohl ben finnlichen Trieb als ben Formtrieb in ihren Grenzen zu halten; eine aufpannenbe, um beibe in ihrer Rraft zu erhalten. Diefe beiben Wirfungsarten ber Schönheit follen aber, ber Ibee nach, schlechterbings nur eine einzige fein. Gie foll auflöfen, baburch baß fie beibe Naturen gleichförmig anspannt, und foll anspannen, baburch bag fie beibe Naturen gleichförmig Diefes folgt ichon aus bem Begriff einer Wechfelwirfung, vermöge beffen beibe Teile einander zugleich notwendig bedingen und burch einander bedingt werben, und beren reinftes Produft die Schönheit ift. Aber bie Erfahrung bietet Shiller, Werte, XIV.

uns fein Beisviel einer fo volltommenen Bechselwirfung bar, sondern hier wird jederzeit, mehr ober weniger, bas Uebergewicht einen Mangel und ber Mangel ein Uebergewicht begrunden. Bas alfo in bem 3beal-Schonen nur in ber Borftellung unterschieben wirb, bas ift in bem Schonen ber Erfahrung ber Eriftens nach verschieben. Das Ibeal-Schone. obaleich unteilbar und einfach, zeigt in verschiedener Beziehung sowohl eine schmelzende als energische Gigenschaft; in der Erfahrung gibt es eine schmelzende und energische Schönheit. So ift es, und fo wird es in allen ben Källen fein, mo bas Absolute in die Schranken ber Zeit gesett ift und Ideen ber Bernunft in ber Menschheit realifiert werben follen. Co bentt ber reflektierende Mensch fich die Tugend, die Wahrheit, die Glückseligkeit; aber ber handelnde Diensch wird blog Tugenben üben, blog Bahrheiten faffen, bloß glüchfelige Tage genießen. Diese auf jene gurudguführen - an die Stelle ber Sitten die Sittlichkeit, an die Stelle ber Kenntnisse die Erfenntnis, an die Stelle bes Gludes die Gludfeligfeit zu feten. ift bas Geschäft ber physischen und moralischen Bilbung; aus Schönheiten Schönheit zu machen, ift bie Aufgabe ber äfthetischen.

Die energische Schönheit kann ben Menschen eben so wenig vor einem gewissen Ueberrest von Wildheit und Härte bewahren, als ihn die schmelzende vor einem gewissen Grade der Beichlichkeit und Entnervung schützt. Denn, da die Wirstung der erstern ist, das Gemüt sowohl im Physischen als Moralischen anzuspannen und seine Schnellkraft zu vermehren, so geschieht es nur gar zu leicht, daß der Widerstand des Temperaments und Charakters die Empfänglichkeit für Sindrücke mindert, daß auch die zärtere Humanität eine Unterdrückung erfährt, die nur die rohe Natur treffen sollte, und daß die rohe Natur an einem Kraftgewinn teilnimmt, der nur der freien Person gelten sollte; daher sindet man in den Zeitaltern der Kraft und der Fülle das wahrhaft Große der

Borftellung mit bem Gigantesten und Abenteuerlichen und bas Erhabene ber Gefinnung mit ben schauberhaftesten Ausbrüchen ber Leibenschaft gepaart; baber wird man in ben Beitaltern ber Regel und ber Form die Natur eben fo oft unterbrückt als beherrscht, eben so oft beleidigt als übertroffen Und weil die Wirfung ber schmelzenden Schönheit ift, das Gemut im Moralischen wie im Physischen aufzulösen, fo begegnet es eben fo leicht, bag mit ber Gewalt ber Begierben auch die Energie ber Gefühle erftickt wird und bag auch der Charakter einen Kraftverlust teilt, der nur die Leiden= schaft treffen follte: baber wird man in ben fogenannten verfeinerten Beltaltern Beichheit nicht felten in Beichlichkeit, Fläche in Flachheit, Korreftheit in Leerheit, Liberalität in Willfürlichkeit, Leichtigkeit in Frivolität, Rube in Apathie ausarten und die verächtlichste Karikatur zunächst an die herr= lichste Menschlichkeit grenzen feben. Für ben Menschen unter bem Zwange entweder ber Materie ober ber Formen ift also bie schmelzende Schönheit Bedürfnis; benn von Größe und Rraft ist er längst gerührt, ebe er für harmonie und Grazie anfängt empfindlich zu werben. Für ben Menschen unter ber Indulgeng bes Geschmacks ift die energische Schönheit Beburfnis; benn nur allgu gern verscherzt er im Stand ber Berfeinerung eine Kraft, die er aus dem Stand ber Wildheit herüberbrachte.

Und nunmehr, glaube ich, wird jener Widerspruch erklärt und beantwortet sein, den man in den Urteilen der Menschen über den Einfluß des Schönen und in Bürdigung der ästhetischen Kultur anzutreffen pslegt. Er ist erklärt, dieser Widerspruch, sobald man sich erinnert, daß es in der Ersahrung eine zweisache Schönheit gibt und daß beide Teile von der ganzen Gattung behaupten, was jeder nur von einer besondern Art derselben zu beweisen imstande ist. Er ist gehoben, dieser Widerspruch, sobald man das doppelte Bedürsnis der Menschheit unterscheidet, dem jene doppelte Schönheit entspricht. Beibe Teile werben also wahrscheinlich Recht behalten, wenn sie nur erft mit einander verständigt sind, welche Art der Schönheit und welche Form der Menschheit sie in Gedanken haben.

Ich werbe baher im Fortgange meiner Untersuchungen ben Weg, ben die Natur in ästhetischer Hinsicht mit dem Menschen einschlägt, auch zu dem meinigen machen und mich von den Arten der Schönheit zu dem Gattungsbegriff dersselben erheben. Ich werbe die Wirkungen der schwelzenden Schönheit an dem angespannten Menschen und die Wirkungen der energischen an dem abgespannten prüsen, um zuletzt beide entgegengesetzte Arten der Schönheit in der Einheit des Ideal-Schönen auszulöschen, so wie jene zwei entgegengesetzten Formen der Menscheit in der Einheit des Idealmenschen untergehn.

# Siebzehnter Brief.

So lange es bloß darauf ankam, die allgemeine Idee der Schönheit aus dem Begriffe der menschlichen Natur überhaupt abzuleiten, durften wir uns an keine andere Schranken der letztern erinnern, als die unmittelbar in dem Wesen derfelben gegründet und von dem Begriffe der Endlichkeit unzertrennslich sind. Unbekümmert um die zufälligen Einschränkungen, die sie in der wirklichen Erscheinung erleiden möchte, schöpften wir den Begriff derselben unmittelbar aus der Vernunft, als der Quelle aller Notwendigkeit, und mit dem Ideale der Menschheit war zugleich auch das Ideal der Schönheit gegeben.

Jest aber fteigen wir aus ber Region ber Joeen auf ben Schauplat ber Wirklichkeit herab, um ben Menschen in einem bestimmten Zustand, mithin unter Einschränkungen, anzutreffen, die nicht ursprünglich aus seinem bloßen Begriff, sondern aus äußern Umständen und aus einem zufälligen Ge-

brauch seiner Freiheit fließen. Auf wie vielfache Weise aber auch die Idee der Menschheit in ihm eingeschränkt sein mag, fo lehret uns ichon ber bloge Inhalt berfelben, bag im gangen nur zwei entgegengesette Abweichungen von berfelben ftatt= haben können. Liegt nämlich feine Bollkommenheit in ber übereinstimmenden Energie feiner finnlichen und geistigen Rräfte, so tann er biese Bollfommenheit nur entweder burch einen Mangel an Uebereinstimmung ober burch einen Mangel an Energie verfehlen. Che wir also noch die Zeugnisse ber Erfahrung barüber abgehört haben, find wir ichon im voraus burch bloke Vernunft gewiß, daß wir den wirklichen, folglich beschränkten Menschen entweder in einem Buftande ber Unspannung ober in einem Zustande ber Abspannung finden werden, je nachdem entweder die einseitige Thätigkeit einzelner Rrafte die Sarmonie seines Wefens ftort ober die Ginheit feiner Natur fich auf die gleichförmige Erschlaffung feiner finnlichen und geiftigen Krafte grundet. Beibe entgegengefette Schranken merben, wie nun bewiesen merben foll, burch bie Schönheit gehoben, die in bem angespannten Menschen bie Harmonie, in dem abgespannten die Energie wieder herstellt und auf diese Art, ihrer Natur gemäß, ben eingeschränkten Buftand auf einen absoluten gurudführt und ben Denichen ju einem in fich felbft vollenbeten Bangen macht.

Sie verleugnet also in der Wirklichkeit auf keine Weise ben Begriff, den wir in der Spekulation von ihr faßten; nur, daß sie hier ungleich weniger freie Hand hat, als dort, wo wir sie auf den reinen Begriff der Menscheit anwenden durften. An dem Menschen, wie die Ersahrung ihn aufstellt, sindet sie einen schon verdorbenen und widerstrebenden Stoff, der ihr gerade so viel von ihrer idealen Bollkommenheit raubt, als er von seiner individualen Beschaffenheit einsmischt. Sie wird daher in der Wirklichkeit überall nur als eine besondere und eingeschränkte Spezies, nie als reine Gattung sich zeigen; sie wird in angespannten Gemütern

von ihrer Freiheit und Mannigfaltigkeit, sie wird in abgespannten von ihrer belebenden Kraft ablegen; uns aber, die wir nunmehr mit ihrem wahren Charakter vertrauter geworden sind, wird diese midersprechende Erscheinung nicht irre machen. Weit entsernt, mit dem großen Hausen der Beurteiler aus einzelnen Erfahrungen ihren Begriff zu bestimmen und sie für die Mängel verantwortlich zu machen, die der Mensch unter ihrem Einslusse zeigt, wissen wir vielsmehr, daß es der Mensch ist, der die Unvollkommenheiten seines Individuums auf sie überträgt, der durch seine subjektive Begrenzung ihrer Vollendung unaufhörlich im Wege steht und ihr absolutes Ideal auf zwei eingeschränkte Formen der Erscheinung herabsett.

Die schmelzende Schönheit, murbe behauptet, fei für ein angespanntes Gemüt und für ein abgespanntes die energische. Angespannt aber nenne ich ben Menschen sowohl, wenn er fich unter bem Zwange von Empfindungen, als wenn er fich unter bem 3mange von Begriffen befindet. Jebe ausfcliegende Serrschaft eines feiner beiden Grundtriebe ift für ihn ein Zustand bes Zwanges und ber Gewalt; und Freiheit liegt nur in ber Zusammenwirfung feiner beiben Naturen. Der von Gefühlen einseitig beherrschte ober finnlich angespannte Mensch wird also aufgelöft und in Freiheit gesett burch Form; ber von Gesetzen einseitig beherrschte ober geistig angespannte Mensch wird aufgelöft und in Freiheit gesett burch Materie. Die schmelzende Schönheit, um bieser boppelten Aufgabe ein Genüge zu thun, wird fich also unter amei perschiednen Geftalten zeigen. Sie wird erftlich, als ruhige Form, bas wilbe Leben befänftigen und von Empfinbungen zu Gebanken ben Uebergang bahnen; fie mirb zweitens, als lebendes Bild, die abgezogene Form mit finnlicher Rraft ausruften, ben Begriff zur Anschauung und bas Gefet jum Gefühl jurudführen. Den ersten Dienft leiftet fie bem Naturmenichen, ben zweiten bem fünftlichen Menichen. Aber weil sie in beiben Fällen über ihren Stoff nicht ganz frei gebietet, sondern von demjenigen abhängt, den ihr entweder die formlose Natur oder die naturwidrige Kunst darbietet, so wird sie in beiden Fällen noch Spuren ihres Ursprunges tragen und dort mehr in das materielle Leben, hier mehr in die bloße abgezogene Form sich verlieren.

Um uns einen Begriff bavon machen zu können, wie die Schönheit ein Mittel werden kann, jene doppelte Anspannung zu heben, müssen wir den Ursprung derselben in dem menschelichen Gemüt zu erforschen suchen. Entschließen Sie sich also noch zu einem kurzen Aufenthalt im Gebiete der Spekulation, um es alsdann auf immer zu verlassen und mit desto sichereren Schritt auf dem Feld der Erfahrung fortzuschreiten.

### Uchtzehnter Brief.

Durch die Schönheit wird ber sinnliche Mensch zur Form und zum Denken geleitet; durch die Schönheit wird ber geistige Mensch zur Materie zurückgeführt und ber Sinnenwelt wiedergegeben.

Aus biesem scheint zu folgen, daß es zwischen Materie und Form, zwischen Leiden und Thätigkeit einen mittleren Zustand geben müsse, und daß uns die Schönheit in diesen mittleren Zustand versetze. Diesen Begriff bildet sich auch wirklich der größte Teil der Menschen von der Schönheit, sobald er angefangen hat, über ihre Wirkungen zu reslektieren, und alle Erfahrungen weisen darauf hin. Auf der andern Seite aber ist nichts ungereimter und widersprechender, als ein solcher Begriff, da der Abstand zwischen Materie und Form, zwischen Leiden und Thätigkeit, zwischen Empfinden und Denken unendlich ist und schlechterdings durch nichtskann vermittelt werden. Wie heben wir nun diesen Widers

spruch? Die Schönheit verknüpft die zwei entgegengesetzten Zustände des Empfindens und des Denkens, und doch gibt es schlechterdings kein Mittleres zwischen beiden. Jenes ist durch Erfahrung, dieses ist unmittelbar durch Bernunft gewiß.

Dies ift der eigentliche Punkt, auf den zulett die ganze Frage über die Schönheit hinausläuft, und gelingt es uns, dieses Problem befriedigend aufzulösen, so haben wir zugleich den Faden gefunden, der uns durch das ganze Labyrinth der Aesthetik führt.

Es kommt aber hiebei auf zwei hochst verschiebene Operationen an, welche bei bieser Untersuchung einander notwendig unterftüten muffen. Die Schonheit, heißt es, verknupft zwei Buftanbe mit einander, Die einander entgegengefest find und niemals eins werden können. Bon biefer Ent= gegensetzung muffen wir ausgehen; wir muffen fie in ihrer gangen Reinheit und Strengigfeit auffaffen und anerkennen, fo bag beibe Buftanbe fich auf bas bestimmtefte scheiben; fonft vermischen wir, aber vereinigen nicht. Zweitens heißt es: jene zwei entgegengesetten Buftanbe verbinbet bie Schonheit und hebt also die Entgegensetzung auf. Weil aber beibe Buftanbe einander ewig entgegengefest bleiben, fo find fie nicht anders zu verbinden, als indem fie aufgehoben werben. Unfer zweites Geschäft ift also, diefe Berbindung vollkommen ju machen, fie fo rein und vollständig burchzuführen, baß beibe Zustände in einem britten ganglich verschwinden und feine Spur ber Teilung in bem Bangen gurudbleibt; fonft vereinzeln wir, aber vereinigen nicht. Alle Streitigkeiten, welche jemals in ber philosophischen Welt über ben Begriff ber Schönheit geherrscht haben und jum Teil noch heutzutag herrschen, haben keinen andern Ursprung, als daß man die Untersuchung entweber nicht von einer gehörig ftrengen Untericheibung anfing ober fie nicht bis ju einer völlig reinen Bereinigung burchführte. Diejenigen unter ben Bhilosophen,

welche fich bei ber Reflexion über diesen Gegenstand ber Leitung ihres Gefühls blindlings anvertrauen, konnen von ber Schönheit keinen Begriff erlangen, weil fie in bem Total bes finnlichen Ginbrucks nichts Gingelnes unterscheiben. andern, welche ben Berftand ausschließend jum Suhrer nehmen, fonnen nie einen Begriff von ber Schonheit erlangen, weil sie in dem Total berselben nie etwas anders als die Teile sehen und Beift und Materie auch in ihrer vollkom= menften Einheit ihnen ewig geschieden bleiben. Die erften fürchten, die Schönheit bynamisch, b. h. als mirfende Rraft aufzuheben, wenn fie trennen follen, was im Gefühl boch verbunden ift; bie andern fürchten, bie Schönheit logisch, b. h. als Begriff aufzuheben, wenn fie jusammenfaffen follen, was im Verftand boch geschieben ift. Jene wollen die Schonheit auch eben so benten, wie fie wirkt; biese wollen fie eben fo wirken laffen, wie fie gedacht wird. Beide muffen also Die Wahrheit verfehlen: jene, weil fie es mit ihrem ein= geschränkten Denkvermögen der unendlichen Ratur nachthun; biefe, weil fie bie unendliche Natur nach ihren Denkgefeten einschränken wollen. Die ersten fürchten, burch eine zu ftrenge Berglieberung ber Schönheit von ihrer Freiheit zu rauben; bie andern fürchten, durch eine ju fühne Bereinigung die Bestimmtheit ihres Begriffs zu gerftoren. Jene bebenten aber nicht, daß die Freiheit, in welche fie mit allem Recht bas Befen ber Schönheit feten, nicht Gefetlofigfeit, sondern Sarmonie von Gesethen, nicht Willfürlichkeit, sonbern höchste innere Notwendigkeit ift; biese bebenken nicht, bag bie Bestimmtheit, welche fie mit gleichem Recht von ber Schönheit forbern, nicht in ber Ausschließung gemiffer Realitäten, fonbern in ber abfoluten Ginichliegung aller befteht, bag fie alfo nicht Begrenzung, sonbern Unendlichfeit ift. Wir werben bie Klippen vermeiben, an welchen beide gescheitert find, wenn wir von ben zwei Elementen beginnen, in welche bie Schonbeit fich por bem Berstande teilt, aber uns alsbann auch ju

ber reinen äfthetischen Einheit erheben, durch die fie auf die Empfindung wirkt und in welcher jene beiden Zustände gänzelich verschwinden.\*)

## Neunzehnter Brief.

Es lassen fich in bem Menschen überhaupt zwei versichiebene Zuftände ber passiven und aktiven Bestimmbarkeit und eben so viele Zustände ber passiven und aktiven Bestimmung unterscheiben. Die Erklärung dieses Satzes führt uns am kurzesten zum Ziel.

Der Zuftand bes menschlichen Geistes vor aller Bestimmung, die ihm durch Eindrücke der Sinne gegeben wird, ist eine Bestimmbarkeit ohne Grenzen. Das Endlose des Raumes und der Zeit ist seiner Einbildungskraft zu freiem Gebrauch hingegeben, und weil, der Boraussetzung nach, in diesem weiten Reiche des Möglichen nichts gesetzt, folglich auch noch nichts ausgeschlossen ist, so kann man diesen Zustand der Bestimmungslosigkeit eine Leere Unendlichkeit nennen, welches mit einer unendlichen Leere keineswegs zu verwechseln ist.

Jett foll sein Sinn gerührt werden, und aus ber un=

<sup>\*)</sup> Ginem aufmertfamen Lefer wird fich bei ber bier angestellten Bergleichung Die Bemertung bargeboten haben, bag bie fenfualen Aefthetiter, welche bas Beugnis ber Empfindung mehr als das Raifonnement gelten laffen, fich ber That nach meit weniger von der Bahrheit entfernen als ihre Begner, obgleich fie ber Ginficht nach es nicht mit diefen aufnehmen konnen; und biefes Berhaltnis findet man überall amifden ber Ratur und ber Wiffenichaft. Die Ratur (ber Sinn) vereinigt überall. ber Berftand icheibet überall, aber bie Bernunft vereinigt wieber; baber ift ber Menich. ebe er anfängt ju philosophieren, ber Bahrheit naber als ber Bhilosoph, ber feine Untersuchung noch nicht geenbigt bat. Dan fann beswegen ohne alle weitere Brufung ein Philosophem für irrig ertlaren, fobalb basfelbe, bem Refultat nach, bie gemeine Empfindung gegen fich bat; mit bemfelben Rechte aber tann man es fur berbachtig halten, wenn es, ber Form und Methobe nach, bie gemeine Empfindung auf feiner Seite bat. Dit bem lettern mag fich ein jeber Schriftfteller troften, ber eine philosophifche Debuttion nicht, wie manche Lefer ju erwarten fceinen, wie eine Unterhaltung am Raminfeuer vortragen tann. Dit bem erftern mag man jeben jum Stillichweigen bringen, ber auf Roften bes Menichenverftanbes neue Spfieme gründen will.

endlichen Menge möglicher Bestimmungen soll eine einzelne Wirklichkeit erhalten. Eine Borstellung soll in ihm entistehen. Was in dem vorhergegangenen Zustand der bloßen Bestimmbarkeit nichts als ein leeres Bermögen war, das wird jetzt zu einer wirkenden Kraft, das besommt einen Inhalt; zugleich aber erhält es, als wirkende Kraft, eine Grenze, da es, als bloßes Bermögen, unbegrenzt war. Realität ist also da, aber die Unendlichkeit ist verloren. Um eine Gestalt im Raum zu beschreiben, müssen wir den endlosen Raum des grenzen; um uns eine Beränderung in der Zeit vorzustellen, müssen vir das Zeitganze teilen. Wir gelangen also nur durch Schranken zur Realität, nur durch Negation oder Ausschließung zur Position oder wirklichen Setzung, nur durch Aussehung unsere freien Bestimmbarkeit zur Bestimmung.

Aber aus einer bloßen Ausschließung würde in Ewigkeit keine Realität und aus einer bloßen Sinnenempfindung in Ewigkeit keine Borftellung werden, wenn nicht etwas vorhanden wäre, von welchem ausgeschlossen wird, wenn nicht durch eine absolute Thathandlung des Geistes die Negation auf etwas Positives bezogen und aus Richtsehung Entgegenssehung würde; diese Handlung des Gemüts heißt urteilen oder denken, und das Resultat derselben der Gedanke.

She wir im Raum einen Ort bestimmen, gibt es überhaupt keinen Raum für uns; aber ohne ben absoluten Raum würden wir nimmermehr einen Ort bestimmen. Seen so mit ber Zeit. She wir ben Augenblick haben, gibt es überhaupt keine Zeit für uns; aber ohne die ewige Zeit würden wir nie eine Borstellung des Augenblicks haben. Wir gelangen also freilich nur durch den Teil zum Ganzen, nur durch die Grenze zum Unbegrenzten; aber wir gelangen auch nur durch bas Ganze zum Teil, nur durch das Unbegrenzte zur Grenze.

Wenn nun also von bem Schönen behauptet wirb, baß es bem Menschen einen . Uebergang vom Empfinden zum Denken bahne, so ist bies keineswegs so zu verstehen, als ob

burch bas Schone bie Rluft konnte ausgefüllt werben, bie bas Empfinden vom Denken, die bas Leiden von ber Thätigfeit trennt; biese Kluft ist unendlich, und ohne Dagwischentunft eines neuen und felbständigen Bermögens fann aus bem Einzelnen in Ewigkeit nichts Allgemeines, fann aus bem Bufälligen nichts Notwendiges, aus bem Augenblidlichen nichts Beständiges werben. Der Gebanke ift die unmittelbare Sandlung biefes absoluten Bermogens, welches zwar burch bie Sinne veraulaßt werben muß, sich ju außern, in seiner Neußerung felbst aber so wenig von ber Sinnlichkeit abhangt, bag es fich vielmehr nur burch Entgegensetzung gegen biefelbe verfündiget. Die Gelbständigkeit, mit ber es handelt, schließt jebe fremde Ginwirfung aus; und nicht in sofern fie beim Denken hilft (welches einen offenbaren Widerspruch enthält). blog in sofern fie ben Denkfraften Freiheit verschafft, ihren eigenen Gefeten gemäß fich ju außern, tann bie Schönheit ein Mittel werben, ben Menschen von ber Materie gur Form. von Empfindungen zu Gesetzen, von einem beschränften zu einem absoluten Dafein ju führen.

Dies aber sett voraus, daß die Freiheit der Denkträfte gehemmt werden könne, welches mit dem Begriff eines selbständigen Bermögens zu streiten scheint. Ein Bermögen nämslich, welches von außen nichts als den Stoff seines Wirkens empfängt, kann nur durch Entziehung des Stoffes, also nur negativ an seinem Wirken gehindert werden, und es heißt die Natur eines Geistes verkennen, wenn man den sinnlichen Passionen eine Macht beilegt, die Freiheit des Gemüts positiv unterdrücken zu können. Zwar stellt die Ersahrung Beispiele in Menge auf, wo die Bernunftkräfte in demselden Maß unterdrückt erscheinen, als die sinnlichen Kräfte seuriger wirken; aber, anstatt jene Geistessschwäche von der Stärke des Afseks abzuleiten, muß man vielmehr diese überwiegende Stärke des Afseks durch jene Schwäche des Geistes erklären; denn die Sinne können nicht anders eine Macht gegen den

Menschen vorstellen, als in sofern der Geift frei unterlassen hat, sich als eine solche zu beweisen.

Indem ich aber durch diese Erklärung einem Einmurfe zu begegnen suche, habe ich mich, wie es scheint, in einen andern verwickelt und die Selbständigkeit des Gemüts nur auf Kosten seiner Einheit gerettet. Denn wie kann das Gemüt aus sich selbst zugleich Gründe der Nichtthätigkeit und der Thätigkeit nehmen, wenn es nicht selbst geteilt, wenn es nicht sich selbst entgegengesett ist?

hier muffen wir uns nun erinnern, bag wir ben enb= lichen, nicht ben unendlichen Geift vor uns haben. Der endliche Geift ift berjenige, ber nicht anders als burch Leiben thätig wird, nur burch Schranken zum Absoluten gelangt, nur, in sofern er Stoff empfängt, handelt und bildet. folder Geift wird also mit bem Triebe nach Form ober nach bem Absoluten einen Trieb nach Stoff ober nach Schranken verbinden, als welche die Bedingungen find, ohne welche er ben erften Trieb weder haben noch befriedigen könnte. wiefern in bemfelben Wefen zwei fo entgegengesette Tenbengen zusammen bestehen können, ift eine Aufgabe, Die gwar ben Metaphyfiker, aber nicht ben Transcendentalphilosophen in Verlegenheit setzen. fann. Diefer gibt fich keineswegs bafür aus, die Möglichkeit ber Dinge zu erklären, sondern begnügt sich, die Renntnisse festzuseten, aus welchen die Möglichkeit der Erfahrung begriffen wird. Und ba nun Erfahrung eben so wenig ohne jene Entgegensetzung im Gemüte als ohne die absolute Einheit besselben möglich mare, so stellt er beibe Begriffe mit vollkommner Befugnis als gleich notwendige Bedingungen ber Erfahrung auf, ohne fich weiter um ihre Bereinbarkeit zu bekummern. Diese Inwohnung ameier Grundtriebe widerspricht übrigens auf keine Weise ber absoluten Einheit bes Geiftes, sobalb man nur von beiben Trieben ihn felbft unterscheibet. Beibe Triebe exiftieren und mirten zwar in ihm, aber er felbst ift meder Materie

noch Form, weder Sinnlichkeit noch Vernunft, welches die jenigen, die den menschlichen Geist nur da selbst handeln lassen, wo sein Versahren mit der Vernunft übereinstimmt, und, wo dieses der Vernunft widerspricht, ihn bloß für passiv erklären, nicht immer bedacht zu haben scheinen.

Jeber biefer beiben Grundtriebe ftrebt, sobald er gur Entwicklung gekommen, seiner Natur nach und notwendig nach Befriedigung: aber eben barum, weil beibe notwendig und beibe boch nach entgegengesetten Objekten streben, so hebt biese boppelte Rötigung fich gegenseitig auf, und ber Wille behauptet eine vollfommene Freiheit zwischen beiben. Wille ift es also, ber sich gegen beibe Triebe als eine Macht (als Grund ber Wirklichkeit) verhält, aber feiner von beiben kann fich für fich felbst als eine Macht gegen ben andern verhalten. Durch ben positivsten Antrieb gur Gerechtigfeit, woran es ihm feineswegs mangelt, wird ber Gewaltthätige nicht von Unrecht abgehalten, und burch die lebhafteste Bersuchung jum Genuß ber Starkmütige nicht jum Bruch seiner Grundsäte gebracht. Es gibt in bem Menschen feine andere Macht als feinen Willen, und nur, mas ben Menschen aufhebt, ber Tob und jeber Raub bes Bewuftseins, fann bie innere Freiheit aufheben.

Eine Notwendigkeit außer uns bestimmt unsern Zuftand, unser Dasein in der Zeit vermittelst der Sinnenempfindung. Diese ist ganz unwillkürlich, und so, wie auf uns gewirkt wird, mussen wei leiden. Eben so eröffnet eine Notwendigkeit in uns unser Persönlichkeit, auf Veranlassung jener Sinnenempfindung und durch Entgegensetzung gegen dieselbe; denn das Selbstdewußtsein kann von dem Willen, der es voraussetzt, nicht abhängen. Diese ursprüngliche Verkündigung der Persönlichkeit ist nicht unser Verdienst, und der Mangel derselben nicht unser Fehler. Nur von dem jenigen, der sich bewußt ist, wird Vernunft, das heißt, absolute Konsequenz und Universalität des Bewußtseins gefors

bert; vorher ift er nicht Mensch, und kein Aft ber Menschbeit kann von ihm erwartet werben. Go wenig nun ber Metaphysiter fich bie Schranken erklären fann, bie ber freie und selbständige Geist durch die Empfindung erleibet. so wenig begreift ber Physiker bie Unendlichkeit, bie sich auf Beranlaffung biefer Schranken in ber Perfonlichkeit offen-Weber Abstraktion noch Erfahrung leiten uns bis zu ber Quelle jurud, aus ber unfre Begriffe von Allgemeinheit und Notwendigkeit fliegen; ihre frühe Erscheinung in ber Beit entzieht fie dem Beobachter und ihr überfinnlicher Urfprung bem metaphyfischen Forscher. Aber genug, bas Gelbst= bewuftsein ift ba, und zugleich mit ber unveränderlichen Ginheit besfelben ift bas Gefet ber Ginheit für alles, mas für ben Menschen ift, und für alles, mas burch ihn merben foll, für fein Erkennen und Sandeln aufgeftellt. Unentfliehbar, unverfälschbar, unbegreiflich stellen bie Begriffe von Bahrheit und Recht schon im Alter ber Ginnlichkeit sich bar, und ohne daß man ju fagen mußte, moher und wie es entstand, bemerkt man bas Ewige in ber Zeit und bas Notwendige im Gefolge bes Zufalls. Go entspringen Empfindung und Selbstbewußtsein, völlig ohne Buthun bes Subjekts, und beiber Urfprung liegt eben fo mohl jenfeits unferes Willens, als er jenfeits unferes Erfenntnis= freises liegt.

Sind aber beibe wirklich, und hat der Mensch, vermittelst der Empfindung, die Erfahrung einer bestimmten Existenz, hat er durch das Selbstbewußtsein die Ersahrung seiner absoluten Existenz gemacht, so werden mit ihren Gegenständen auch seine beiden Grundtriebe rege. Der sinnliche Trieb erwacht mit der Ersahrung des Lebens (mit dem Ansang des Individuums), der vernünstige mit der Ersahrung des Gesetzes (mit dem Ansang der Persönlichseit), und jetzt erst, nachdem beide zum Dasein gekommen, ist seine Menscheit ausgebaut. Bis dies geschehen ist, ersolgt alles in ihm

nach bem Gesetz ber Notwendigkeit; jest aber verläßt ihn die Hand ber Natur, und es ist seine Sache, die Menschheit zu behaupten, welche jene in ihm anlegte und eröffnete. Sosbald nämlich zwei entgegengesetzte Grundtriebe in ihm thätig sind, so verlieren beibe ihre Nötigung, und die Entgegensetzung zweier Notwendigkeiten gibt der Freiheit den Urssprung.\*)

# Zwanzigster Brief.

Daß auf die Freiheit nicht gewirkt werden könne, ergibt sich schon aus ihrem bloßen Begriff, daß aber die Freiheit selbst eine Wirkung der Natur (dieses Wort in seinem weitesten Sinne genommen), kein Werk des Menschen sei, daß sie also auch durch natürliche Mittel befördert und gehemmt werden könne, folgt gleich notwendig aus dem Vorigen. Sie nimmt ihren Anfang erst, wenn der Wensch vollständig ist und seine beiden Grundtriebe sich entwickelt haben; sie muß also sehlen, solang er unvollständig und einer von beiden Trieben ausgeschlossen ist, und muß durch alles das, was ihm seine Vollständigkeit zurückgibt, wieder herzgestellt werden können.

Nun läßt sich wirklich, sowohl in ber ganzen Gattung als in bem einzelnen Menschen, ein Moment aufzeigen, in welchem ber Mensch noch nicht vollständig und einer von beiden Trieben ausschließend in ihm thätig ist. Wir wissen, daß er anfängt mit bloßem Leben, um zu endigen mit Form,



<sup>\*)</sup> Um aller Misteutung vorzubeugen, bemerke ich, daß, so oft hier von Freiheit die Kede ift, nicht biejenige gemeint ist, die dem Menschen, als Intelligenz betrachtet, notwendig zukommt und ihm weder gegeben noch genommen werden kann, sondern diejenige, welche sich auf seine gemischte Natur gründet. Dadurch, daß der Mensch überhaupt nur vernünftig handelt, beweist er eine Freiheit der ersten Art; dadurch, daß er in den Schranten des Stoffes vernünftig und unter Gesehen der Bernunst materiell handelt, deweist er eine Freiheit der zweiten Art. Man könnte die seigere schlechtweg durch eine natürliche Möglichseit der ersteren erklären.

baß er früher Individuum als Person ist, daß er von den Schranken aus zur Unendlickkeit geht. Der sinnliche Trieb kommt also früher als der vernünftige zur Wirkung, weil die Empfindung dem Bewußtsein vorhergeht, und in dieser Priorität des sinnlichen Triebes sinden wir den Ausschlich zu der ganzen Geschichte der menschlichen Freiheit.

Denn es gibt nun einen Moment, wo ber Lebenstrieb. weil ihm ber Formtrieb noch nicht entgegen wirft, als Natur und als Notwendigkeit handelt; mo die Sinnlichkeit eine Macht ift, weil ber Mensch noch nicht angefangen; benn in bem Menschen felbit fann es feine andere Macht als ben Willen geben. Aber im Zuftand bes Denkens, zu welchem ber Mensch jest übergeben foll, soll gerabe umgekehrt bie Bernunft eine Macht sein, und eine logische ober moralische Notwendigkeit foll an die Stelle jener phyfischen treten. Bene Macht ber Empfindung muß also vernichtet werben. ehe bas Gesetz bazu erhoben werden fann. Es ist also nicht bamit gethan, bag etwas anfange, mas noch nicht mar; es muß zuvor etwas aufhören, welches mar. Der Menich fann nicht unmittelbar vom Empfinden zum Denken übergeben: er muß einen Schritt gurüdthun, weil nur, indem eine Determination wieder aufgehoben wird, die entgegengesette eintreten fann. Er muß alfo, um Leiden mit Selbftthatig= feit, um eine passive Bestimmung mit einer aftiven ju pertauschen, augenblicklich von aller Bestimmung frei fein und einen Zuftand ber blogen Beftimmbarkeit burchlaufen. Mithin muß er auf gemisse Weise zu jenem negativen Ruftand ber bloken Bestimmungslofiafeit zurückehren, in welchem er sich befand, ehe noch irgend etwas auf seinen Sinn einen Einbruck machte. Jener Buftand aber mar an Inhalt völlig leer, und jest kommt es barauf an, eine gleiche Bestimmungs= lofigkeit und eine gleich unbegrenzte Bestimmbarkeit mit bem größtmöglichen Gehalt zu vereinbaren, weil unmittelbar aus biesem Ruftand etwas Bositives erfolgen foll. Die Bestim= Shiller, Werte. XIV. 13

mung, die er durch Sensation empfangen, muß also festsgehalten werden, weil er die Realität nicht verlieren darf; zugleich aber muß sie, in sofern sie Begrenzung ist, aufgeshoben werden, weil eine unbegrenzte Bestimmbarkeit stattssinden soll. Die Aufgabe ist also, die Determination des Zustandes zugleich zu vernichten und beizubehalten, welches nur auf die einzige Art möglich ist, daß man ihr eine andere entgegensett. Die Schalen einer Wage stehen gleich, wenn sie leer sind; sie stehen aber auch gleich, wenn sie gleiche Gewichte enthalten.

Das Gemüt geht also von der Empfindung zum Gebanken durch eine mittlere Stimmung über, in welcher Sinnslichkeit und Bernunft zugleich thätig sind, eben deswegen aber ihre bestimmende Gewalt gegenseitig ausheben und durch eine Entgegensetzung eine Regation bewirken. Diese mittlere Stimmung, in welcher das Gemüt weder physisch noch moralisch genötigt und doch auf beide Art thätig ist, verdient vorzugsweise eine freie Stimmung zu heißen, und wenn man den Zustand sinnlicher Bestimmung den physischen, den Zustand vernünstiger Bestimmung aber den logischen und moralischen nennt, so muß man diesen Zustand der realen und aktiven Bestimmbarkeit den ästhetischen heißen.\*)

## Einundzwanzigster Brief.

Es gibt, wie ich am Anfange bes vorigen Briefs bemerkte, einen boppelten Zustand ber Bestimmbarkeit und einen

<sup>&</sup>quot;) Für Lefer, benen die reine Bedeutung dieses durch Unwissenki so sehr gemißtrauchten Wortes nicht ganz geläusig ift, mag folgendes zur Erkfärung dienen. Aus Dinge, die irgend in der Erscheinung vortommen können, lassen sich unter vier verschiedenen Beziehungen benten. Eine Sache kann sich unmittelbar auf unsern sinntlichen Justand (unser Dalein und Wohlsein) beziehen: das ist ihre physische Beschänsenken. Der sie kann sich auf den Berstand beziehen und uns eine Erkenntnis verschaffen: das ist ihre logische Beschänstenken. Der sie kann sich auf unsern Willen beziehen und als ein Gegenstand der Wahl sur ein vernünstiges Welen be-

boppelten Zustand ber Bestimmung. Jest kann ich biesen Sat beutlich machen.

Das Gemüt ist bestimmbar, bloß in sofern es überhaupt nicht bestimmt ist; es ist aber auch bestimmbar, in sosern es nicht ausschließend bestimmt, d. h., bei seiner Bestimmung nicht beschränkt ist. Jenes ist bloße Bestimmungslosigkeit (es ist ohne Schranken, weil es ohne Realität ist); dieses ist die ästhetische Bestimmbarkeit (es hat keine Schranken, weil es alle Realität vereinigt).

Das Gemüt ift bestimmt, in sofern es überhaupt nur beschränkt ist; es ist aber auch bestimmt, in sosern es sich selbst aus eigenem absoluten Vermögen beschränkt. In dem ersten Falle besindet es sich, wenn es empfindet; in dem zweiten, wenn es denkt. Was also das Denken in Rücksicht auf Bestimmung ist, das ist die ästhetische Verkassung in Rücksicht auf Bestimmbarkeit; jenes ist Beschränkung aus innrer unendslicher Kraft, diese ist eine Negation aus innrer unendlicher Fülle. So wie Empfinden und Denken einander in dem eins

trachtet werben; bas ift ihre moralifde Beichaffenheit. Der endlich, fie tann fic auf bas Bange unfrer vericiebenen Rrafte begieben, ohne für eine einzelne berfelben ein bestimmtes Objett gu fein: bas ift ihre afthetifche Beichaffenheit. Gin Menfc tann uns burch feine Dienstfertigfeit angenehm fein; er fann uns burch feine Unterhaltung ju benten geben; er tann uns durch feinen Charatter Achtung einflößen; endlich fann er uns aber auch, unabhangig von biefem allen, und ohne bag wir bei feiner Beurteilung weber auf irgend ein Befet, noch auf irgend einen 3wed Riidficht nehmen, in der blogen Betrachtung und durch feine bloge Ericeinungsart gefallen. In biefer lettern Qualitat beurteilen wir ihn afthetifch. Go gibt es eine Erziehung gur Gefundheit, eine Erziehung gur Ginficht, eine Ergiehung gur Sittlichfeit, eine Erziehung jum Befdmad und gur Schonheit. Diefe lettere bat gur Abficht, bas Bange unfrer finnlichen und geiftigen Rrafte in möglichfter harmonie auszubilben. Beil man inbeffen, von einem falichen Gefchmad verführt und burch ein faliches Raisonnement noch mehr in biefem Brrtum befeftigt, ben Begriff bes Billfurliden in ben Begriff bes Aesthetischen gerne mit aufnimmt, fo merte ich bier zum Ueberflug noch an (obgleich biefe Briefe über afthetische Erziehung fast mit nichts anberm umgeben, als jenen Irrtum gu wiberlegen), bag bas Bemut im afthetischen Ruftanbe amar frei und im höchften Grabe frei von allem Zwang, aber feineswegs frei von Befegen handelt, und bag biefe afthetische Freiheit fich von ber logischen Notwendigfeit beim Denten und von ber moralijden Rotwendigfeit beim Bollen nur baburch untericeibet, bag bie Befete, nach benen bas Bemut babei verfahrt, nicht borgeftellt werben und, weil fie feinen Wiberftand finden, nicht als Nötigung ericheinen.

zigen Punkt berühren, daß in beiden Zuständen das Gemüt beterminiert, daß der Mensch ausschließungsweise etwas — entweder Individuum oder Person — ist, sonst aber sich ins Unendliche von einander entsernen: gerade so trifft die ästhetische Bestimmbarkeit mit der bloßen Bestimmungslosigkeit in dem einzigen Punkt überein, daß beide jedes bestimmte Dasein ausschließen, indem sie in allen übrigen Punkten wie nichts und alles, mithin unendlich verschieden sind. Wenn also die letzere, die Bestimmungslosigkeit aus Mangel, als eine Leere Unendlichkeit vorgestellt wurde, so muß die ästhetische Bestimmungsfreiheit, welche das reale Gegenstück derselben ist, als eine erfüllte Unendlichkeit betrachtet werden: eine Vorstellung, welche mit demjenigen, was die vorhergehenden Untersuchungen lehren, aufs genaueste zusammentrisst.

In bem afthetischen Zustand ift ber Mensch also Rull, in fofern man auf ein einzelnes Refultat, nicht auf bas gange Bermögen achtet und ben Mangel jeder besondern Determination in ihm in Betrachtung zieht. Daher muß man ben= jenigen vollkommen Recht geben, welche bas Schone und bie Stimmung, in bie es unfer Gemut verfent, in Rudficht auf Ertenntnis und Gefinnung für völlig indifferent und unfruchtbar erklären. Sie haben vollkommen Recht; benn bie Schönheit gibt ichlechterbings fein einzelnes Resultat, weber für ben Berftand noch für ben Willen, fie führt feinen eingelnen, weber intellektuellen noch moralischen Zweck aus; fie findet keine einzige Wahrheit, hilft uns keine einzige Pflicht erfüllen und ift, mit einem Worte, gleich ungeschickt, ben Charafter zu gründen und ben Ropf aufzuklären. Durch bie äfthetische Kultur bleibt also ber persönliche Wert eines Menschen ober seine Burbe, in sofern biese nur von ihm felbst abhängen kann, noch völlig unbestimmt, und es ist weiter nichts erreicht. als bag es ihm nunmehr von Natur wegen möglich gemacht ift, aus fich felbst zu machen, mas er will - bag ihm die Freiheit, zu fein, mas er fein foll, vollkommen gurudaegeben ift. Sben baburch aber ist etwas Unenbliches erreicht. Denn sobald wir uns erinnern, daß ihm durch die einseitige Nötigung der Natur beim Empsinden und durch die ausschließende Gesetzgebung der Bernunft beim Denken gerade diese Freiheit entzgogen wurde, so müssen wir das Bermögen, welches ihm in der ästhetischen Stimmung zurückgegeben wird, als die höchste aller Schenkungen, als die Schenkung der Menschheit betrachten. Freilich besitzt er diese Menschheit der Anlage nach schon vor jedem bestimmten Zustand, in den er kommen kann; aber der That nach verliert er sie mit jedem bestimmten Zustand, in den er kommen er zu einem entzgegengesetzen soll übergehen können, jedesmal aufs neue durch das ästhetische Leben zurückgegeben werden.\*)

Es ift also nicht bloß poetisch erlaubt, sonbern auch philossophisch richtig, wenn man die Schönheit unsre zweite Schöpferin nennt. Denn, ob sie uns gleich die Menschheit bloß möglich macht und es im übrigen unserm freien Willen anheimstellt, in wie weit wir sie wirklich machen wollen, so hat sie dieses ja mit unsrer ursprünglichen Schöpferin, der Natur, gemein, die uns gleichfalls nichts weiter als das Vermögen zur Menscheit erteilte, den Gebrauch desselben aber auf unsere eigene Willensbestimmung ankommen läßt.

<sup>\*)</sup> Zwar läßt die Schnelligkeit, mit welcher gewisse Charaktere von Empsindungen zu Gebanken und zu Entschließezigen ibergeben, die äshbetliche Stimmung, welche sie in dieser Zeit notwendig durchlaufen miljen, taum oder gar nicht bemerkdar werden. Solche Emiliter können den Zustand der Bestimmungslosigkeit nicht lang ertragen und dringen ungeduldig auf ein Resultat, welches sie in dem Justand äshbetlicher Underenziseit nicht sinden. Dahingsgen breitet sich bei andern, welche ihren Genuß mehr in das Gesühl des ganzen Bermögens, als einer einzelnen Jandlung desselben sehen, der ästhetliche Justand in eine weit größere Fische aus. So sehr die ersten sich vor der Leerbeit fürchten, so wenig können die letzten Beschräung ertragen. Ich vor der Leerbeit fürchten, so wenig können die letzten Beschräung ertragen. Ich der deren zu erinnern, daß die ersten fürs Detail und sitt jubalterne Geschäfte, die letzten, vorausgesetzt daß sie mit diesem Wermögen zugleich Realikät vereinigen, sürs Ganze und zu großen Kollen geboren sind.

## Zweiundzwanzigster Brief.

Benn alfo bie afthetische Stimmung bes Gemuts in einer Rücksicht als Rull betrachtet werben muß, sobald man nämlich fein Augenmerk auf einzelne und bestimmte Wirkungen richtet, so ist sie in anderer Rücksicht wieber als ein Ruftand ber höchsten Realität anzusehen, in sofern man babei auf bie Abwesenheit aller Schranken und auf die Summe ber Rrafte achtet, die in berselben gemeinschaftlich thätig sind. Man fann also benjenigen eben so wenig Unrecht geben, bie ben afthetischen Buftand für ben fruchtbarften in Rudficht auf Erkenntnis und Moralität erklären. Sie haben vollkommen Recht; benn eine Gemütsstimmung, welche bas Ganze ber Menschheit in fich begreift, muß notwendig auch jede einzelne Meukerung berfelben, bem Bermögen nach, in fich schließen: eine Gemütsstimmung, welche von bem Gangen ber menschlichen Natur alle Schranken entfernt, muß biefe notwenbig auch von jeder einzelnen Aeußerung berfelben entfernen. Eben beswegen, weil fie feine einzelne Funktion ber Menschheit ausschließend in Schut nimmt, so ift fie einer jeben ohne Unterschied aunstig, und sie begunftigt ja nur beswegen keine einzelne vorzugsweise, weil sie ber Grund ber Möglichkeit von allen ift. Alle andere Uebungen geben bem Gemüt iraend ein besondres Geschid, aber feten ihm bafür auch eine besondere Grenze; Die äfthetische allein führt zum Unbegrenzten. Jeber andere Buftand, in ben wir fommen konnen, weist uns auf einen vorhergebenden jurud und bedarf ju feiner Auflösung eines folgenden; nur ber afthetische ift ein Ganges in fich felbst, ba er alle Bedingungen seines Urfprungs und feiner Fortbauer in fich vereinigt. Sier allein fühlen mir uns wie aus ber Zeit geriffen, und unfre Menschheit außert fich mit einer Reinheit und Integrität, als hatte fie von ber Einwirfung äußrer Rrafte noch feinen Abbruch erfahren.

Bas unsern Sinnen in ber unmittelbaren Empfindung

schmeichelt, bas öffnet unser weiches und bewegliches Gemüt jedem Eindruck, aber macht uns auch in bemfelben Grad gur Unftrenaung weniger tuchtig. Bas unfre Denkfrafte anfvannt und zu abgezogenen Begriffen einladet, bas ftartt unfern Geift ju jeber Art bes Wiberstandes, aber verhärtet ihn auch in bemselben Berhältnis und raubt uns eben so viel an Empfänglichkeit, als es uns ju einer größern Gelbftthätigkeit verhilft. Eben beswegen führt auch bas eine wie bas andre julett notwendig jur Erschöpfung, weil ber Stoff nicht lange ber bilbenben Kraft, weil die Kraft nicht lange bes bilbsamen Stoffes entraten fann. Saben wir uns hingegen bem Benuß echter Schönheit bahingegeben, fo find wir in einem folchen Augenblid unfrer leibenben und thätigen Kräfte in gleichem Grad Meifter, und mit gleicher Leichtigkeit werden wir uns jum Ernft und jum Spiele, jur Ruhe und jur Bewegung, jur Rachgiebigfeit und jum Wiberftand, jum abstraften Denken und zur Anschauung wenden.

Diese hohe Gleichmütigkeit und Freiheit best Geistes, mit Kraft und Rüstigkeit verbunden, ist die Stimmung, in der uns ein echtes Kunstwerk entlassen soll, und es gibt keinen sicherern Prodierstein der wahren ästhetischen Güte. Finden wir uns nach einem Genuß dieser Art zu irgend einer besondern Empfindungsweise oder Handlungsweise vorzugsweise aufgelegt, zu einer andern hingegen ungeschickt und verdrossen, so dient dies zu einem untrüglichen Beweise, daß wir keine rein äfthetische Wirkung erfahren haben, es sei nun, daß es an dem Gegenstand oder an unserer Empfindungsweise oder (wie fast immer der Fall ist) an beiden zugleich geslegen habe.

Da in der Wirklichkeit keine rein äfthetische Wirkung anzutreffen ist (benn der Mensch kann nie aus der Abhängigskeit der Kräfte treten), so kann die Bortrefflichkeit eines Kunstmerks bloß in seiner größern Annäherung zu jenem Jbeale äfthetischer Reinigkeit bestehen, und bei aller Freiheit, zu der

man est steigern mag, werben wir est boch immer in einer besonbern Stimmung und mit einer eigentümlichen Richtung verlaffen. Je allgemeiner nun bie Stimmung und je meniger eingeschränkt bie Richtung ift, welche unserm Gemut burch eine bestimmte Gattung ber Rünfte und burch ein bestimmtes Brodukt aus berselben gegeben wird, besto ebler ist jene Gattung, und besto portrefflicher ein solches Brobuft. fann bies mit Werken aus verschiebenen Runften und mit verschiedenen Werken ber nämlichen Runft versuchen. verlaffen eine icone Dufit mit reger Empfindung, ein icones Gebicht mit belebter Ginbilbungefraft, ein icones Bilowerf und Gebäude mit aufgewedtem Berftand; wer uns aber unmittelbar nach einem hoben musikalischen Genuk zu abgejogenem Denken einladen, unmittelbar nach einem hoben poetischen Genuß in einem abgemeffenen Geschäft bes gemeinen Lebens gebrauchen, unmittelbar nach Betrachtung schöner Da= lereien und Bilbhauerwerfe unfre Ginbilbungsfraft erhiten und unfer Gefühl überraschen wollte, ber murbe feine Beit nicht gut mählen. Die Urfache ist, weil auch die geiftreichste Musit burch ihre Materie noch immer in einer größern Affinität zu ben Sinnen fteht, als bie mahre afthetische Freiheit bulbet, weil auch bas gludlichste Gebicht von bem will= fürlichen und zufälligen Spiele ber Imagination, als feines Mediums, noch immer mehr partizipiert, als die innere Notwendigkeit bes mahrhaft Schönen verstattet, weil auch bas trefflichste Bilbwert, und bieses vielleicht am meiften, burch Die Bestimmtheit seines Begriffs an die ernste Wiffenschaft grenzt. Indessen verlieren sich diese besondern Affini= täten mit jedem höhern Grabe, den ein Werk aus biefen brei Runftgattungen erreicht, und es ist eine notwendige und natur= liche Folge ihrer Bollenbung, daß, ohne Berrückung ihrer objektiven Grengen, die verschiebenen Runfte in ihrer Birfung auf bas Gemüt einander immer abnlicher merben. Die Mufif in ihrer höchsten Beredlung muß Gestalt merben und mit der ruhigen Macht der Antike auf uns wirken; die bildende Kunft in ihrer höchsten Bollendung muß Musik werden und uns durch unmittelbare finnliche Gegenwart rühren; die Poesie in ihrer vollkommensten Ausdildung muß uns, wie die Tonkunft, mächtig fassen, zugleich aber, wie die Plastik, mit ruhiger Klarheit umgeben. Darin eben zeigt sich der vollkommene Stil in jeglicher Kunft, daß er die spezisischen Schranken derselben zu entfernen weiß, ohne doch ihre spezisischen Vorzüge mit aufzuheben, und durch eine weise Benutung ihrer Eigentümlichkeit ihr einen mehr allgemeinen Charakter erteilt.

Und nicht bloß die Schranken, welche ber spezifische Charafter seiner Runftgattung mit sich bringt, auch biejenigen, welche bem besondern Stoffe, ben er bearbeitet, anhängig find, muß ber Künftler burch bie Behandlung überwinden. einem mahrhaft iconen Runftwert foll ber Inhalt nichts, bie Form aber alles thun; benn burch bie Form allein wird auf bas Gange bes Menschen, burch ben Inhalt hingegen nur auf einzelne Rrafte gewirft. Der Inhalt, wie erhaben und weitumfassend er auch sei, wirkt also jederzeit einschränkend auf ben Geift, und nur von ber Form ist mahre afthetische Freiheit zu erwarten. Darin also besteht bas eigentliche Runft= geheimnis bes Meifters, bag er ben Stoff burch bie Form vertilat; und je imposanter, anmagender, verführerischer ber Stoff an fich felbst ift, je eigenmächtiger berfelbe mit feiner Wirfung fich vorbrängt, ober je mehr ber Betrachter geneigt ift, fich unmittelbar mit bem Stoff einzulaffen, besto triumphierender ift die Runft, welche jenen gurudzwingt und über biefen bie Berrschaft behauptet. Das Gemut bes Buschauers und Buhörers muß völlig frei und unverlett bleiben, es muß aus bem Bauberfreise bes Rünftlers rein und pollkommen wie aus ben handen bes Schöpfers gehn. frivolste Gegenstand muß so behandelt werden, daß wir aufgelegt bleiben, unmittelbar von bemfelben zu bem ftrengften

Ernfte überzugehen. Der ernftefte Stoff muß fo behandelt werben, bag wir die Sähigfeit behalten, ihn unmittelbar mit bem leichtesten Spiele ju vertauschen. Runfte bes Affektis. bergleichen die Tragobie ift, find fein Ginmurf: benn erftlich find es feine gang freien Runfte, ba fie unter ber Dienst= barfeit eines besondern Zwedes (bes Pathetischen) fteben, und bann wird wohl fein mahrer Runftfenner leugnen, daß Werfe. auch selbst aus biefer Klasse, um so vollfommener find, je mehr fie auch im bochsten Sturme bes Affekts bie Gemutsfreiheit iconen. Gine schöne Runft ber Leibenschaft gibt es: aber eine schöne leibenschaftliche Runft ist ein Wiberspruch. benn ber unausbleibliche Effett bes Schönen ift Freiheit von Leibenschaften. Richt weniger wibersprechend ift ber Begriff einer schönen lehrenden (bidaktischen) oder bessernden (moralischen) Runft, benn nichts streitet mehr mit bem Begriff ber Schönheit, als bem Gemut eine bestimmte Tenbeng ju geben.

Nicht immer beweift es inbeffen eine Formlofigfeit in bem Werke, wenn es blog burch feinen Inhalt Effett macht: es kann eben fo oft von einem Mangel an Form in bem Beurteiler zeugen. Ift biefer entweder zu gespannt ober qu schlaff; ift er gewohnt, entweber blog mit bem Berftand ober blog mit ben Sinnen aufzunehmen, fo wird er fich auch bei bem glüdlichften Bangen nur an die Teile und bei ber iconften Form nur an die Materie halten. Nur für bas robe Gle= ment empfänglich, muß er bie afthetische Organisation eines Werfs erft gerftoren, ehe er einen Genug baran finbet, und bas Gingelne forgfältig aufscharren, bas ber Meifter mit un= endlicher Kunft in ber harmonie bes Gangen verschwinden Sein Interesse baran ift schlechterbings entweber moralisch ober physisch; nur gerabe, mas es sein foll, afthetisch ift es nicht. Solche Lefer genießen ein ernfthaftes und pathe= tisches Gebicht, wie eine Prebigt, und ein naives ober scherzhaftes, wie ein berauschendes Getrant; und maren fie geschmadlos genug, von einer Tragodie und Epopoe, wenn es auch eine Messiabe wäre, Erbauung zu verlangen, so werben sie an einem anakreontischen oder katullischen Lied unsehlbar ein Aergernis nehmen.

### Dreiundzwanzigster Brief.

Ich nehme ben Faben meiner Untersuchung wieder auf, ben ich nur barum abgerissen habe, um von ben aufgestellten Sätzen die Anwendung auf die ausübende Kunst und auf die Beurteilung ihrer Werke zu machen.

Der Uebergang von dem leidenden Zustande des Empfindens zu dem thätigen des Denkens und Wollens geschieht also nicht anders, als durch einen mittleren Zustand äfthetischer Freiheit, und obgleich dieser Zustand an sich selbst weder für unsere Einsichten noch Gesinnungen etwas entscheidet, mithin unsern intellektuellen und moralischen Wert ganz und gar problematisch läßt, so ist er doch die notwendige Bedingung, unter welcher allein wir zu einer Einsicht und zu einer Gesinnung gelangen können. Mit einem Wort: es gibt keinen andern Weg, den sinnlichen Menschen vernünftig zu machen, als daß man denselben zuvor ästhetisch macht.

Aber, möchten Sie mir einwenden, sollte diese Vermittlung durchaus unentbehrlich sein? Sollten Wahrheit und Pflicht nicht auch schon für sich allein und durch sich selbst bei dem sinnlichen Menschen Eingang finden können? Hierauf muß ich antworten: sie können nicht nur, sie sollen schlechterdings ihre bestimmende Kraft bloß sich selbst zu verdanken haben, und nichts würde meinen disherigen Behauptungen widersprechender sein, als wenn sie das Ansehen hätten, die entgegengesette Meinung in Schutz zu nehmen. Es ist ausdrücklich bewiesen worden, daß die Schönheit kein Resultat weder für den Verstand noch den Willen gebe, daß sie sich in kein Geschäft weder des Denkens noch des Entschließens mische, daß sie zu beiden bloß das Vermögen erteile, aber über ben mirklichen Gebrauch bieses Bermögens durchaus nichts bestimme. Bei diesem fällt alle fremde Hilfe hinweg, und die reine logische Form, der Begriff muß unmittelbar zu dem Berstand, die reine moralische Form, das Geset, unmittelbar zu dem Willen reden.

Aber baf fie biefes überhaupt nur fonne - bag es überhaupt nur eine reine Form für ben sinnlichen Menschen gebe, bies, behaupte ich, muß burch bie afthetische Stimmung bes Gemüts erft möglich gemacht werben. Die Wahrheit ist nichts. was fo, wie die Wirklichkeit ober bas finnliche Dasein ber Dinge von außen empfangen werben fann; fie ist etwas, bas bie Denkfraft felbstthätig und in ihrer Freiheit hervorbringt, und biefe Selbstthätigkeit, diese Freiheit ist es ja eben, mas wir bei bem finnlichen Menschen vermiffen. Der finnliche Mensch ist schon (physisch) bestimmt und hat folglich keine freie Bestimmbarkeit mehr; biese verlorne Bestimmbarkeit muß er notwendig erst zurückerhalten, eh er die leidende Bestimmung mit einer thätigen vertauschen fann. Er fann fie aber nicht anders zurückerhalten, als entweder indem er die passive Bestimmung verliert, die er hatte, ober indem er die aftive fcon in sich enthält, zu welcher er übergeben Berlore er blog bie paffive Bestimmung, so murbe er zugleich mit berselben auch die Möglichkeit einer aktiven verlieren, weil ber Gebanke einen Körper braucht und bie Form nur an einem Stoffe realifiert werben kann. Er wird also die lettere schon in sich enthalten, er wird zugleich leibend und thätig bestimmt sein, das heift, er wird afthetisch merben muffen.

Durch die äfthetische Gemütsstimmung wird also die Selbstthätigkeit der Bernunft schon auf dem Felde der Sinnlichkeit eröffnet, die Macht der Empfindung schon innerhalb ihrer eigenen Grenzen gebrochen und der physische Mensch so weit veredelt, daß nunmehr der geistige sich nach Gesetzen der Freiheit aus demselben bloß zu entwickeln braucht. Der Schrift

von bem äfthetischen Zustand zu bem logischen und moralischen (von ber Schönheit zur Wahrheit und zur Bflicht) ift baber unendlich leichter, als ber Schritt von bem phyfischen Buftanbe ju bem äfthetischen (von bem blogen blinden Leben jur Form) mar. Jenen Schritt fann ber Mensch burch seine bloge Freiheit vollbringen, ba er fich bloß zu nehmen, und nicht zu geben, blok seine Ratur zu vereinzeln, nicht zu erweitern braucht; ber äfthetisch gestimmte Mensch wird allgemein gultig urteilen und allgemein gultig handeln, sobald er es wollen wirb. Den Schritt von ber roben Materie gur Schönheit, wo eine gang neue Thätigfeit in ihm eröffnet werben foll, muß die Ratur ihm erleichtern, und fein Wille fann über eine Stimmung nichts gebieten, bie ja bem Willen felbst erft bas Dafein gibt. Um ben afthetischen Menschen zur Ginficht und großen Gefinnungen zu führen, barf man ihm weiter nichts als wichtige Unläffe geben; um von bem finnlichen Menschen eben bas zu erhalten, muß man erft feine Natur verändern. Bei jenem braucht es oft nichts als die Aufforberung einer erhabenen Situation (Die am unmittelbarften auf bas Willensvermögen wirft), um ihn jum Belb und zum Weisen zu machen; biesen muß man erft unter einen andern himmel verfeten.

Es gehört also zu ben wichtigsten Aufgaben ber Kultur, ben Menschen auch schon in seinem bloß physischen Leben ber Form zu unterwersen und ihn, so weit das Reich der Schönsheit nur immer reichen kann, ästhetisch zu machen, weil nur aus dem ästhetischen, nicht aber aus dem physischen Zustand der moralische sich entwickeln kann. Soll der Mensch in jedem einzelnen Fall das Vermögen besitzen, sein Urteil und seinen Willen zum Urteil der Gattung zu machen, soll er aus jedem beschränkten Dasein den Durchgang zu einem unendlichen sinden, aus jedem abhängigen Zustand zur Selbständigkeit und Freisheit den Ausschwung nehmen können, so muß dafür gesorgt werden, daß er in keinem Momente bloß Individuum sei und

bloß bem Naturgeset diene. Soll er fähig und fertig sein, aus dem engen Kreis der Naturzwecke sich zu Vernunftzwecken zu erheben, so muß er sich schon innerhalb der erstern für die letztern geübt und schon seine physische Bestimmung mit einer gewissen Freiheit der Geister, d. i. nach Gesetzen der Schönheit, ausgeführt haben.

Und zwar kann er biefes, ohne baburch im geringften feinem physischen 3med zu widersprechen. Die Anforderungen ber Natur an ihn gehen bloß auf bas, mas er mirkt, auf ben Inhalt feines Sandelns; über bie Art, wie er wirft, über bie Korm besselben, ist burch bie Naturzwecke nichts bestimmt. Die Anforderungen ber Bernunft hingegen find ftreng auf die Form seiner Thätigkeit gerichtet. So notwendig es also für seine moralische Bestimmung ift, bag er rein moralisch fei, bag er eine absolute Gelbstthätigkeit beweise, fo gleichgültig ist es für seine physische Bestimmung, ob er rein physisch ist, ob er sich absolut leibend verhält. In Rückficht auf diefe lettere ift es also gang in feine Willfur geftellt, ob er fie blog als Sinnenwesen und als Raturfraft (als eine Kraft nämlich, welche nur wirkt, je nachdem fie er= leibet), ober ob er sie zugleich als absolute Kraft, als Bernunftwefen ausführen will, und es burfte mohl feine Frage fein, welches von beiben feiner Burbe mehr entspricht. Bielmehr, so fehr es ihn erniedrigt und schändet, dasjenige aus finnlichem Antriebe zu thun, wozu er sich aus reinen Motiven ber Pflicht bestimmt haben follte, fo fehr ehrt und abelt es ihn, auch ba nach Gesetmäßigkeit, nach Harmonie, nach Unbeschränktheit zu streben, wo ber gemeine Mensch nur fein erlaubtes Berlangen ftillt.\*) Mit einem Bort: im Gebiete



<sup>\*)</sup> Diese geistreiche und ästhetisch freie Behandlung gemeiner Wirklickeit ist, wo man sie auch antrifft, das Kennzeichen einer ebeln Seele. Gbet ist überhaupt ein Gemüt zu nennen, welches die Sabe besitzt, auch das beschrätztiese Geschäft und den kleinlichsten Gegenstand durch die Behandlungsweise in ein Unendliches zu verwandeln. Ebel heitzt jede Horm, welche dem, was seiner Ratur nach bloß die nt (bloßes Mittel ist), das Gepräge der Selbständigkeit ausdrückt. Ein ebler Gelft begnügt sich nicht

ber Wahrheit und Moralität barf bie Empfindung nichts zu bestimmen haben; aber im Bezirke ber Glückseligkeit barf Form sein und barf ber Spieltrieb gebieten.

Also hier schon, auf dem gleichgültigen Felde des physischen Lebens, muß der Mensch sein moralisches anfangen; noch in seinem Leiden muß er seine Selbstthätigkeit, noch innerhalb seiner sinnlichen Schranken seine Bernunftfreiheit beginnen. Schon seinen Neigungen muß er das Gesetz seines Willens auslegen; er muß, wenn Sie mir den Ausdruck verstatten wollen, den Krieg gegen die Materie in ihre eigene Grenze spielen, damit er es überhoben sei, auf dem heiligen Boden der Freiheit gegen diesen furchtbaren Feind zu fechten;

bamit, selbst frei zu sein; er muß alles andere um fich her, auch bas Leblose in Freiheit sehen. Schönheit aber ift der einzig mögliche Ausbrud der Freiheit in der Erscheinung. Der vorhertschende Ausdrud des Werstandes in einem Gesicht, einem Runftwert u. dergl. kann daher niemals edel ausfallen, wie er denn auch niemals foon ist, weil er die Abhängigkeit (welche von der Zwedmäßigkeit nicht zu trennen ist) herausbebt, anstatt sie zu verbergen.

Der Moralphilosoph sehrt uns zwar, daß man nie mehr thun könne als seine Pstädt, und er hat vollkommen Keckt, wenn er bloß die Beziehung meint, welche Gandlungen auf das Moralgeseth haben. Aber bei Handlungen, welche sich bloß auf einen Zwed beziehen, über diesen Zwed noch in aus ins Uebersinnliche gehen (welches hier nichts anders heißen kann, als das Physsicke älthetisch ausstüben), heißt zugleich über die Pflicht hinaus gehen, indem diese nur vorschreiben kann, daß vem Wille heilig sei, nicht daß auch schon des Ratur sich geheiligt habe. Se gibt also war kein moralisches, aber es gibt ein äsihetisches Uebertressen der Phicht, und ein solches Betragen heißt edel. Sen beswegen aber, weil bei dem Goeln immer ein Leberstuß warbgenommen wird, indem dassenige auch einen serien formalen Wert besitz, was bloß einen materialen zu haben brauchte, oder mit dem innern Wert, den es haben soll, noch einen äußern, der ihm sehlen durste, vereinigt, so haben manche äscheitigen Ueberstuß mit einem moralischen verwechselt und, von der Erscheinung des Edeln verflührt, eine Willstür und Zufällsteit in die Woralität selbsi hineingetragen, wodurch sie ganz würde ausgehoben werden.

Bon einem ebeln Betragen ist ein ethabenes zu unterschieben. Das erste geht über die sittlicke Berbindlickeit noch hinaus, aber nicht so das letztere, obgleich wir es ungleich böher als jenes achten. Wir achten es aber nicht so das letztere, obgleich wir Bernunftbegriff seines Objetts (bes Moralgesetes), sondern weil es den Erfahrungsbegriff seines Subjetts (unstre Kenntnisse menschlicher Willensgüte und Willensstärte) übertrifft; so schätzen wir umgekehrt ein edles Betragen nicht darum, weil es die Atur des Subjetts überfchreitet, aus der es diesenher vollig zwanglos herorersießen muß, sondern weil es über die Katur des Subjetts (den physsischen Zwed) hinaus in das Geisterreich schreitet. Dort, möchte man sagen, erstaunen wir über den Sieg, den der Eegenstand über den Menschen davon trägt; hier bewundern wir den Schwung, den der Begenstand über den Menschen davon trägt; hier bewundern wir den Schwung, den der Mensch dem Gegenstande gibt.

er muß lernen ebler begehren, bamit er nicht nötig habe, erhaben zu wollen. Dieses wird geleistet durch ästhetische Kultur, welche alles das, worüber weber Naturgesetze die menschliche Willkür binden noch Vernunftgesetz, Gesetzen der Schönheit unterwirft und in der Form, die sie dem äußern Leben gibt, schon das innere eröffnet.

# Dierundzwanzigster Brief.

Es lassen sich also brei verschiebene Momente ober Stusen ber Entwicklung unterscheiben, die sowohl der einzelne Mensch als die ganze Gattung notwendig und in einer bestimmten Ordnung durchlausen müssen, wenn sie den ganzen Kreis ihrer Bestimmung erfüllen sollen. Durch zufällige Ursachen, die entweder in dem Einsluß der äußern Dinge oder in der freien Willstür des Menschen liegen, können zwar die einzzelnen Perioden bald verlängert, bald abgekürzt, aber keine kann ganz übersprungen, und auch die Ordnung, in welcher sie auf einander solgen, kann weder durch die Natur noch durch den Willen umgekehrt werden. Der Mensch in seinem physischen Zustand erleidet bloß die Macht der Natur; er entledigt sich dieser Macht in dem ästhetischen Zustand, und er beherrscht sie in dem moralischen.

Was ift ber Mensch, ehe die Schönheit die freie Lust ihm entlockt und die ruhige Form das wilde Leben besänftigt? Ewig einförmig in seinen Zwecken, ewig wechselnd in seinen Urteilen, selbstsücktig, ohne er selbst zu sein, ungebunden, ohne frei zu sein, Sklave, ohne einer Regel zu dienen. In dieser Spoche ist ihm die Welt bloß Schicksol, noch nicht Gegenstand; alles hat nur Existenz für ihn, in sofern es ihm Existenz verschafft; was ihm weder gibt noch nimmt, ist ihm gar nicht vorhanden. Sinzeln und abgeschnitten, wie er sich selbst in der Neihe der Wesen sindet, steht jede Erscheinung

vor ihm da. Alles, was ist, ist ihm burch das Machtwort bes Augenblicks; jede Beränberung ift ihm eine gang frische Schöpfung, weil mit bem Notwendigen in ihm die Not= wendigkeit außer ihm fehlt, welche bie wechselnben Geftalten in ein Weltall zusammenbindet und, indem das Individuum flieht, bas Gefet auf bem Schauplate festhält. Umfonft läßt bie Natur ihre reiche Mannigfaltigkeit an seinen Sinnen vorübergeben; er sieht in ihrer herrlichen Fülle nichts als feine Beute, in ihrer Macht und Größe nichts als feinen Feind. Entweder er fturzt auf die Gegenstände und will fie in sich reifen, in ber Begierbe; ober die Gegenstände bringen gerstörend auf ihn ein, und er stößt sie von sich, in ber Ber= abscheuung. In beiben Källen ist sein Berhältnis gur Ginnenwelt unmittelbare Berührung, und ewig von ihrem Unbrang geängstigt, raftlos von bem gebieterischen Bedürfnis gequalt, findet er nirgende Ruhe als in ber Ermattung und nirgende Grengen als in ber erschöpften Begier.

Zwar die gewalt'ge Bruft und der Titanen Kraftvolles Mark ift sein . . . . . Gewisses Erdteil; doch es schmiedete Der Gott um seine Stirn ein ehern Band, Rat, Mäßigung und Weisheit und Geduld Berbarg er seinem scheuen, düstern Blick. Es wird zur Wut ihm jegliche Begier, Und grenzenlos dringt seine Wut umher.

Iphigenie auf Tauris.

Mit seiner Menschenwürde unbekannt, ist er weit entfernt, sie in andern zu ehren, und der eignen wilden Gier
sich bewußt, fürchtet er sie in jedem Geschöpf, das ihm ähnlich sieht. Nie erblickt er andre in sich, nur sich in andern,
und die Gesellschaft, anstatt ihn zur Gattung auszudehnen,
schließt ihn nur enger und enger in sein Individuum ein.
In dieser dumpfen Beschränkung irrt er durch das nachtvolle Leben, die eine günstige Natur die Last des Stoffes von seinen verfinsterten Sinnen wälzt, die Reflexion ihn felbst von den Dingen scheidet und im Widerscheine des Bewußts feins fich endlich die Gegenstände zeigen.

Dieser Zustand rober Natur läßt sich freilich, fo wie er hier geschilbert wird, bei keinem bestimmten Bolk und Reitalter nachweisen; er ift bloß Ibee, aber eine Ibee, mit ber bie Erfahrung in einzelnen Bügen aufs genaueste gufammen-Der Menfch, tann man fagen, mar nie gang in biesem tierischen Rustand, aber er ist ihm auch nie aanz ent= Auch in ben rohesten Subjekten findet man unverkennbare Spuren von Bernunftfreiheit, fo wie es in ben gebildetsten nicht an Momenten fehlt, die an jenen buftern Naturstand erinnern. Es ift bem Menschen einmal eigen, bas Sochste und bas Niebrigste in seiner Natur zu vereinigen. und wenn feine Burbe auf einer ftrengen Unterscheibung bes einen von bem andern beruht, so beruht auf einer geschidten Aufhebung biefes Unterschieds feine Blüdfeligfeit. Die Rultur, welche feine Burbe mit feiner Gludfeliafeit in Uebereinstimmung bringen foll, wird also für die höchste Reinbeit jener beiben Bringipien in ihrer innigften Bermischung au forgen haben.

Die erste Erscheinung der Vernunft in dem Menschen ist darum noch nicht auch der Ansang seiner Menscheit. Diese wird erst durch seine Freiheit entschieden, und die Vernunft fängt erstlich damit an, seine sinnliche Abhängigkeit grenzenlos zu machen; ein Phänomen, das mir für seine Wichtigkeit und Allgemeinheit noch nicht gehörig entwickelt scheint. Die Vernunft, wissen wir, gibt sich in dem Mensschen durch die Forderung des Absoluten (auf sich selbst Gesgründeten und Notwendigen) zu erkennen, welche, da ihr in keinem einzelnen Justand seines physischen Lebens Genüge geleistet werden kann, ihn das Physische ganz und gar zu verlassen und von einer beschränkten Wirklichkeit zu Joeen auszusteigen nötigt. Aber obgleich der wahre Sinn jener

Forberung ist, ihn den Schranken der Zeit zu entreißen und von der sinnlichen Welt zu einer Jbealwelt empor zu führen, so kann sie doch durch eine (in dieser Epoche der herrschenden Sinnlichkeit kaum zu vermeidende) Mißdeutung auf das physische Leben sich richten und den Menschen, anstatt ihn unabhängig zu machen, in die furchtbarste Knechtschaft kürzen.

Und so verhält es sich auch in ber That. Auf ben Flügeln ber Einbildungsfraft verläßt ber Mensch bie engen Schranken ber Gegenwart, in welche die bloge Tierheit fich einschließt, um vorwärts nach einer unbeschränkten Bukunft ju ftreben; aber inbem por feiner ichwindelnden Imagination bas Unendliche aufgeht, hat sein Berg noch nicht aufgehört, im einzelnen zu leben und bem Augenblick zu bienen. Mitten in seiner Tierheit überrascht ihn ber Trieb gum Abfoluten - und ba in biefem bumpfen Buftande alle feine Beftrebungen blog auf bas Materielle und Zeitliche geben und blok auf sein Individuum sich begrenzen, so wird er burch jene Forderung blog veranlagt, fein Individuum, anftatt von bemfelben zu abstrahieren, ins Endlose auszudehnen, anstatt nach Form, nach einem unversiegenden Stoff, anstatt nach bem Unveränderlichen, nach einer ewig dauernden Beränderung und nach einer absoluten Berficherung seines zeit= lichen Daseins zu ftreben. Der nämliche Trieb, ber ihn, auf fein Denken und Thun angewendet, zur Wahrheit und Moralität führen follte, bringt jest, auf fein Leiben und Empfinden bezogen, nichts als ein unbegrenztes Berlangen, als ein abfolutes Bedürfnis hervor. Die erften Früchte, die er in bem Beifterreich erntet, find also Sorge und Furcht; beibes Wirkungen ber Bernunft, nicht ber Sinnlichkeit, aber einer Bernunft, die fich in ihrem Gegenftand vergreift und ihren Imperativ unmittelbar auf ben Stoff anwendet. Früchte biefes Baumes find alle unbedingte Glüchfeligkeitsspfteme, fie mögen ben heutigen Tag ober bas ganze Leben ober,

was sie um nichts ehrwürdiger macht, die ganze Ewigkeit zu ihrem Gegenstand haben. Eine grenzenlose Dauer des Dasseins und Wohlseins, bloß um des Daseins und Wohlseins willen, ist bloß ein Ideal der Begierde, mithin eine Forderung, die nur von einer ins Absolute strebenden Tierheit kann aufgeworfen werden. Ohne also durch eine Vernunstsäußerung dieser Art etwas für seine Menschheit zu gewinnen, verliert er dadurch bloß die glückliche Beschränktheit des Tiers, vor welchem er nun bloß den unbeneidenswerten Vorzug besitzt, über dem Streben in die Ferne den Besitz der Gegenwart zu verlieren, ohne doch in der ganzen grenzenlosen Ferne je etwas anders als die Gegenwart zu suchen.

Aber wenn sich die Bernunft auch in ihrem Objekt nicht vergreift und in der Frage nicht irrt, so wird die Sinnlichfeit noch lange Beit bie Antwort verfälfchen. Sobald ber Mensch angefangen hat, seinen Verstand zu brauchen und bie Erscheinungen umber nach Urfachen und 3weden zu verknüpfen, so bringt bie Bernunft, ihrem Begriffe gemäß, auf eine absolute Berknüpfung und auf einen unbedingten Grund. Um sich eine folche Forberung auch nur aufwerfen zu können. muß ber Mensch über die Sinnlichfeit ichon hinausgeschritten fein; aber eben dieser Forberung bebient fie sich, um ben Flüchtling gurudzuholen. Sier mare nämlich ber Buntt, mo er die Sinnenwelt gang und gar verlaffen und jum reinen Ibeenreich fich aufschwingen mußte; benn ber Berftand bleibt emig innerhalb bes Bebingten stehen und frägt ewig fort. ohne je auf ein Lettes zu geraten. Da aber ber Mensch. von bem hier gerebet wird, einer folchen Abstraktion noch nicht fähig ift, so wird er, mas er in seinem finnlichen Er= fenntnisfreise nicht findet und über benselben binaus in ber reinen Vernunft noch nicht sucht, unter bemselben in feinem Gefühlfreise suchen und bem Scheine nach finden. Die Sinnlichkeit zeigt ihm zwar nichts, mas fein eigener Grund mare und fich felbst bas Gefet gabe; aber fie zeigt

ihm etwas, was von keinem Grunde weiß und kein Gesetz achtet. Da er also den fragenden Verstand durch keinen letzten und innern Grund zur Ruhe bringen kann, so bringt er ihn durch den Begriff des Grundlosen wenigstens zum Schweigen und bleibt innerhalb der blinden Nötigung der Materie stehen, da er die erhabene Notwendigkeit der Vernunft noch nicht zu erfassen vermag. Weil die Sinnlichkeit keinen andern Zweck kennt als ihren Vorteil und sich durch keine andre Ursache als den blinden Zusall getrieben sühlt, so macht er jenen zum Bestimmer seiner Handlungen und diesen zum Beherrscher der Welt.

Selbst bas Beilige im Menschen, bas Moralgeset, tann bei seiner erften Erscheinung in ber Sinnlichkeit biefer Berfälschung nicht entgehen. Da es blok verbietend und gegen bas Interesse seiner sinnlichen Selbstliebe spricht, fo muß es ihm so lange als etwas Auswärtiges erscheinen, als er noch nicht babin gelangt ift, jene Selbstliebe als bas Auswärtige und die Stimme ber Bernunft als fein mahres Selbst angufeben. Er empfindet also blog die Jeffeln, welche die lettere ihm anlegt, nicht die unendliche Befreiung, die fie ihm verschafft. Dhne die Burbe bes Gefetgebers in fich ju ahnen, empfindet er bloß ben Zwang und bas ohnmächtige Wiberftreben bes Unterthans. Weil ber sinnliche Trieb bem moralischen in seiner Erfahrung vorhergeht, so gibt er bem Gefet ber Notwendigkeit einen Anfang in ber Zeit, einen positiven Urfprung, und burch ben unglüchseligften aller Frrtumer macht er bas Unveranderliche und Ewige in fich ju einem Accidens bes Bergänglichen. Er überrebet fich, bie Begriffe von Recht und Unrecht als Statuten anzusehen, Die burch einen Willen eingeführt murben, nicht bie an fich felbft und in alle Ewigfeit gultig find. Wie er in Erklarung ein= gelner Naturphanomene über bie Natur hinausschreitet und außerhalb berfelben sucht, mas nur in ihrer innern Gefetsmäßigfeit fann gefunden werden, eben fo fchreitet er in Er=

Klärung bes Sittlichen über bie Vernunft hinaus und verscherzt seine Menschheit, indem er auf diesem Weg eine Gottheit sucht. Rein Wunder, wenn eine Religion, die mit Wegwerfung seiner Menschheit erkauft wurde, sich einer solchen Abstammung würdig zeigt, wenn er Gesetze, die nicht von Ewigkeit her banden, auch nicht für unbedingt und in alle Ewigkeit bindend hält. Er hat es nicht mit einem heiligen, bloß mit einem mächtigen Wesen zu thun. Der Geist seiner Gottesverehrung ist also Furcht, die ihn erniedrigt, nicht Ehrsurcht, die ihn in seiner eigenen Schätzung erhebt.

Obgleich biefe mannigfaltigen Abweichungen bes Menschen von bem Ibeale seiner Bestimmung nicht alle in ber nämlichen Epoche statthaben fonnen, indem derfelbe von ber Gedankenlofiakeit jum Arrtum, von ber Willenlofiakeit jur Willensverberbnis mehrere Stufen zu burchwandern hat, fo gehören boch alle jum Gefolge bes physischen Buftanbes, weil in allen ber Trieb des Lebens über ben Formtrieb ben Meifter fpielt. Es sei nun, bag bie Bernunft in bem Menschen noch gar nicht gesprochen habe und bas Physische noch mit blinder Notwendigkeit über ihn herrsche, ober daß sich die Vernunft noch nicht genug von ben Sinnen gereinigt habe und bas Moralische bem Physischen noch biene: so ift in beiden Källen bas einzige in ihm gewalthabenbe Brinzip ein materielles und ber Menich, wenigstens feiner letten Tenbeng nach, ein finnliches Wefen; mit bem einzigen Unterschied, bag er in bem erften Fall ein vernunftlofes, in bem zweiten ein vernünftiges Tier ift. Er foll aber feines von beiben, er foll Menfch fein; bie Natur foll ihn nicht ausschließend und die Bernunft foll ihn nicht bedingt beherrschen. Beibe Gesetgebungen follen vollkommen unabhängig von einander bestehen und bennoch pollfommen einig fein.

#### fünfundzwanzigster Brief.

So lange ber Mensch, in seinem ersten physischen Bustande, die Sinnenwelt bloß leidend in sich aufnimmt, bloß empfindet, ist er auch noch völlig eins mit derselben, und eben weil er selbst bloß Welt ist, so ist für ihn noch keine Welt. Erst wenn er in seinem ästhetischen Stande sie außer sich stellt oder betrachtet, sondert sich seine Versönlichkeit von ihr ab, und es erscheint ihm eine Welt, weil er aufgehört hat, mit derselben eins auszumachen.\*)

Die Betrachtung (Reflexion) ift bas erste liberale Berhältnis bes Menschen zu bem Weltall, bas ihn umgibt. Wenn bie Begierbe ihren Gegenstand unmittelbar ergreift, so rückt bie Betrachtung ben ihrigen in die Ferne und macht ihn eben dadurch zu ihrem wahren und unverlierbaren Eigentum, daß sie ihn vor der Leibenschaft flüchtet. Die Notwendigkeit der Natur, die ihn im Zustand der bloßen Empfindung mit ungeteilter Gewalt beherrschte, läßt bei der Reslexion von ihm ab, in den Sinnen ersolgt ein augenblicklicher Friede, die Zeit selbst, das ewig Wandelnde, steht still, indem des Bewußtseins zerstreute Strahlen sich sammeln, und ein Nachbild des Unendlichen, die Form, reslektiert sich auf dem vergänglichen Grunde. Sobald es Licht wird in dem Menschen, ist auch

<sup>\*)</sup> Ich erinnere noch einmal, daß diese beiden Perioden zwar in der Ide enotwendig von einader zu trennen sind, in der Erschrung aber sich mehr oder weniger vermischen. Auch muß man nicht denfen, als od es eine Zeit gegeden habe, wo der Mensch nur in diesem physischen Stande sich befunden, und eine Zeit, wo er sich ganz von demselben losgemacht hätte. Sobald der Mensch einen Gegenstand sieht, so ist er sichon nicht mehr in einem bloß physischen Zustand, und so lang er sortsahren wird, einen Gegensand zu sehen, wird er auch zienen physischen Stand nicht entlausen, weil er ja nur sehen kann, in sofern er embsindet. Iene drei Momente, welche ich am Ansang des vierundzwanzigsten Brieß namhast machte, sind also zwar, im ganzen betrachtet, drei verschebene Gooden sit die Entwickung der ganzen Menscheit und für die ganze Entwickung eines einzelnen Menschen; aber sie slessen macht die jeder einzelnen Wahrnehmung eines Obsetts unterscheiden und sied mit ein em Wort die notwendigen Bedingungen jeder Erkenntnis, die wir durch die Sinne erhalten.

außer ihm keine Racht mehr; sobald es stille wird in ihm, legt sich auch der Sturm in dem Weltall, und die streitenden Kräfte der Ratur sinden Ruhe zwischen bleibenden Grenzen. Daher kein Bunder, wenn die uralten Dichtungen von dieser großen Begebenheit im Innern des Wenschen als von einer Revolution in der Außenwelt reden und den Gedanken, der über die Zeitgesetze siegt, unter dem Bilde des Zeus verssinnlichen, der das Reich des Saturnus endigt.

Aus einem Sklaven ber Natur, fo lang er fie blok empfindet, wird ber Mensch ihr Gesetzgeber, sobalb er fie bentt. Die ihn vorbem nur als Dacht beherrichte, fteht jett als Objekt vor seinem richtenben Blid. Was ihm Objekt ift, hat feine Gewalt über ihn, benn, um Objekt gu fein, muß es bie feinige erfahren. Soweit er ber Materie Form gibt, und fo lang er fie gibt, ift er ihren Wirkungen unverletlich; benn einen Geist fann nichts verleten, als mas ihm die Freiheit raubt, und er beweift ja die feinige, indem er das Formlofe bilbet. Rur, wo die Maffe fcmer und gestaltlog berricht und zwischen unsichern Grenzen bie trüben Umriffe manken, hat die Furcht ihren Git; jedem Schrecknis ber Natur ift ber Mensch überlegen, sobalb er ihm Form qu geben und es in fein Objekt zu verwandeln weiß. So wie er anfängt, feine Gelbständigkeit gegen bie Natur als Erscheinung zu behaupten, so behauptet er auch gegen die Natur als Macht seine Burbe, und mit edler Freiheit richtet er fich auf gegen seine Götter. Gie merfen bie Gespenfterlarven ab. womit sie seine Kindheit geangstigt hatten, und überraschen ihn mit seinem eigenen Bild, indem fie seine Borftellung werben. Das göttliche Monftrum bes Morgenlänbers, bas mit ber blinden Stärke des Raubtiers die Welt verwaltet. zieht sich in der griechischen Phantasie in den freundlichen Kontur ber Menscheit gusammen, bas Reich ber Titanen fällt, und die unendliche Kraft ist durch die unendliche Form gebändigt.

Aber, indem ich bloß einen Ausgang aus der materiellen Welt und einen Uebergang in die Geisterwelt suchte, hat mich der freie Lauf meiner Einbildungskraft schon mitten in die letztere hineingeführt. Die Schönheit, die wir suchen, liegt bereits hinter uns, und wir haben sie übersprungen, indem wir von dem bloßen Leben unmittelbar zu der reinen Gestalt und zu dem reinen Objekt übergingen. Ein solcher Sprung ift nicht in der menschlichen Natur, und um gleichen Schritt mit dieser zu halten, werden wir zu der Sinnenwelt wieder umkehren müssen.

Die Schönheit ift allerdings bas Werk ber freien Betrachtung, und wir treten mit ihr in die Welt ber Ideen aber, was mohl zu bemerken ift, ohne barum die finnliche Welt zu verlaffen, wie bei Erfenntnis ber Wahrheit geschieht. Diese ift das reine Produkt ber Absonderung von allem, mas materiell und zufällig ift, reines Objekt, in welchem keine Schranke bes Subjekts zurudbleiben barf, reine Selbstthätigfeit ohne Beimischung eines Leibens. Zwar gibt es auch von ber höchften Abstraktion einen Rudweg zur Sinnlichkeit; benn ber Gedanke rührt die innre Empfindung, und die Borftellung logischer und moralischer Einheit geht in ein Gefühl finnlicher Uebereinstimmung über. Aber, wenn wir uns an Erkenntnissen ergöten, so unterscheiden wir sehr genau unsere Borftellung von unserer Empfindung und sehen biefe lettere als etwas Zufälliges an, mas gar wohl megbleiben fonnte, ohne daß beswegen die Erkenntnis aufhörte und Wahrheit nicht Wahrheit mare. Aber ein gang vergebliches Unternehmen murbe es fein, biefe Beziehung auf bas Empfindungsvermögen von ber Borftellung ber Schonheit absonbern zu wollen; baher wir nicht bamit ausreichen, uns die eine als ben Effett ber anbern zu benten, sondern beibe zugleich und wechselseitig als Effett und als Urfache ansehen muffen. In unferm Bergnügen an Erkenntniffen unterscheiben wir ohne Mühe ben Uebergang von ber Thätigfeit zum Leiben und bemerfen beutlich, daß das erste vorüber ist, wenn das letztere eintritt. In unserm Bohlgefallen an der Schönheit hingegen läßt sich keine solche Succession zwischen der Thätigkeit und dem Leiden unterscheiden, und die Reslegion zersließt hier so vollkommen mit dem Gesühle, daß wir die Form unmittelbar zu empfinden glauben. Die Schönheit ist also zwar Gegenstand für uns, weil die Reslegion die Bedingung ist, unter der wir eine Empsindung von ihr haben; zugleich aber ist sie ein Zustand unsers Subjekts, weil das Gesühl die Bedingung ist, unter der wir eine Borstellung von ihr haben. Sie ist also zwar Form, weil wir sie betrachten; zugleich aber ist sie Leben, weil wir sie fühlen. Mit einem Wort: sie ist zugleich unser Zustand und unser That.

Und eben, weil sie bieses beibes zugleich ift, so bient sie uns also zu einem siegenden Beweis, bag bas Leiben bie Thätigkeit, daß die Materie die Form, daß die Beschränfung bie Unendlichkeit keineswegs ausschließe - bag mithin burch bie notwendige physische Abhängigkeit bes Menschen seine moralische Freiheit keineswegs aufgehoben werbe. Sie beweift bieses, und, ich muß hinzuseten, fie allein tann es uns beweisen. Denn ba beim Genuß ber Wahrheit ober ber logischen Einheit die Empfindung mit bem Gebanken nicht notwendig eins ift, sondern auf benfelben zufällig folgt, so kann uns biefelbe blog beweifen, bag auf eine vernünftige Natur eine finnliche folgen könne, und umgekehrt, nicht, bag beibe qu= fammen bestehen, nicht, baß fie wechselseitig auf einander wirken, nicht, daß sie absolut und notwendig zu vereinigen find. Bielmehr mußte fich gerade umgekehrt aus biefer Musschließung bes Gefühls, fo lange gebacht wirb, und bes Ge= bankens, fo lange empfunden wird, auf eine Unvereinbarkeit beiber Naturen schließen lassen, wie benn auch wirklich bie Analysten keinen beffern Beweis für die Ausführbarkeit reiner Bernunft in der Menscheit anzuführen missen, als ben, baß fie geboten ift. Da nun aber bei bem Genug ber Schönheit

ober ber ästhetischen Einheit eine wirkliche Bereinigung und Auswechslung ber Materie mit ber Form und bes Leidens mit der Thätigkeit vor sich geht, so ist eben dadurch die Bereinbarkeit beider Naturen, die Ausführsbarkeit des Unendlichen in der Endlichkeit, mithin die Mögslichkeit der erhabensten Menschheit bewiesen.

Wir dürfen also nicht mehr verlegen fein, einen Uebergang von ber sinnlichen Abhängigkeit zu ber moralischen Freiheit zu finden, nachdem burch bie Schönheit ber Fall gegeben ift, bag bie lettere mit ber erstern vollkommen qu= sammen bestehen könne, und bag ber Mensch, um sich als Geift zu erweisen, ber Materie nicht zu entfliehen brauche. Ift er aber ichon in Gemeinschaft mit ber Sinnlichkeit frei, wie bas Faktum ber Schönheit lehrt, und ift Freiheit etwas Absolutes und Ueberfinnliches, wie ihr Begriff notwendig mit sich bringt, so kann nicht mehr die Frage sein, wie er bazu gelange, fich von ben Schranken jum Absoluten zu erheben. fich in seinem Denken und Wollen ber Sinnlichkeit entgegen= auseten, ba bieses schon in ber Schönheit geschehen ift. Es fann, mit einem Wort, nicht mehr bie Frage fein, wie er von ber Schönheit zur Wahrheit übergehe, Die bem Bermögen nach schon in der ersten liegt, sondern, wie er von einer gemeinen Wirklichkeit zu einer afthetischen, wie er von blogen Lebensgefühlen zu Schönheitsgefühlen ben Weg sich bahne.

### Sechsundzwanzigster Brief.

Da bie ästhetische Stimmung bes Gemüts, wie ich in ben vorhergehenden Briefen entwickelt habe, der Freiheit erst die Entstehung gibt, so ist leicht einzusehen, daß sie nicht aus derselben entspringen und folglich keinen moralischen Ursprung haben könne. Ein Geschenk der Natur muß sie sein, die Gunst ber Zufälle allein kann bie Fesseln bes physischen Stanbes löfen und ben Wilben zur Schönheit führen.

Der Reim ber lettern wird fich gleich wenig entwickeln, wo eine targe Natur ben Menschen jeder Erquidung beraubt, und wo eine verschwenderische ihn von jeder eigenen Anftrengung losspricht - wo die ftumpfe Sinnlichkeit fein Beburfnis fühlt, und wo bie heftige Begier feine Sättigung findet. Richt ba, wo ber Mensch fich troglobytisch in Soblen birgt, emig einzeln ift und bie Menfcheit nie außer fich findet, auch nicht ba, wo er nomadisch in großen Beermaffen gieht, emig nur Rahl ift und die Menschheit nie in fich findet -- ba allein, wo er in eigener Butte ftill mit fich felbst und, fobalb er heraustritt, mit bem gangen Geschlechte spricht, wird fich ihre liebliche Knofpe entfalten. Da wo ein leichter Aether bie Sinne jeber leifen Berührung eröffnet und ben uppigen Stoff eine energische Barme beseelt - wo bas Reich ber blinden Masse schon in ber leblosen Schöpfung gestürzt ift und bie fiegende Form auch die niedrigsten Naturen veredelt - bort in ben fröhlichen Verhältniffen und in ber gesegneten Bone, wo nur die Thätigkeit jum Genuffe und nur ber Genuß zur Thätigkeit führt, mo aus bem Leben felbft bie beilige Ordnung quillt und aus bem Geset ber Ordnung sich nur Leben entwickelt - wo die Ginbilbungsfraft ber Wirflichkeit ewig entflieht und bennoch von ber Einfalt ber Natur nie verirret - hier allein werben fich Sinne und Beist, emvfangende und bilbende Rraft in bem glüdlichen Gleichmaß entwickeln, welches die Seele ber Schönheit und die Bebingung ber Menschheit ift.

Und was ist es für ein Phänomen, durch welches sich bei dem Wilben der Eintritt in die Menschheit verkündigt? So weit wir auch die Geschichte befragen, es ist dasselbe bei allen Bölkerktämmen, welche der Sklaverei des tierischen Standes entsprungen sind: die Freude am Schein, die Neisgung zum Put und zum Spiele.

Die höchste Stupidität und ber höchste Verstand haben barin eine gewisse Affinität mit einander, daß beibe nur bas Reelle suchen und für ben bloken Schein ganglich unempfindlich find. Nur burch bie unmittelbare Gegenwart eines Db= jekts in ben Sinnen wird jene aus ihrer Ruhe geriffen, und nur burch Burudführung feiner Begriffe auf Thatfachen ber Erfahrung wird ber lettere jur Ruhe gebracht; mit einem Wort, die Dummheit kann sich nicht über die Wirklichkeit erheben und ber Berftand nicht unter ber Wahrheit stehen bleiben. Bas bort ber Mangel ber Ginbildungsfraft bewirft, bas bewirkt hier bie absolute Beherrschung berselben. sofern also bas Beburfnis ber Realität und bie Anhanglich: feit an bas Wirkliche bloge Folgen bes Mangels find, ift bie Gleichgültigfeit gegen Realität und bas Interesse am Schein eine mahre Erweiterung ber Menschheit und ein entschiedener Schritt jur Rultur. Fürs erste zeugt es von einer außern Freiheit: benn fo lange bie Not gebietet und bas Bedurfnis brängt, ift bie Einbilbungsfraft mit ftrengen Jeffeln an bas Wirkliche gebunden; erft, wenn das Bedürfnis gestillt ift, entwickelt fie ihr ungebundenes Bermögen. Es zeugt aber auch von einer innern Freiheit; weil es uns eine Kraft feben läkt, die unabhängig von einem außern Stoffe fich burch fich felbst in Bewegung sett und die Energie genug besitt, die andringende Materie von sich zu halten. Die Realität ber Dinge ift ihr (ber Dinge) Werk; ber Schein ber Dinge ift bes Menschen Werk, und ein Gemut, bas fich am Scheine weibet, ergött sich schon nicht mehr an bem, was es empfängt, sonbern an bem, mas es thut.

Es versteht sich wohl von selbst, daß hier nur von dem ästhetischen Schein die Rede ist, den man von der Wirklichekeit und Wahrheit unterscheidet, nicht von dem logischen, den man mit derselben verwechselt — den man folglich liebt, weil er Schein ist, und nicht, weil man ihn für etwas Bessers hält. Nur der erste ist Spiel, da der letzte bloß Betrug

ift. Den Schein ber ersten Art für etwas gelten lassen, kann ber Wahrheit niemals Eintrag thun, weil man nie Gefahr läuft, ihn berselben unterzuschieben, was doch die einzige Art ist, wie der Wahrheit geschadet werden kann; ihn verachten, heißt alle schöne Kunst überhaupt verachten, beren Wesen der Schein ist. Indessen begegnet es dem Verstande zuweilen, seinen Eiser für Realität dis zu einer solchen Unduldsamkeit zu treiben und über die ganze Kunst des schönen Scheins, weil sie bloß Schein ist, ein wegwersendes Urteil zu sprechen; dies begegnet aber dem Verstande nur alsdann, wenn er sich der obengedachten Affinität nicht erinnert. Von den notwendigen Grenzen des schönen Scheins werde ich noch einmal insbesondere zu reden Veranlassung nehmen.

Die Natur selbst ift es, die ben Menschen von ber Realität jum Scheine emporhebt, indem fie ihn mit zwei Sinnen ausruftete, bie ihn blog burch ben Schein gur Erfenntnis bes Wirklichen führen. In bem Auge und bem Dhr ift bie anbringenbe Materie ichon hinweggewälzt von ben Sinnen, und bas Objekt entfernt sich von uns, bas wir in ben tierischen Sinnen unmittelbar berühren. Bas wir burch bas Muge feben, ift von bem verschieben, mas mir empfinben; benn ber Berftand fpringt über bas Licht hinaus zu ben Gegenftänden. Der Gegenftand bes Tafts ift eine Gewalt, bie wir erleiben; ber Gegenftand bes Auges und bes Ohrs ift eine Form, die wir erzeugen. So lange ber Mensch noch ein Bilber ift, genießt er blog mit ben Sinnen bes Gefühls, benen die Sinne bes Scheins in biefer Beriode blok bienen. Er erhebt fich entweder gar nicht zum Seben, ober er befriedigt fich boch nicht mit bemfelben. Sobald er anfängt. mit bem Muge ju genießen, und bas Geben für ihn einen felbständigen Wert erlangt, fo ift er auch ichon afthetisch frei, und ber Spieltrieb hat sich entfaltet.

Gleich, sowie ber Spieltrieb sich regt, ber am Scheine

Gefallen findet, mird ihm auch der nachahmende Bildungstrieb folgen, der den Schein als etwas Selbständiges behandelt. Sobald der Mensch einmal so weit gekommen ist, den Schein von der Wirklickeit, die Form von dem Körper zu unterscheiden, so ist er auch imstande, sie von ihm abzusondern; denn das hat er schon gethan, indem er sie unterscheidet. Das Bermögen zur nachahmenden Kunst ist also mit dem Vermögen zur Form überhaupt gegeben; der Drang zu derselben beruht auf einer andern Anlage, von der ich hier nicht zu handeln brauche. Wie frühe oder wie spät sich der ästhetische Kunsttried entwickeln soll, das wird bloß von dem Grade der Liebe abhängen, mit der der Mensch fähig ist, sich bei dem bloßen Schein zu verweilen.

Da alles wirkliche Dasein von der Natur, als einer fremden Macht, aller Schein aber ursprünglich von dem Mensschen, als vorstellendem Subjekte, sich herschreibt, so bedient er sich bloß seines absoluten Sigentumsrechts, wenn er den Schein von dem Wesen zurücknimmt und mit demselben nach eignen Gesehen schaltet. Mit ungebundener Freiheit kann er, was die Natur trennte, zusammensügen, sobald er es nur irgend zusammendenken kann, und trennen, was die Natur verknüpfte, sobald er es nur in seinem Verstande absondern kann. Nichts darf ihm hier heilig sein, als sein eigenes Geset, sobald er nur die Markung in acht nimmt, welche sein Gebiet von dem Dasein der Dinge oder dem Naturgebiete scheidet.

Dieses menschliche Herrscherrecht übt er aus in der Kunst bes Scheins, und je strenger er hier das Mein und Dein von einander sondert, je sorgfältiger er die Gestalt von dem Wesen trennt, und je mehr Selbständigkeit er derselben zu geben weiß, desto mehr wird er nicht bloß das Neich der Schönheit erweitern, sondern selbst die Grenzen der Wahrheit bewahren; denn er kann den Schein nicht von der Wirklichkeit reinigen, ohne zugleich die Wirklichkeit von dem Schein srei zu machen.

Aber er besitt bieses souverane Recht schlechterbings auch nur in der Welt des Scheins, in dem wesenlosen Reich der Einbildungskraft, und nur, so lang er sich im Theoretischen gewissenhaft enthält, Existenz davon auszusagen, und so lang er im Praktischen darauf Berzicht thut, Existenz dadurch zu erteilen. Sie sehen hieraus, daß der Dichter auf gleiche Weise aus seinen Grenzen tritt, wenn er seinem Jdeal Existenz deilegt, und wenn er eine bestimmte Existenz damit dezweckt. Denn beides kann er nicht anders zustande bringen, als indem er entweder sein Dichterrecht überschreitet, durch das Ideal in das Gediet der Ersahrung greift und durch die bloße Möglichkeit wirkliches Dasein zu bestimmen sich anmaßt, oder, indem er sein Dichterrecht ausgibt, die Ersahrung in das Gediet des Ideals greisen läßt und die Möglichkeit auf die Bedingungen der Wirklichkeit einschränkt.

Rur, soweit er aufrichtig ift (sich von allem Unspruch auf Realität ausbrücklich lossagt), und nur, soweit er felbft andig ift (allen Beiftand ber Realität entbehrt), ift ber Schein afthetisch. Sobald er falsch ist und Realität heuchelt. und sobald er unrein und ber Realität ju feiner Wirfung bedürftig ift, ift er nichts als ein niedriges Werkzeug zu materiellen Zweden und fann nichts für bie Freiheit bes Geiftes beweisen. Uebrigens ift es gar nicht nötig, bag ber Wegenftand, an bem wir ben schönen Schein finden, ohne Realität fei, wenn nur unser Urteil barüber auf biese Realität feine Rücksicht nimmt; benn, soweit es biefe Rücksicht nimmt, ift es kein afthetisches. Gine lebende weibliche Schönheit wird uns freilich eben fo gut und noch ein wenig beffer als eine eben so schöne blok gemalte gefallen; aber, in soweit fie uns beffer gefällt, als bie lettere, gefällt fie nicht mehr als felbftandiger Schein, gefällt fie nicht mehr bem reinen afthetischen Gefühl: biefem barf auch bas Lebendige nur als Erscheinung, auch bas Wirkliche nur als Ibee gefallen; aber freilich erforbert es noch einen ungleich höhern Grab ber

schein zu empfinden, als bas Leben an bem Schein zu ents behren.

Bei welchem einzelnen Menschen ober ganzen Bolf man ben aufrichtigen und selbständigen Schein findet, ba barf man auf Geift und Geschmack und jede damit verwandte Trefflichkeit schließen — ba wird man bas Ibeal, bas wirkliche Leben regieren, die Ehre über ben Besit, ben Gebanken über ben Benuk, ben Traum ber Unsterblichkeit über bie Eriftens triumphieren sehen. Da wird die öffentliche Stimme bas einzig Rurchtbare fein und ein Olivenkrang höher als ein Burpurkleid ehren. Bum falichen und bedürftigen Schein nimmt nur die Ohnmacht und die Berkehrtheit ihre Auflucht. und einzelne Menschen sowohl als gange Bölker, welche ent= weber "ber Realität burch ben Schein ober bem (äfthetischen) Schein burch Ralität nachhelfen" - beibes ift gerne verbunden — beweisen zugleich ihren moralischen Unwert und ihr afthetisches Unvermögen.

Auf bie Frage: "In wieweit barf Schein in ber moralischen Belt fein?" ift also die Antwort so furz als bundig biefe: In soweit es afthetischer Schein ift, b. h. Schein, ber weber Realität vertreten will, noch von berfelben vertreten zu werben braucht. Der afthetische Schein fann ber Wahrheit ber Sitten niemals gefährlich werben, und wo man es anders findet, ba wird fich ohne Schwierigkeit zeigen laffen, bag ber Schein nicht afthetisch mar. Nur ein Frembling im iconen Umgang 3. B. wird Berficherungen ber Soflichkeit, die eine allaemeine Form ift, als Merkmale perfonlicher Runeigung aufnehmen und, wenn er getäuscht wird. über Berstellung flagen. Aber auch nur ein Stumper im schönen Umgang wird, um höflich zu fein, die Falschheit ju Silfe rufen und ichmeicheln, um gefällig ju fein. Dem erften fehlt noch ber Ginn für ben felbständigen Schein, baber fann er bemfelben nur burch bie Wahrheit Bebeutung geben;

Shiller, Werte. XIV.

bem zweiten fehlt es an Realität, und er möchte fie gern burch ben Schein erfetzen.

Nichts ift gewöhnlicher, als von gewissen trivialen Rritifern bes Zeitalters bie Rlage ju vernehmen, baf alle Golibität aus ber Welt verschwunden sei und bas Wesen über bem Schein vernachläffigt werbe. Obgleich ich mich gar nicht berufen fühle, bas Zeitalter gegen biefen Borwurf zu recht= fertigen, fo geht boch ichon aus ber weiten Ausbehnung, welche biefe ftrengen Sittenrichter ihrer Anklage geben, fatt= fam hervor, bag fie bem Zeitalter nicht blog ben falfchen, sonbern auch ben aufrichtigen Schein verargen; und fogar bie Ausnahmen, welche fie noch etwa ju Gunften ber Schönheit machen, geben mehr auf ben bedürftigen, als auf ben felb= ftändigen Schein. Sie greifen nicht bloß die betrügerische Schminke an, welche die Wahrheit verbirat, welche die Wirklichkeit zu vertreten fich anmaßt; fie ereifern fich auch gegen ben wohlthätigen Schein, ber die Leerheit ausfüllt und bie Armseligkeit zubeckt, auch gegen ben ibeglischen, ber eine ge= meine Birklichkeit verebelt. Die Kalschheit ber Sitten beleidigt mit Recht ihr ftrenges Wahrheitsgefühl; nur schabe, daß sie zu bieser Kalscheit auch schon die Söflichkeit rechnen. Es miffallt ihnen, bag außerer Flitterglang fo oft bas mabre Berdienst verdunkelt; aber es verdrießt fie nicht weniger, baß man auch Schein vom Berdienste forbert und dem innern Gehalte bie gefällige Form nicht erläßt. Sie vermiffen bas Bergliche, Kernhafte und Gebiegene ber vorigen Zeiten; aber fie möchten auch bas Edigte und Derbe ber erften Sitten. bas Schwerfällige ber alten Formen und ben ehemaligen gotischen Ueberfluß wieder eingeführt sehen. Sie beweisen burch Urteile biefer Art bem Stoff an fich felbft eine Achtung, die ber Menschheit nicht murbig ift, welche vielmehr bas Materielle nur in soferne schätzen foll, als es Gestalt qu empfangen und das Reich ber Ideen zu verbreiten imftanbe ift. Auf folche Stimmen braucht alfo ber Gefchmad bes Sahr=

hunderts nicht sehr zu hören, wenn er nur sonst vor einer bessern Instanz besteht. Nicht, daß wir einen Wert auf den ästhetischen Schein legen (wir thun dies noch lange nicht genug), sondern daß wir es noch nicht bis zu dem reinen Schein gedracht haben, daß wir das Dasein noch nicht genug von der Erscheinung geschieden und dadurch beider Grenzen auf ewig gesichert haben, dies ist es, was uns ein rigoristischer Nichter der Schönheit zum Vorwurf machen kann. Diesen Vorwurf werden wir so lange verdienen, als wir das Schöne der lebendigen Natur nicht genießen können, ohne es zu begehren, das Schöne der nachahmenden Kunst nicht bewunsdern, das Schöne der nachahmenden Kunst nicht bewunsdern können, ohne nach einem Zwecke zu fragen — als wir der Einbildungskraft noch keine eigene absolute Gesetzgebung zugestehn und durch die Achtung, die wir ihren Werken erz zeigen, sie auf ihre Würde hinweisen.

## Siebenundzwanzigster Brief.

Fürchten Sie nichts für Realität und Wahrheit, wenn ber hohe Begriff, ben ich in bem vorhergehenden Briefe von dem äfthetischen Schein aufstellte, allgemein werden sollte. Er wird nicht allgemein werden, so lange der Mensch noch unzehildet genug ist, um einen Mißbrauch davon machen zu können; und würde er allgemein, so könnte dies nur durch eine Kultur bewirkt werden, die zugleich jeden Mißbrauch unmöglich machte. Dem selbständigen Schein nachzustreben, erfordert mehr Abstraktionsvermögen, mehr Freiheit des Gerzens, mehr Energie des Willens, als der Mensch nötig hat, um sich auf die Realität einzuschränken, und er muß diesehat, um sich auf die Realität einzuschränken, und er muß dieseh würde er sich also raten, wenn er den Weg zum Ideale einschlagen wollte, um sich den Weg zur Wirklichkeit und Wahrheit zu ersparen! Von dem Schein, so wie er hier

genommen wirb, möchten wir also für bie Birklichkeit nicht viel zu beforgen haben; besto mehr burfte aber von ber Birflichkeit für ben Schein zu befürchten fein. An bas Materielle gefeffelt, läßt ber Menich biefen lange Beit bloß feinen 3meden bienen, ehe er ihm in ber Runft bes Ibeals eine eigene Berfonlichkeit zugesteht. Bu bem lettern bedarf es einer totalen Revolution in seiner gangen Empfindungsweise, ohne welche er auch nicht einmal auf bem Bege zum Sbeal fich befinden murbe. Wo wir also Spuren einer uninteressierten freien Schätzung bes reinen Scheins entbeden, ba tonnen wir auf eine folche Umwälzung seiner Ratur und ben eigentlichen Anfang ber Menschheit in ihm foliegen. Spuren biefer Art finden fich aber wirklich schon in ben erften roben Berfuchen. bie er zur Bericonerung feines Dafeins macht, felbft auf bie Gefahr macht, daß er es bem finnlichen Gehalt nach ba= burch verschlechtern follte. Sobalb er überhaupt nur anfängt, bem Stoff bie Geftalt vorzuziehen und an ben Schein (ben er aber bafür erkennen muß) Realität zu magen, so ift sein tierischer Kreis aufgethan, und er befindet fich auf einer Bahn. bie nicht enbet.

Mit bem allein nicht zufrieben, was der Natur genügt und was das Bedürfnis fordert, verlangt er Ueberfluß; ansfangs zwar bloß einen Ueberfluß des Stoffes, um der Begier ihre Schranken zu verbergen, um den Genuß über das gegenwärtige Bedürfnis hinaus zu versichern, bald aber einen Ueberfluß an dem Stoffe, eine äfthetische Zugabe, um auch dem Formtried genug zu thun, um den Genuß über jedes Bedürfnis hinaus zu erweitern. Indem er bloß für einen künftigen Gebrauch Vorräte sammelt und in der Einbildung dieselben voraus genießt, so überschreitet er zwar den jeßigen Augenblick, aber, ohne die Zeit überhaupt zu überschreiten; er genießt mehr, aber er genießt nicht anders. Indem er aber zugleich die Gestalt in seinen Genuß zieht und auf die Formen der Gegenstände merkt, die seine Begierden befriedigen,

hat er seinen Genuß nicht bloß bem Umfang und bem Grad nach erhöht, sonbern auch ber Art nach verebelt.

Zwar hat die Natur auch schon bem Bernunftlosen über bie Notdurft gegeben und in bas bunkle tierische Leben einen Schimmer von Freiheit gestreut. Wenn ben Löwen fein Sunger nagt und fein Raubtier jum Rampf herausforbert, fo erschafft sich die mußige Stärke selbst einen Gegenstand; mit mutvollem Gebrull erfüllt er bie hallende Bufte, und in zwecklosem Aufwand genießt sich die uppige Rraft. frohem Leben schwärmt bas Infett in bem Sonnenftrahl; auch ift es sicherlich nicht ber Schrei ber Begierbe, ben mir in bem melodischen Schlag bes Singvogels hören. Unleugbar ift in biefen Bewegungen Freiheit, aber nicht Freiheit von bem Bedürfnis überhaupt, blog von einem bestimmten, von einem äußern Bedürfnis. Das Tier arbeitet, wenn ein Mangel bie Triebfeber feiner Thätigkeit ift, und es fpielt, wenn ber Reichtum ber Kraft biese Triebfeber ift, wenn bas überflüffige Leben fich felbst jur Thätigkeit stachelt. Selbst in ber unbeseelten natur zeigt sich ein folcher Lugus ber Rrafte und eine Lagitat ber Bestimmung, bie man in jenem materiellen Sinn gar mohl Spiel nennen fonnte. Der Baum treibt unzählige Reime, die unentwickelt verberben, und ftredt weit mehr Burgeln, Zweige und Blätter nach Nahrung aus, als zu Erhaltung seines Individuums und feiner Gattung verwendet werden. Was er von seiner verschwenderischen Rulle ungebraucht und ungenoffen bem Elementarreich gurudigibt, bas barf bas Lebendige in fröhlicher Bewegung verschwelgen. So gibt uns bie Natur ichon in ihrem materiellen Reich ein Borfpiel des Unbegrenzten und hebt hier ichon jum Teil bie Fesseln auf, beren fie fich im Reich ber Form gang und gar entledigt. Bon bem Zwang bes Bedürfniffes ober bem physischen Ernfte nimmt fie burch ben 3mang bes Ueberfluffes ober bas phyfische Spiel ben Uebergang jum äfthetischen Spiele, und ebe fie fich in ber hoben Freiheit

bes Schönen über bie Fessel jebes Zweckes erhebt, nähert sie sich bieser Unabhängigkeit wenigstens von ferne schon in ber freien Bewegung, die sich felbst Zweck und Mittel ift.

Wie die körperlichen Werkzeuge, so hat in bem Menschen auch die Einbildungsfraft ihre freie Bewegung und ihr materielles Spiel, in welchem fie, ohne alle Beziehung auf Beftalt, bloß ihrer Eigenmacht und Fessellofigkeit fich freut. In fofern fich noch gar nichts von Form in biefe Phantafiespiele mischt und eine ungezwungene Folge von Bilbern ben gangen Reiz berfelben ausmacht, gehören fie, obgleich fie bem Menschen allein zufommen können, bloß zu feinem animalischen Leben und beweisen bloß seine Befreiung von jedem außern finnlichen Zwang, ohne noch auf eine selbständige bilbende Kraft in ihm schließen zu laffen.\*) Bon biesem Spiel ber freien Ibeenfolge, welches noch gang materieller Art ift und aus bloken Naturgesetzen fich erklärt, macht endlich die Ginbilbungstraft in bem Berfuch einer freien Form ben Sprung jum äfthetischen Spiele. Ginen Sprung muß man es nennen, weil fich eine gang neue Rraft hier in Sandlung fest; benn hier jum erstenmal mischt fich ber gesetzgebenbe Geift in die Sandlungen eines blinden Inftinktes, unterwirft bas willfürliche Berfahren ber Einbildunasfraft seiner unveränderlichen ewigen Einheit, legt feine Selbständigkeit in bas Wandelbare und

entweber ganz und gar auf biefem Sejtüste der freien Jeenfolge, oder entiehenen das ihren größten Reiz von dempelben. So wenig es aber auch an fich selbst für eine höhere Ratur betweift, und is gerne sich gerade die schlassenschen Seie ihren größten Beiz von dempelben. So wenig es aber auch an fich selbst sür eine höhere Ratur betweist, und is gerne sich gerade die schlassenschen Seien diesem freien Bilderstrome zu überlassen pklegen, so ist doch eben diese Unabhängigteit der Phantasse von äußern Eindrücken wenigstens die negative Bedingung ibres schlichen Bernögens. Nur indem sie sich von der Wirtslichkeit loserist, erhebt sich bie bildende Kraft zum Ideale, und ehe die Imagination in ihrer produktiven Qualität nach eigenn Gesehen handeln kann, nuß sie sich ich von der hiefen verproduktiven Wersahren von fremden Gesehen frei gemacht haben. Freilich ist von der bloßen Gesehlosseit wie ihren, und eine ganz neue Kraft, das Bermögen der Idean, nuß hier ins Spiel gemischt werden — aber diese Kraft kann sich nunmehr auch mit mehrerer Leichtigkeit entwickeln, da die Sinne ihr nicht entgegenwirken und das Unbestimmte wenigstens negativ an das Unendliche geenzt.

feine Unenblichkeit in bas Sinnliche. Aber, fo lange bie robe Natur noch zu mächtig ift, die fein anderes Gefet fennt, als raftlos von Beränderung zu Beränderung fortzueilen, wird fie durch ihre unstäte Willfür jener Notwendigkeit, burch ihre Unruhe jener Stetigkeit, burch ihre Beburftigkeit jener Gelbftändigkeit, burch ihre Ungenügsamkeit jener erhabenen Gin= falt entgegenstreben. Der afthetische Spieltrieb wird also in seinen ersten Versuchen noch kaum zu erkennen sein, ba ber finnliche mit seiner eigenfinnigen Laune und feiner wilben Begierbe unaufhörlich bazwischen tritt. Daher sehen mir ben rohen Geschmack bas Neue und Ueberraschenbe, bas Bunte, Abenteuerliche und Bizarre, bas Heftige und Wilbe zuerst ergreifen und vor nichts fo sehr als vor ber Einfalt und Ruhe fliehen. Er bilbet groteste Gestalten, liebt rasche Uebergänge, Uppige Formen, grelle Kontraste, schreiende Lichter, einen pathetischen Gesang. Schon heißt ihm in biefer Epoche bloß, was ihn aufregt, was ihm Stoff gibt - aber aufregt zu einem felbftthätigen Wiberftand, aber Stoff gibt für ein mögliches Bilben, benn fonft wurde es felbst ihm nicht bas Schone sein. Mit ber Form seiner Urteile ift also eine mertwürdige Beränderung vorgegangen; er fucht biefe Gegenftande nicht, weil fie ihm etwas zu erleiben, fondern weil fie ihm zu handeln geben; fie gefallen ihm nicht, weil fie einem Beburfnis begegnen, sonbern weil fie einem Gefete Genuge leiften, welches, obgleich noch leife, in seinem Busen spricht.

Bald ist er nicht mehr damit zufrieden, daß ihm die Dinge gefallen; er will selbst gefallen, anfangs zwar nur durch das, was sein ist, endlich durch das, was er ist. Was er besitzt, was er hervorbringt, darf nicht mehr bloß die Spuren der Dienstdarkeit, die ängstliche Form seines Zwecks an sich tragen; neben dem Dienst, zu dem es da ist, muß es zugleich den geistreichen Verstand, der es dachte, die liebende Hand, die es ausstührte, den heitern und freien Geist, der es wählte und aufstellte, widerschienen. Jeht such sich der alte

Germanier glänzenbere Tierfelle, prächtigere Geweihe, zierslichere Trinkhörner aus, und der Kaledonier wählt die nettesten Muscheln für seine Feste. Selbst die Wassen dürsen jetzt nicht mehr bloß Gegenstände des Schreckens, sondern auch des Wohlgefallens sein, und das kunstreiche Wehrzehänge will nicht weniger bemerkt sein, als des Schwertes tötende Schneide. Nicht zufrieden, einen ästhetischen Uebersluß in das Notwendige zu bringen, reißt sich der freiere Spieltried endlich ganz von den Fesseln der Notdurft los, und das Schöne wird für sich allein ein Objekt seines Strebens. Er schmückt sich. Die freie Lust wird in die Zahl seiner Bedürsnisse ausgenommen, und das Unnötige ist balb der beste Teil seiner Freuden.

So wie sich ihm von außen her, in seiner Wohnung, seinem Hausgeräte, seiner Bekleidung allmählich die Form nähert, so fängt sie endlich an, von ihm selbst Besitz zu nehmen und ansangs bloß den äußern, zuletzt auch den innern Mensichen zu verwandeln. Der gesetzlose Sprung der Freude wird zum Tanz, die ungestalte Geste zu einer anmutigen, harmonischen Gebärdensprache; die verworrenen Laute der Empsindung entfalten sich, sangen an, dem Takt zu gehorchen und sich zum Gesange zu diegen. Wenn das trojanische Heer mit gellendem Geschrei gleich einem Zug von Kranichen ins Schlachtselb heranstürmt, so nähert sich das griechische demselben still und mit edlem Schritt. Dort sehen wir bloß den Uebermut blinder Kräfte, hier den Sieg der Form und die simple Majestät des Gesetzes.

Eine schönere Notwendigkeit kettet jest die Geschlechter zusammen, und der Herzen Anteil hilft das Bündnis bewahren, das die Begierde nur launisch und wandelbar knüpft. Aus ihren dustern Fesseln entlassen, ergreift das ruhigere Auge die Gestalt, die Seele schaut in die Seele, und aus einem eigennützigen Tausche der Lust wird ein großmütiger Wechsel der Neigung. Die Begierde erweitert und erhebt sich zur Liebe, so wie die Menschheit in ihrem Gegenstand aufgeht,

und ber niedrige Borteil über ben Sinn wird verschmäht, um über ben Willen einen ebleren Sieg zu erfämpfen. Das Bedürfnis, ju gefallen, unterwirft ben Mächtigen bes Geschmades gartem Gericht; bie Luft fann er rauben, aber bie Liebe muß eine Gabe fein. Um biefen höhern Breis fann er nur burch Form, nicht burch Materie ringen. Er muß aufhören, bas Gefühl als Rraft zu berühren, und als Erscheinung dem Berftand gegenüberstehn; er muß Freiheit laffen, weil er ber Freiheit gefallen will. Go wie bie Schonheit ben Streit ber Naturen in feinem einfachsten und reinften Erempel, in bem ewigen Gegensatz ber Geschlechter löft, so löft fie ihn - ober zielt wenigstens babin, ihn auch in bem vermidelten Gangen ber Gesellschaft ju lofen und nach bem Muster bes freien Bundes, ben fie bort amischen ber mannlichen Rraft und ber weiblichen Milbe knüpft, alles Sanfte und Seftige in ber moralischen Welt zu versöhnen. Sett wird bie Schwäche heilig, und bie nicht gebandigte Starfe entehrt; bas Unrecht ber Natur wird burch bie Grofmut ritterlicher Sitten verbeffert. Den feine Gewalt erschrecken barf, entwaffnet die holbe Rote ber Scham, und Thränen erstiden eine Rache, die fein Blut lofchen fonnte. Selbst ber haß merkt auf ber Ehre garte Stimme, bas Schwert bes Ueberwinders verschont den entwaffneten Reind, und ein aast= licher Berb raucht bem Frembling an ber gefürchteten Rufte. wo ihn fonst nur ber Mord empfina.

Mitten in dem furchtbaren Reich der Kräfte und mitten in dem heiligen Reich der Gesetze baut der äfthetische Bildungstrieb unvermerkt an einem dritten, fröhlichen Reiche des Spiels und des Scheins, worin er dem Menschen die Fesseln aller Berhältnisse abnimmt und ihn von allem, was Zwang heißt, sowohl im Physischen als im Moralischen entbindet.

Wenn in bem bynamischen Staat ber Rechte ber Mensch bem Menschen als Kraft begegnet und sein Birken beschränkt — wenn er sich ihm in bem ethischen Staat ber Pflichten mit ber Majestät bes Gesetzes entgegenstellt und sein Wollen sesselt, so barf er ihm im Kreise bes schönen Umgangs, in bem ästhetischen Staat, nur als Gestalt erscheinen, nur als Objekt bes freien Spiels gegenüberstehen. Freiheit zu geben burch Freiheit ist bas Grundgesetz bieses Reichs.

Der bynamische Staat fann bie Gesellschaft blog möglich machen, indem er die Natur burch Natur bezähmt; ber ethische Staat fann fie blok (moralisch) notwendig machen, indem er ben einzelnen Willen bem allgemeinen unterwirft; ber afthetische Staat allein kann fie mirklich machen, weil er ben Willen bes Gangen burch bie Ratur bes Individuums vollgieht. Wenn icon bas Bedürfnis ben Menschen in bie Gefellschaft nötigt und die Bernunft gesellige Grundsäte in ihm pflanzt, fo fann bie Schönheit allein ihm einen gefelligen Charafter erteilen. Der Geschmad allein bringt Sarmonie in die Gesellschaft, weil er harmonie in bem Individuum Alle andre Formen ber Borftellung trennen ben Menschen, weil fie fich ausschließend entweder auf ben finnlichen ober auf ben geiftigen Teil seines Wesens gründen: nur die icone Borftellung macht ein Banges aus ihm, weil feine beiben Raturen bagu gufammenstimmen muffen. andre Formen ber Mitteilung trennen bie Gesellschaft, weil fie fich ausschließend entweder auf die Brivatempfänglichkeit ober auf die Brivatfertigkeit ber einzelnen Glieber, also auf bas Unterscheibende amischen Menschen und Menschen, begieben; nur bie icone Mitteilung vereinigt bie Gesellschaft, weil fie fich auf bas Gemeinsame aller bezieht. Die Freuben ber Sinne genießen wir bloß als Individuen, ohne daß bie Gattung, die in uns wohnt, baran Anteil nahme; wir konnen also unfre sinnlichen Freuden nicht zu allgemeinen erweitern, weil wir unser Individuum nicht allgemein machen können. Die Freuden ber Erfenntnis genießen wir bloß als Gattung, und indem mir jebe Spur bes Individuums forgfältig aus unserm Urteil entfernen; wir konnen also unfre Bernunft=

freuben nicht allgemein machen, weil wir die Spuren des Individuums aus dem Urteile anderer nicht so, wie aus dem unfrigen, ausschließen können. Das Schöne allein genießen wir als Individuum und als Gattung zugleich, d. h. als Repräsentanten der Gattung. Das sinnliche Gute kann nur einen Glücklichen machen, da es sich auf Zueignung gründet, welche immer eine Ausschließung mit sich führt; es kann diesen einen auch nur einseitig glücklich machen, weil die Persönlichkeit nicht daran teilnimmt. Das absolut Gute kann nur unter Bedingungen glücklich machen, die allgemein nicht vorauszusetzen sind; denn die Wahrheit ist nur der Preis der Verleugnung, und an den reinen Willen glaubt nur ein reines Herz. Die Schönheit allein beglückt alle Welt, und jedes Wesen vergißt seiner Schranken, so lang es ihren Zauber erfährt.

Rein Vorzug, keine Alleinherrschaft wird gebuldet, soweit ber Geschmad regiert und bas Reich bes schönen Scheins fich verbreitet. Dieses Reich erstreckt fich aufwärts, bis mo bie Bernunft mit unbedingter Notwendigkeit herrscht und alle Materie aufhört: es erstreckt sich nieberwärts, bis wo ber Naturtrieb mit blinder Nötigung waltet und bie Form noch nicht anfängt; ja felbst auf biesen äußersten Grengen, wo bie gesetzgebende Macht ihm genommen ift, läßt fich ber Geschmack boch bie vollziehende nicht entreißen. Die ungefellige Begierbe muß ihrer Selbstsucht entsagen und bas Angenehme, welches sonft nur die Sinne lockt, bas Net ber Anmut auch über bie Beifter auswerfen. Der Notwendigkeit ftrenge Stimme, die Bflicht, muß ihre vorwerfende Formel verandern, bie nur ber Wiberstand rechtfertigt, und bie willige Natur burch ein edleres Butrauen ehren. Aus den Myfterien ber Wissenschaft führt ber Geschmad bie Erkenntnis unter ben offenen himmel bes Gemeinfinns beraus und verwandelt bas Eigentum ber Schulen in ein Gemeingut ber gangen menfchlichen Gefellschaft. In seinem Gebiete muß auch ber mach:

tiaste Genius fich seiner Hoheit begeben und zu bem Kinderfinn vertraulich herniedersteigen. Die Rraft muß fich binden laffen burch die Sulbgöttinnen und ber tropige Löwe bem Baum eines Amors gehorchen. Dafür breitet er über bas phyfifche Bedürfnis, das in feiner nachten Geftalt die Burbe freier Geifter beleidigt, seinen milbernben Schleier aus und verbirgt uns die entehrende Bermandtichaft mit bem Stoff in einem lieblichen Blendwerk von Freiheit. Beflügelt burch ihn entschwingt fich auch die friechende Lohnkunft bem Staube. und die Reffeln ber Leibeigenschaft fallen, von feinem Stabe berührt, von bem Leblosen wie von bem Lebendigen ab. In bem äfthetischen Staate ift alles - auch bas bienende Werkgeug, ein freier Burger, ber mit bem ebelften gleiche Rechte hat, und ber Verftand, ber bie bulbende Masse unter feine Zwede gewaltthätig beugt, muß fie hier um ihre Beiftimmung fragen. Sier alfo, in bem Reiche bes afthetischen Scheins. wird das Ibeal ber Gleichheit erfüllt, welches ber Schwärmer so gern auch bem Wefen nach realisiert seben möchte; und wenn es mahr ift, daß ber schöne Ton in ber Nähe bes Thrones am frühesten und am vollkommensten reift, so mußte man auch hier die gutige Schickung erkennen, die ben Menschen oft nur beswegen in ber Wirklichkeit einzuschränken scheint, um ihn in eine ibealische Welt zu treiben.

Existiert aber auch ein solcher Staat bes schönen Scheins, und wo ift er zu sinden? Dem Bedürsnis nach existiert er in jeder seingestimmten Seele; der That nach möchte man ihn wohl nur, wie die reine Kirche und die reine Republik, in einigen wenigen auserlesenen Zirkeln sinden, wo nicht die geistlose Nachahmung fremder Sitten, sondern eigne schöne Natur das Betragen lenkt, wo der Mensch durch die verwickeltsten Berhältnisse mit kühner Sinfalt und ruhiger Unschuld geht und weder nötig hat, fremde Freiheit zu kränken, um die seinige zu behaupten, noch seine Würde wegzuwersen, um Anmut zu zeigen.

# Neber die notwendigen Grenzen beim Gebrauch schner Formen.\*)

Der Mißbrauch bes Schönen und die Anmaßungen ber Einbildungskraft, da, wo sie nur die ausübende Gewalt besitzt, auch die gesetzebende an sich zu reißen, haben sowohl im Leben als in der Wissenschaft so vielen Schaden angerichtet, daß es von nicht geringer Wichtigkeit ist, die Grenzen genau zu bestimmen, die dem Gebrauch schöner Formen gesetzt sind. Diese Grenzen liegen schon in der Natur des Schönen, und wir dürsen uns bloß erinnern, wie der Geschmack seinen Einfluß äußert, um bestimmen zu können, wie weit er denselben erstrecken darf.

Die Wirfungen bes Geschmads, überhaupt genommen. find, bie finnlichen und geiftigen Kräfte bes Menschen in Harmonie zu bringen und in einem innigen Bundnis zu vereinigen. Wo also ein solches inniges Bundnis zwischen ber Bernunft und ben Sinnen zwedmäßig und rechtmäßig ift. ba ift bem Geschmad ein Ginfluß zu gestatten. Gibt es aber Ralle, mo mir, fei es nun, um einen 3med zu erreichen. ober sei es, um einer Pflicht Genüge zu thun, von jedem finnlichen Ginfluß frei und als reine Bernunftwefen handeln muffen, wo also bas Band zwischen bem Geift und ber Materie augenblicklich aufgehoben werden muß, ba hat ber Geschmad seine Grenzen, die er nicht überschreiten barf, ohne entweder einen Zwed ju vereiteln ober uns von unserer Bflicht zu entfernen. Dergleichen Fälle gibt es aber mirtlich, und fie werben uns ichon burch unfere Bestimmung porgeschrieben.

Unfere Bestimmung ift, und Erfenntniffe ju erwerben

<sup>&</sup>quot;) Anmertung bes herausgebers. In den goren vom Jahr 1795 er- ichien biefer Auffat guerft.

und aus Erkenntnissen zu handeln. Zu beidem gehört eine Fertigkeit, von dem, was der Geist thut, die Sinne auszusschließen, weil bei allem Erkennen vom Empfinden und bei allem moralischen Wollen von der Begierde abstrahiert wers den muß.

Wenn wir erkennen, so verhalten wir uns thätig, und unfere Aufmerksamkeit ift auf einen Gegenstand, auf ein Verhältnis zwischen Vorstellungen und Vorstellungen ge-Wenn wir empfinden, fo verhalten wir uns Iei= benb, und unfre Aufmertfamteit (wenn man es andere fo nennen fann, mas feine bewußte Sandlung bes Geiftes ift) ift bloß auf unfern Buftand gerichtet, in sofern berfelbe burch einen empfangenen Ginbrud verändert wird. Da wir nun das Schöne blok empfinden und nicht erkennen, fo merken mir babei auf fein Berhältnis besselben zu andern Objeften, so beziehen wir die Vorstellung bestelben nicht auf andere Borftellungen, sondern auf unfer empfindendes Gelbft. bem iconen Gegenstand erfahren wir nichts, aber von bemfelben erfahren wir eine Beränderung unfers Buftands, ba= pon bie Empfindung ber Ausbruck ift. Unfer Wiffen wird also burch Urteile bes Geschmacks nicht erweitert, und feine Erkenntnis, felbst nicht einmal von ber Schönheit, wird burch Die Empfindung ber Schönheit erworben. Wo also Erkenntnis ber 3med ift, ba fann und ber Geschmad, wenigstens birekt und unmittelbar, keine Dienste leiften; vielmehr wird bie Erfenntnis gerabe fo lange ausgesett, als uns bie Schonheit beschäftigt.

Wozu dient benn aber nun, wird man einwenden, eine geschmackvolle Einkleidung ber Begriffe, wenn der Zweck des Bortrags, der doch kein anderer sein kann, als Erkenntnis hervorzubringen, vielmehr dadurch gehindert als befördert wird?

Bur Ueberzeugung bes Berftanbes fann allerbings bie Schönheit ber Ginkleibung eben so wenig beitragen, als bas geschmakvolle Arrangement einer Mahlzeit zur Sättigung ber

Gafte, ober bie aufere Clegang eines Menichen gu Beurteilung seines innern Werts. Aber eben so, wie bort burch bie schöne Anordnung ber Tafel bie Egluft gereizt und hier burch bas Empfehlende im Meußern bie Aufmerksamkeit auf ben Menschen überhaupt gewedt und geschärft wirb, fo merben wir burch eine reizende Darftellung ber Bahrheit in eine gunftige Stimmung gefett, ihr unfre Seele ju öffnen, und die Sinderniffe in unserm Gemüt werden hinweggeräumt, bie fich ber schwierigen Verfolgung einer langen und ftrengen Gebankenkette fonft murben entgegengefett haben. Es ift niemals ber Inhalt, ber durch die Schönheit ber Form gewinnt, und niemals ber Berftand, bem ber Geschmack beim Erkennen hilft. Der Inhalt muß fich bem Berftand unmittelbar burch sich felbst empfehlen, indem die schöne Form zu ber Einbilbungsfraft fpricht und ihr mit einem Scheine von Freiheit ichmeichelt.

Aber selbst biese unschuldige Nachgiebigkeit gegen die Sinne, die man sich bloß in der Form erlaubt, ohne das durch etwas an dem Inhalt zu verändern, ist großen Ginsschränkungen unterworsen und kann völlig zweckwidrig sein, je nachdem die Art der Erkenntnis und der Grad der Ueberzeugung ist, die man bei Mitteilung seiner Gedanken besabsichtet.

Es gibt eine miffenschaftliche Erkenntnis, welche auf beutlichen Begriffen und erkannten Prinzipien ruht, und eine populäre Erkenntnis, welche bloß auf mehr ober weniger entwickelte Gefühle sich gründet. Was der letztern oft sehr beförderlich ist, kann der erstern geradezu widerstreiten.

Da, wo man eine ftrenge Ueberzeugung aus Prinzipien zu bewirken sucht, da ist es nicht damit gethan, die Wahrsheit bloß dem Inhalt nach vorzutragen, sondern auch die Probe der Wahrheit muß in der Form des Vortrags zugleich mit enthalten sein. Dies kann aber nichts andersheißen, als, nicht bloß der Juhalt, sondern auch die Dar-

legung bestelben muk ben Denkaefeten gemäß fein. Dit berselben strengen Notwendigkeit, mit welcher fich die Beariffe im Berftand an einander schlieken, muffen fie fich auch im Bortrag jusammenfügen, und bie Stetigkeit in ber Darftellung muß ber Stetigkeit in ber Ibee entsprechen. ftreitet aber jede Freiheit, die der Imagination bei Erkenntniffen eingeräumt wirb, mit ber ftrengen Notwendigkeit, nach welcher ber Berftand Urteile mit Urteilen und Schluffe mit Schlüffen zusammenkettet. Die Ginbilbungsfraft ftrebt, ihrer Natur gemäß, immer nach Anschauungen, b. h. nach ganzen und durchgängig bestimmten Borftellungen, und ift ohne Unterlaß bemüht, das Allgemeine in einem einzelnen Rall barzustellen, es in Raum und Zeit zu begrenzen, ben Begriff jum Individuum ju machen, bem Abstrakten einen Rorper au geben. Gie liebt ferner in ihren Busammensetzungen Freiheit und erkennt babei kein andres Gefet als ben Rufall ber Raum= und ber Zeitverknüpfung; benn biefe ift ber einzige Busammenhang, ber zwischen unsern Borftellungen übrig bleibt, wenn wir alles, was Begriff ift, was fie innerlich perbindet, hinmeadenken. Gerade umgekehrt beschäftigt fich ber Berftand nur mit Teilvorstellungen ober Begriffen, und fein Bestreben geht babin, im lebenbigen Gangen einer Anschauung Derkmale zu unterscheiben. Beil er bie Dinge nach ihren innern Berhältniffen verfnupft, bie fich nur burch Absonderung entbeden laffen, fo fann ber Berftand nur in fofern, als er vorher trennte, b. h. nur burch Teilvorstellungen, verbinden. Der Berftand beobachtet in feinen Rombinationen ftrenge Notwendigkeit und Gesetmäßigkeit, und es ift blog ber ftetige Rusammenhang ber Begriffe, wodurch er befriedigt werden kann. Rusammenhang wird aber jedesmal gestort, so oft die Ginbilbungsfraft gange Borftellungen (einzelne Falle) in biefe Rette von Abstraktionen einschaltet und in die ftrenge Not= mendiakeit ber Sachverknüpfung ben Bufall ber Beitverfnüpfung mischt.\*) Es ist baber unumgänglich nötig, bag ba, mo es um strenge Konsequeng im Denken au thun ift, bie Imagination ihren willfürlichen Charakter verleugne und ihr Beftreben nach möglichfter Sinnlichkeit in ben Borftellungen und möglichster Freiheit in Berknüpfung berfelben bem Bebürfnis bes Berftanbes unterordnen und aufopfern Ierne. Deswegen muß schon ber Bortrag barnach eingerichtet fein, burch Ausschließung alles Individuellen und Sinnlichen jenes Bestreben ber Ginbilbungsfraft nieberzuschlagen und fowohl burch Bestimmtheit im Ausbruck ihrem unruhigen Dichtungstrieb, als burch Gesehmäkigkeit im Fortschritt ihrer Willfür in Rombinationen Schranken ju feten. Freilich wird fie fich nicht ohne Wiberftand biesem Roch unterwerfen; aber man rechnet hier auch billig auf einige Selbstverleugnung und auf einen ernstlichen Entschluß bes Ruhörers ober Lesers. um ber Sache willen die Schwierigkeiten nicht zu achten, welche von ber Form ungertrennlich find.

Bo sich aber ein solcher Entschluß nicht voraussetzen läßt, und wo man sich keine Hoffnung machen kann, daß das Interesse an dem Inhalt stark genug sein werde, um zu bieser Anstrengung Mut zu machen, da wird man freilich auf Mitteilung einer wissenschaftlichen Erkenntnis Berzicht thun müssen, dafür aber in Ansehung des Vortrags etwas mehr Freiheit gewinnen. Man verläßt in diesem Falle die Form der Wissenschaft, die zu viel Gewalt gegen die Einsbildungskraft ausübt und nur durch die Wichtigkeit des Zweckskann annehmlich gemacht werden, und erwählt dafür die

<sup>°)</sup> Ein Schriftsteller, bem es um wissenschaftliche Strenge zu thun ift, wird sich beswegen ber Beispiele sehr ungern und seir placem bedienen. Was vom Algemeinen mit vollkommner Wahrheit gilt, erleidet in jedem besondern Fall Einschäftstungen; und da in jedem besondern Fall sich Umftände finden, die in Rückstad auf den allgemeinen Begriff, der dadurch darzestellt werden soll, zusällig sind, so ist immer zu sürckten, daß diese zusälligen Beziehungen in jenen allgemeinen Begriff mit hineingetragen werden und ihm von seiner Allgemeinheit und Notwendigkeit etwas rauben.

Form ber Schönheit, die, unabhängig von allem Inhalt, sich schon durch sich selbst empsiehlt. Weil die Sache die Form nicht in Schut nehmen will, so muß die Form die Sache vertreten.

Der populäre Unterricht verträgt fich mit biefer Freibeit. Da ber Bolksrebner ober Bolksschriftsteller (eine Benennung, unter ber ich jeben befaffe, ber nicht ausschließend an den Gelehrten fich wendet) ju feinem vorbereiteten Publifum fpricht und seine Leser nicht wie ber andere auswählt, sondern sie nehmen muk, wie er sie findet, so kann er auch blok die allgemeinen Bedingungen bes Denkens und blok bie allgemeinen Antriebe zur Aufmerksamkeit, aber noch keine besondere Denkfertigkeit, noch keine Befanntschaft mit beftimmten Begriffen, noch fein Interesse an bestimmten Gegenftanben bei benfelben voraussetzen. Er kann es also auch nicht barauf ankommen laffen, ob die Einbildungskraft berer, die er unterrichten will, mit seinen Abstraktionen ben gehörigen Sinn verknüpfen und zu ben allgemeinen Begriffen, auf die ber wiffenschaftliche Bortrag fich einschränkt, einen Inhalt barbieten werbe. Um ficher zu gehen, gibt er baher lieber bie Anschauungen und einzelnen Källe gleich mit, auf welche fich jene Begriffe beziehen, und überläßt es bem Berftand feiner Lefer, ben Begriff aus bem Stegreif baraus zu bilben. Die Einbildungefraft wird also bei bem populären Bortrag schon weit mehr ins Spiel gemischt, aber boch immer nur reproduktiv (empfangene Borftellungen erneuernb), nicht aber probuttiv (ihre selbstbilbende Kraft beweisend). Jene einzelnen Fälle ober Anschauungen find für ben gegenwärtigen 3med viel zu genau berechnet und für ben Gebrauch, ber bavon gemacht werden foll, viel zu bestimmt eingerichtet, als daß die Einbildungsfraft es vergeffen konnte, daß fie bloß im Dienft bes Berftanbes handelt. Der Bortrag halt fich zwar etwas näher an bas Leben und an bie Sinnenwelt, aber er verliert sich noch nicht in berfelben. Die Darstellung ift also noch immer bloß bibaktisch; benn um schön zu sein, fehlen ihr noch bie zwei vornehmsten Gigenschaften, Sinnlichkeit im Ausbruck und Freiheit in ber Bewegung.

Frei wird die Darftellung, wenn ber Berftand ben Busammenhang ber Ibeen zwar bestimmt, aber mit so verftedter Gefetmäßigkeit, bag bie Ginbilbungsfraft babei völlig willfürlich zu verfahren und blok bem Zufall ber Zeitverfnupfung ju folgen icheint. Sinnlich mirb die Darftellung, wenn fie bas Allgemeine in bas Besondere verstedt und ber Phantafie bas lebendige Bilb (bie gange Borftellung) bingibt, mo es blog um ben Begriff (bie Teilvorstellung) ju thun ift. Die finnliche Darstellung ift also, von ber einen Seite betrachtet, reich, weil fie ba, wo nur eine Beftimmung verlangt wirb, ein vollständiges Bild, ein Ganges von Bestimmungen, ein Individuum gibt; fie ift aber, von einer anbern Seite betrachtet, wieder eingeschränkt und arm, weil fie nur von einem Individuum und von einem einzelnen Fall behauptet, mas boch von einer ganzen Sphäre zu verfteben ift. Sie verfürzt also ben Berftanb gerabe um fo viel, als fie ber Imagination im Ueberfluß barbietet; benn je vollständiger an Inhalt eine Borftellung ift, besto kleiner ift ibr Umfang.

Das Interesse ber Einbildungskraft ift, ihre Gegenstände nach Willfür zu wechseln; das Interesse bes Berstandes ift, die seinigen mit strenger Notwendigkeit zu versknüpfen. So sehr diese beiden Interessen mit einander zu streiten scheinen, so gibt es doch zwischen beiden einen Punkt der Bereinigung, und diesen auszusinden, ist das eigentliche Berdienst der scheinen Schreibart.

Um ber Imagination Genüge zu thun, muß die Rebe einen materiellen Teil ober Körper haben, und diesen machen bie Anschauungen aus, von benen der Berstand die einzelnen Merkmale ober Begriffe absondert; benn so abstrakt wir auch

benten mögen, so ift es boch immer zulett etwas Sinnliches, was unserm Denken jum Grund liegt. Rur will bie Imagination ungebunden und regellos von Anschauung zu Anschauung überspringen und sich an keinen andern Zusammenhang, als ben ber Zeitfolge, binben. Stehen also bie Anichauungen, welche ben forverlichen Teil zu ber Rebe bergeben, in feiner Cachverknüpfung unter einander, icheinen fie vielmehr als unabhängige Glieber und als eigene Bange für fich felbst zu bestehen, verraten sie die gange Unordnung einer fpielenden und blog fich felbst gehorchenden Ginbilbungs: fraft, fo hat bie Ginkleidung afthetische Freiheit, und bas Bedürfnis ber Phantafie ift befriedigt. Gine folche Darftellung, konnte man fagen, ift ein organisches Brobutt, wo nicht bloß bas Ganze lebt, sonbern auch bie einzelnen Teile ihr eigentumliches Leben haben; die bloß miffenschaftliche Darftellung ift ein mechanisches Wert, wo bie Teile. leblos für fich selbst, bem Ganzen burch ihre Busammenftimmung ein fünftliches Leben erteilen.

Um auf ber andern Seite dem Verstande Genüge zu thun und Erkenntnis hervorzubringen, muß die Rede einen geistigen Teil, Bedeutung, haben, und diese erhält sie durch die Begriffe, vermittelst welcher jene Anschauungen auf einsander bezogen und in ein Ganzes verbunden werden. Findet nun zwischen diesen Begriffen, als dem geistigen Teil der Rede, der genaueste Zusammenhang statt, während daß sie ihnen korrespondierenden Anschauungen, als der sinnliche Teil der Rede, bloß durch ein willkürliches Spiel der Phanztasie zusammenzusinden scheinen, so ist das Problem gelöst, und der Verstand wird wurch Gesetzwäßigkeit befriedigt, indem der Phantasie durch Gesetzlosigkeit geschmeichelt wird.

Untersucht man die Zauberkraft ber schönen Diktion, so wird man allemal finden, daß sie in einem solchen glücklichen Berhältnis zwischen äußerer Freiheit und innerer Notwendigskeit enthalten ist. Zu dieser Freiheit der Einbildungskraft

trägt bie Individualisierung ber Gegenstände und ber figurliche ober uneigentliche Ausbrud bas meifte bei, jene, um die Sinnlichkeit ju erhöhen, biefer, um fie ba, wo fie nicht ift, ju erzeugen. Indem wir die Gattung durch ein Individuum repräsentieren und einen allgemeinen Begriff in einem einzelnen Kalle barftellen, nehmen wir ber Phantafie bie Feffeln ab, die der Berftand ihr angelegt hatte, und geben ihr Bollmacht, fich schöpferisch zu beweisen. Immer nach Boll= ftändigkeit ber Bestimmungen strebend, erhalt und gebraucht fie jett das Recht, das ihr hingegebene Bild nach Gefallen zu erganzen, zu beleben, umzuftalten, ihm in allen feinen Berbindungen und Berwandlungen zu folgen. Sie barf augen= blicklich ihrer untergeordneten Rolle vergeffen und fich als eine willfürliche Selbstherrscherin betragen, weil burch ben ftrengen innern Zusammenhang hinlänglich bafür geforgt ift, baß fie bem Bügel bes Berftanbes nie gang entfliehen fann. Der uneigentliche Ausbruck treibt biefe Freiheit noch weiter, indem er Bilber zusammengattet, die ihrem Inhalt nach gang verschieden sind, aber sich gemeinschaftlich unter einem höhern Begriff verbinden. Weil fich nun die Phantafie an den Inhalt, ber Berftand hingegen an jenen höhern Begriff halt, fo macht die erstere eben da einen Sprung, wo der lettere die voll= fommenste Stetigkeit mahrnimmt. Die Begriffe entwickeln fich nach bem Gefet ber Notwendigkeit, aber nach bem Gefet ber Freiheit geben fie an ber Einbildungsfraft porüber; ber Gebanke bleibt berfelbe, nur wechselt bas Mebium. bas ihn barftellt. So erschafft sich ber berebte Schriftsteller aus ber Anarchie selbst bie herrlichste Ordnung und errichtet auf einem immer wechselnden Grunde, auf bem Strome ber Imagination, ber immer fortfließt, ein festes Gebäube.

Stellt man zwischen ber wiffenschaftlichen, ber populären und ber schönen Diktion eine Bergleichung an, so zeigt sich, haß alle brei zwar ben Gebanken, um ben est zu thun ift, ber Materie nach, gleich getreu überliefern und uns also alle

brei zu einer Erkenntnis verhelfen, bag aber bie Art und ber Grad biefer Erkenntnis bei einer jeben merklich verschieben find. Der icone Schriftsteller ftellt uns bie Cache, von ber er handelt, vielmehr als möglich und als munichenswurdig por, als bag er uns von ber Wirklichkeit ober gar von ber Notwendigfeit berfelben überzeugen fonnte; benn fein Bebante fündigt fich blok als eine willfürliche Schöpfung ber Ginbilbungsfraft an, bie für fich allein nie imstand ift, bie Realität ihrer Borftellungen ju verburgen. Der populare Schriftfteller ermedt uns ben Glauben, bag es fich wirklich fo verhalte, aber weiter bringt er es auch nicht; benn er macht uns bie Wahrheit jenes Sates amar fühlbar, aber nicht abfolut ge-Das Gefühl aber tann mohl lehren, mas ift, aber niemals, mas fein muß. Der philosophische Schriftfteller erhebt jenen Glauben zur Ueberzeugung; benn er erweift aus unbezweifelten Gründen, daß es fich notwendig fo verhalte.

Benn man von ben bisherigen Grundsätzen ausgehet, so wird es nicht schwer sein, einer jeden von diesen drei versichiedenen Formen der Diktion ihre schickliche Stelle anzuweisen. Im ganzen genommen, wird sich als Regel annehmen lassen, daß da, wo es nicht bloß an dem Resultat, sondern zugleich an den Beweisen liegt, die wissenschaftliche Schreibart, und da, wo es überhaupt nur um das Resultat zu thun ist, die populäre und schöne Schreibart den Borzug verdienen. Wann aber der populäre Ausdruck in den schönen übergehen darf, das entscheidet der größere oder geringere Grad des Interesse, den man vorauszusezen und zu bewirken hat.

Der reine wissenschaftliche Ausbruck setzt uns (mehr ober weniger, je nachdem er philosophischer ober populärer ist) in den Besitz einer Erkenntnis; der schöne Ausdruck leiht uns dieselbe bloß zu augenblicklichem Genuß und Gebrauche. Der erste gibt uns — wenn ich mir die Vergleichung erlauben darf — den Baum mitsamt der Wurzel, aber freilich müssen wir uns gedulden, dis er blühet und Früchte trägt; der schöne

Ausdruck bricht uns bloß die Blüten und Früchte davon ab, aber der Baum, der sie trug, wird nicht unser, und wenn jene verwelkt und genossen sind, ist unser Reichtum versschwunden. So widersinnig es nun wäre, demjenigen die bloße Blume oder Frucht abzubrechen, der den Baum selbst in seinen Garten verpflanzt haben will, eben so ungereimt würde es sein, dem, welchem gerade jetzt nur nach einer Frucht gelüstet, den Baum selbst mit seinen künstigen Früchten anzubieten. Die Anwendung ergibt sich von selbst, und ich bemerke bloß, daß der schossen Ausdruck eben so wenig für den Lehrstuhl, als der schulgerechte für den schosen Umgang und für die Rednerbühne taugt.

Der Lernenbe sammelt für spätere 3mede und für einen fünftigen Gebrauch; baber ber Lehrer bafür ju forgen hat, ihn jum völligen Gigentumer ber Renntniffe ju machen, die er ihm beibringt. Nichts aber ift unser, als was dem Berftand übergeben wird. Der Redner hingegen bezwectt einen schnellen Gebrauch und hat ein gegenwärtiges Beburfnis feines Bublifums zu befriedigen. Sein Interesse ist es also, die Kenntnisse, welche er ausstreut, so schnell, als er immer fann, praktisch zu machen, und bies erreicht er am ficherften, wenn er fie bem Ginn übergibt und für bie Empfindung zubereitet. Der Lehrer, ber fein Bublifum bloß auf Bedingungen übernimmt und berechtigt ift, bie Stimmung bes Gemuts, Die jur Aufnahme ber Bahrheit erfordert wird, schon bei bemfelben vorauszuseten, richtet fich blog nach bem Objekt feines Bortrags, ba im Gegenteil ber Redner, der mit seinem Bublifum feine Bedingung eingeben barf und die Neigung erft zu feinem Borteil gewinnen muß. sich zugleich nach ben Subjekten zu richten hat, an bie er fich wendet. Jener, bessen Publikum schon ba war und wieder= fommt, braucht blok Bruchftucke ju liefern, bie mit vorhergegangenen Bortragen erft ein Ganges ausmachen; biefer. beffen Bublifum ohne Aufhören wechselt, unporbereitet kommt

und vielleicht nie zurudkehrt, muß fein Geschäft bei jebem Bortrag vollenben; jebe seiner Aufführungen muß ein Ganzes für sich sein und ihren vollständigen Aufschluß enthalten.

Daher ist es kein Wunder, wenn ein noch so gründlicher dogmatischer Bortrag in der Konversation und auf der Kanzel kein Glück macht, und ein noch so geistvoller schöner Bortrag auf dem Lehrstuhl keine Früchte trägt — wenn die schöne Welt Schriften ungelesen läßt, die in der gelehrten Epoche machen, und der Gelehrte Werke ignoriert, die eine Schule der Weltleute sind und von allen Liebhabern des Schönen mit Begierde verschlungen werden. Jedes kann in dem Kreis, sür den es bestimmt ist, Bewunderung verdienen, ja, an innerm Gehalt können beide vollkommen gleich sein, aber es hieße etwas Unmögliches verlangen, wenn ein Werk, das den Denker anstrengt, zugleich dem bloßen Schöngeist zum leichten Spiele dienen sollte.

Mus biefem Grunde halte ich es für schäblich, wenn für ben Unterricht ber Rugend Schriften gewählt werben, worin wissenschaftliche Materien in schöne Form eingekleibet find. 3ch rebe hier gang und gar nicht von folden Schriften, wo ber Inhalt ber Form aufgeopfert worden ift, sondern von wirklich vortrefflichen Schriften, Die Die schärffte Sachprobe aushalten, aber biefe Probe in ihrer Form nicht enthalten. Es ist mahr, man erreicht mit folden Schriften ben 3med. aelesen zu werben, aber immer auf Unkoften bes wichtigeren Zwedes, warum man gelesen werben will. Der Berftanb wird bei bieser Lefture immer nur in seiner Busammenftim= mung mit ber Einbilbungsfraft geübt und lernt alfo nie bie Form von bem Stoffe scheiben und als ein reines Bermögen handeln. Und boch ift schon die bloke Uebung bes Verstandes ein Hauptmoment bei bem Jugenbunterricht, und an bem Denken felbst liegt in ben meisten Fällen mehr als an bem Gebanken. Wenn man haben will, bag ein Geschäft gut besorat werbe, so mag man fich ja huten, es als ein Spiel

anzukundigen. Bielmehr muß ber Geift ichon burch die Form ber Behandlung in Spannung gefett und mit einer gemiffen Gewalt von ber Baffivität zur Thätigkeit fortgestoken werben. Der Lehrer foll feinem Schüler Die ftrenge Gefehmäßigkeit ber Methode keineswegs verbergen, sondern ihn vielmehr barauf aufmerksam und wo möglich barnach begierig machen. Der Studierende foll lernen einen 3med verfolgen und um bes Zwecks willen auch ein beschwerliches Mittel fich gefallen laffen. Frühe schon foll er nach ber edlern Luft streben, welche ber Preis ber Anstrengung ift. Bei bem miffenschaft= lichen Bortrag werben bie Sinne gang und gar abgewiesen, bei bem ichonen werben fie ins Intereffe gezogen. Bas wird bie Folge bavon fein? Man verschlingt eine solche Schrift, eine folche Unterhaltung mit Anteil; aber wird man um bie Resultate befragt, so ift man faum imftanbe, bavon Rechen= schaft zu geben. Und fehr natürlich; benn bie Begriffe bringen ju gangen Maffen in die Seele, und ber Berftand erfennt nur, mo er unterscheibet; bas Gemüt verhielt sich mahrend ber Lefture vielmehr leibend als thätig, und ber Geift befitt nichts, als was er thut.

Dies gilt übrigens bloß von dem Schönen gemeiner Art und von der gemeinen Art, das Schöne zu empfinden. Das wahrhaft Schöne gründet sich auf die strengste Bestimmtheit, auf die genaueste Absonderung, auf die höchste innere Notwendigkeit; nur muß diese Bestimmtheit sich eher sinden lassen, als gewaltsam hervordrängen. Die höchste Gesemäßigkeit muß da sein, aber sie muß als Natur erscheinen. Sin solches Produkt wird dem Berstand vollkommen Genüge thun, sodald es studiert wird, aber eben weil es wahrhaft schön ist, so dringt es seine Gesehmäßigkeit nicht auf, so wendet es sich nicht an den Berstand insbesondere, sondern spricht als reine Einheit zu dem harmonierenden Ganzen des Menschen, als Natur zur Natur. Ein gemeiner Beurteiler sindet es vielleicht leer, dürftig, viel zu wenig bestimmt; gerade das

jenige, worin der Triumph der Darstellung besteht, die vollfommene Auflösung ber Teile in einem reinen Gangen, beleibigt ihn, weil er nur zu unterscheiben versteht und nur für bas Gingelne Ginn hat. 3mar foll bei philosophischen Darftellungen ber Berftanb, als Unterscheibungsvermögen, befriediget werben, es follen einzelne Resultate für ihn baraus hervorgeben; bies ift ber 3med, ber auf keine Beise hintangesett werben barf. Wenn aber ber Schriftsteller burch bie ftrenafte innere Bestimmtheit bafür geforgt bat, bag ber Berftand biese Resultate notwendig finden muß, sobalb er fich nur barauf einläßt, aber bamit allein nicht zufrieden und genötigt burch feine Natur (bie immer als harmonische Gin= beit wirkt und, wo sie burch bas Geschäft ber Abstraktion biese Einheit verloren, solche schnell wieder herstellt), wenn er bas Getrennte wieder verbindet und durch die vereinigte Aufforberung ber finnlichen und geiftigen Kräfte immer ben gangen Menschen in Anspruch nimmt, so bat er mahrhaftig nicht um fo viel schlechter geschrieben, als er bem Sochften näher gekommen ift. Der gemeine Beurteiler freilich. ber ohne Sinn für jene harmonie immer nur auf bas Einzelne bringt, ber in ber Peterstirche felbst nur bie Pfeiler suchen murbe, welche biefes fünftliche Firmament unterftüten, biefer wird es ihm wenig Dank wiffen, bag er ihm eine boppelte Mühe machte: benn ein folder muß ihn freilich erst über= setzen, wenn er ihn verstehen will, so wie ber bloge nacte Berftand, entblöft von allem Darftellungsvermögen, bas Schöne und Sarmonische in ber Natur wie in ber Runft erst in seine Sprache umseten und aus einander legen, furg, fo wie ber Schüler, um zu lefen, erft buchftabieren muß. Aber von ber Beschränktheit und Bedürftigkeit seiner Lefer empfängt ber barftellende Schriftsteller niemals bas Geset. Dem Steal, bas er in sich selbst trägt, geht er entgegen, unbekummert. wer ihm etwa folgt und wer zurückleibt. Es werben viele jurudbleiben: benn fo felten es ichon ift, auch nur benkenbe

Leser zu sinden, so ist es doch noch unendlich seltener, solche anzutreffen, welche darstellend denken können. Ein solcher Schriftsteller wird es also der Natur der Sache nach sowohl mit denjenigen verderben, welche nur anschauen und nur empsinden: denn er legt ihnen die saure Arbeit des Denkens auf; als mit denjenigen, welche nur denken: denn er fordert von ihnen, was für sie schlechthin unmöglich ift, lebendig zu bilden. Beil aber beide nur sehr unvollkommene Repräsentanten gemeiner und echter Menscheit sind, welche durchaus Harmonie jener beiden Geschäfte fordert, so bedeutet ihr Widerspruch nichts; vielmehr bestätigen ihm ihre Urteile, daß er erreichte, was er suchte. Der abstrakte Denker sindet seinen Inhalt gedacht und der anschauende Leser seine Schreibart lebendig: beide billigen also, was sie fassen, und vermissen nur, was ihr Bermögen übersteigt.

Ein solcher Schriftsteller ist aber aus eben biesem Grunde ganz und gar nicht bazu gemacht, einen Unwissenden mit dem Gegenstande, den er behandelt, bekannt zu machen oder, im eigentlichsten Sinne des Worts, zu lehren. Dazu ist er glücklicherweise auch nicht nötig, weil es für den Unterricht der Schüler nie an Subjekten sehlen wird. Der Lehrer in strengster Bedeutung muß sich nach der Bedürstigkeit richten; er geht von der Boraussetzung des Unvermögens aus, da hingegen jener von seinem Leser oder Zuhörer schon eine gewisse Integrität und Ausbildung sordert. Dafür schränkt sich aber seine Wirkung auch nicht darauf ein, bloß tote Begriffe mitzuteilen; er ergreift mit lebendiger Energie das Lebendige und bemächtiget sich des ganzen Menschen, seines Berstandes, seines Gefühls, seines Willens zugleich.

Benn es für die Gründlichkeit der Erkenntnis nachteilig befunden wurde, bei dem eigentlichen Lernen den Forderungen bes Geschmacks Raum zu geben, so wird badurch keines= wegs behauptet, daß die Bildung dieses Vermögens bei dem Studierenden zu frühzeitig sei. Ganz im Gegenteil soll man

ihn aufmuntern und veranlaffen, Kenntniffe, die er fich auf bem Wege ber Schule zu eigen machte, auf bem Wege ber lebenbigen Darstellung mitzuteilen. Sobalb bas erftere nur beobachtet worden ift, kann bas zweite keine andere als nütliche Folgen haben. Gewiß muß man einer Wahrheit icon in hobem Grad mächtig fein, um ohne Gefahr bie Form verlaffen zu können, in ber fie gefunden murbe; man muß einen großen Berftand besitzen, um felbft in bem freien Spiele ber Imagination sein Objekt nicht zu verlieren. Wer mir seine Renntnisse in schulgerechter Form überliefert, ber überzeugt mich zwar, daß er fie richtig faßte und zu behaupten weiß; wer aber zugleich imstande ist, fie in einer iconen Form mitzuteilen, ber beweift nicht nur, bag er bagu gemacht ift, fie zu erweitern, er beweift auch, bag er fie in feine Natur aufgenommen und in feinen Sandlungen barzustellen fähig ift. Es gibt für die Refultate bes Denkens feinen anbern Weg zu bem Willen und in bas Leben, als burch bie felbstthätige Bilbungsfraft. Nichts, als mas in und felbft icon lebenbige That ift, tann es auker und werben, und es ift mit Schöpfungen bes Beiftes wie mit organischen Bildungen: nur aus ber Blüte geht die Frucht vor.

Wenn man überlegt, wie viele Wahrheiten als innere Anschauungen längst schon lebendig wirkten, ehe die Bhilossophie sie demonstrierte, und wie kraftlos öfters die demonstriertesten Wahrheiten für das Gefühl und den Willen bleiben, so erkennt man, wie wichtig es für das praktische Leben ist, diesen Wink der Natur zu befolgen und die Erkenntnisse der Wissenschaft wieder in lebendige Anschauung umzuwandeln. Nur auf diese Art ist man imstande, an den Schätzen der Weisheit auch diesenigen Anteil nehmen zu lassen, denen schon ihre Natur untersagte, den unnatürsichen Weg der Wissenschaft zu wandeln. Die Schönheit leistet hier in Kücksicht auf die Erkenntnisseden das, was sie im Moralischen in Kücksicht auf die Handlungsweise leistet: sie vereinigt die Nenschen

in ben Resultaten und in ber Materie, die sich in der Form und in den Gründen niemals vereinigt haben würden.

Das andre Geschlecht kann und barf, seiner Ratur und feiner ichonen Bestimmung nach, mit bem mannlichen nie bie Biffenschaft, aber burch bas Medium ber Darftellung fann es mit bemfelben bie Bahrheit teilen. Der Mann läkt es fich noch wohl gefallen, bak fein Geschmack beleibigt wird, wenn nur ber innere Gehalt ben Berftand entschäbigt. Gewöhnlich ift es ihm nur besto lieber, je harter bie Beftimmtheit hervortritt, und je reiner sich bas innere Wesen pon ber Erscheinung absonbert. Aber bas Weib vergibt bem reichsten Inhalt bie vernachlässigte Form nicht, und ber gange innre Bau feines Wefens gibt ihm ein Recht zu biefer ftrengen Forberung. Diefes Gefchlecht, bas, wenn es auch nicht burch Schönheit herrichte, icon allein beswegen bas icone Gefchlecht heißen mußte, weil es burch Schönheit beherricht wird, gieht alles, mas ihm portommt, por ben Richterftuhl ber Empfinbung, und mas nicht zu biefer fpricht ober fie gar beleibigt, ift für basselbe verloren. Freilich fann ihm in biesem Kanal nur die Materie ber Wahrheit, aber nicht die Wahrheit selbst überliefert merben, die von ihrem Beweis ungertrennlich ift. Aber glücklicherweise braucht es auch nur die Materie ber Bahrheit, um feine höchste Bollfommenheit zu erreichen, und bie bisber erschienenen Ausnahmen können ben Wunsch nicht erregen, baf fie jur Regel merben möchten.

Das Geschäft also, welches die Natur dem andern Geschlecht nicht bloß nachließ, sondern verbot, muß der Mann doppelt auf sich nehmen, wenn er anders dem Weibe in diesem wichtigen Punkt des Daseins auf gleicher Stufe begegnen will. Er wird also so viel, als er nur immer kann, aus dem Reich der Abstraktion, wo er regiert, in das Reich der Einbildungskraft und Empfindung hinüberzuziehen suchen, wo das Weib zugleich Muster und Richterin ist. Er wird, da er in dem weiblichen Geiste keine dauerhaften Pslanzungen

anlegen kann, so viele Blüten und Früchte, als immer mögslich ist, auf seinem eigenen Feld zu erzielen suchen, um den schnell verwelkenden Borrat auf dem andern desto öfter ereneuern und da, wo keine natürliche Ernte reift, eine künstliche unterhalten zu können. Der Geschmack verbessert — oder versbirgt — den natürlichen Geistesunterschied beider Geschlechter, er nährt und schmückt den weiblichen Geist mit den Produkten des männlichen und läßt das reizende Geschlecht empsinden, wo es nicht gedacht, und genießen, wo es nicht gearbeitet hat.

Dem Geschmack ift also, unter ben Einschränkungen, beren ich bisher erwähnte, bei Mitteilung ber Erkenntnis zwar die Form anvertraut, aber unter ber ausdrücklichen Bedingung, daß er sich nicht an dem Inhalt vergreife. Er soll nie verzessen, daß er einen fremden Auftrag ausrichtet und nicht seine eignen Geschäfte führt. Sein ganzer Anteil soll darauf eingeschränkt sein, das Gemüt in eine der Erkenntnis günstige Stimmung zu versetzen; aber in allem dem, was die Sache betrifft, soll er sich durchaus keiner Autorität anmaßen.

Wenn er bas lettere thut - wenn er fein Gefet. welches fein anders ift, als ber Ginbilbungsfraft gefällig ju fein und in der Betrachtung zu vergnugen, jum oberften erhebt - wenn er biefes Gefet nicht blog auf bie Behanb: lung, fonbern auch auf bie Sache anwendet und nach Dafgabe besselben bie Materialien nicht blog orbnet, sonbern mählt, so überschreitet er nicht nur, sondern veruntreut seinen Auftrag und verfälfcht bas Objekt, bas er uns treu überliefern follte. Rach bem, mas bie Dinge find, wird jest nicht mehr gefragt, sonbern wie fie fich am beften ben Sinnen empfehlen. Die ftrenge Konfequeng ber Gebanken, welche blog hatte verborgen werden follen, wird als eine läftige Fessel weggeworfen: Die Bollkommenheit wird ber Annehmlichkeit, Die Wahrheit ber Teile ber Schönheit bes Gangen, bas innere Wefen bem äußern Einbrud aufgeopfert. Wo aber ber Inhalt fich nach ber Korm richten muß, ba ift gar fein Inhalt; Die Darftellung

ift leer, und anftatt fein Wiffen vermehrt zu haben, hat man bloß ein unterhaltendes Spiel getrieben.

Schriftfteller, welche mehr Wiş als Verstand und mehr Geschmack als Wissenschaft besitzen, machen sich dieser Betrügerei nur allzu oft schuldig, und Leser, die mehr zu empfinden als zu benken gewohnt sind, zeigen sich nur zu bereitwillig, sie zu verzeihen. Ueberhaupt ist es bedenklich, dem Geschmack seine völlige Ausbildung zu geben, ehe man den Verstand als reine Denkkraft geübt und den Kopf mit Begriffen bereichert hat. Denn da der Geschmack nur immer auf die Behandlung und nicht auf die Sache sieht, so verliert sich da, wo er der alleinige Richter ist, aller Sachunterschied der Dinge. Man wird gleichgültig gegen die Realität und setzt endlich allen Wert in die Form und in die Erscheinung.

Daher ber Geist ber Oberflächlichkeit und Frivolität, ben man sehr oft bei solchen Ständen und in solchen Zirkeln herrschen sieht, die sich sonst nicht mit Unrecht der höchsten Berseinerung rühmen. Einen jungen Menschen in diese Zirkel der Grazien einzusühren, ehe die Musen ihn als mündig entlassen haben, muß ihm notwendig verderblich werden, und es kann gar nicht sehlen, daß eben das, was dem reisen Jüngling die äußere Vollendung gibt, den unreisen zum Geden macht.\*) Stoff ohne Form ist freilich nur ein halber

<sup>\*)</sup> Herr Garve hat in seiner einschisbollen Bergleichung bürgerlicher und abelicher Sitten im ersten Tell einer Berjuche zc. (einer Schrift, von der ich voraussehnen darf, daß sie in jedermanns Händen sein werde) unter den Prörgativen des adelichen Jünglings auch die frühzeitige Rompetenz desselchen zu dem Umgange mit der großen Welt angeführt, von welchem der dürgerliche schon durch seine Gedurt ausgeschlossen ist. Od aber diese Borrecht, welches in Absicht auf die äußere und äfsteitische Bitdung unstreitig als ein Borteil zu betrachten ist, auch in Absicht auf die innere Bildung des adelichen Jünglings und also auf das Ganze seiner Erziehung noch ein Gewinn heißen Knne, darüber hat uns herr Garve seine Weinung nicht gesagt, und ich zweise, der eine solche Behauptung würde rechtsertigen können. So viel auch auf diesem Wege an Form zu gewinnen ist, so viel muß dadurch an Materie versäumt werden, und wenn man überlegt, wie viel leichter sich Form zu einem Insalt, als Insalt zu einer Form findet, so dieste der Wirger den Seelmann um dieses Krüsgativ nicht sehr beite ber Siurefliche ar beitet und der Abelichervepräsen.

Besit; benn die herrlichsten Kenntnisse liegen in einem Kopf, ber ihnen keine Gestalt zu geben weiß, wie tote Schätze versgraben. Form ohne Stoff hingegen ist gar nur ber Schatte eines Besitzes, und alle Kunstfertigkeit im Ausbruck kann bemjenigen nichts helsen, ber nichts auszubrücken hat.

Wenn also die schöne Kultur nicht auf diesen Abweg führen soll, so muß der Geschmack nur die äußere Gestalt, Bernunft und Ersahrung aber das innere Wesen bestimmen. Wird der Eindruck auf den Sinn zum höchsten Richter gesmacht und die Dinge bloß auf die Empsindung bezogen, so tritt der Mensch niemals aus der Dienstbarkeit der Materie, so wird es niemals Licht in seinem Geist, kurz, so verliert er eben so viel an Freiheit der Vernunft, als er der Eins bilbungskraft zu viel verstattet.

Das Schöne thut seine Wirkung schon bei ber bloßen Betrachtung, das Wahre will Studium. Wer also bloß seinen Schönheitssinn übte, der begnügt sich auch da, wo schlechtersbings Studium nötig ist, mit der supersiziellen Betrachtung und will auch da bloß verständig spielen, wo Anstrengung und Ernst versordert wird. Durch die bloße Betrachtung wird aber nie etwas gewonnen. Wer etwas Großes leisten will, muß tief eindringen, scharf unterscheiden, vielseitig verbinden und standhaft beharren. Selbst der Künstler und Dichter, obgleich beide nur für das Wohlgefallen bei der Betrachtung arbeiten, können nur durch ein anstrengendes und nichts weniger als reizendes Studium bahin gelangen, daß ihre Werke uns spielend ergößen.

Dieses scheint mir auch ber untrügliche Probierstein zu sein, woran man ben bloßen Dilettanten von bem wahrhaften Kunstgenie unterscheiben kann. Der verführerische Reiz bes Großen und Schönen, bas Feuer, womit es bie jugenbliche



tiert, so tann man tein paffenberes Mittel bazu wählen, als gerabe biefen Unterschied in ber Erziehung; aber ich zweifle, ob ber Abeliche fich eine solche Teilung immer gefallen laffen wirb.

. . .

And the second s

i g

. . .

**新安村 其** 

::::

...

الع ما يا الما ووارا

[::::

- ; ;

71 .

Ė

.

-, :

ili.

سئذ

Imagination entzündet, und ber Anschein von Leichtigkeit, womit es die Sinne täuscht, haben schon manchen Unerfahrenen berebet, Palette ober Leier zu ergreifen und auszugießen in Geftalten ober Tonen, mas in ihm lebendig murte. In feinem Ropf arbeiten bunkle Ibeen wie eine werdende Welt, die ihn glauben machen, daß er begeistert sei. Er nimmt das Dunkle für das Tiefe, das Wilbe für das Rräftige, das Unbestimmte für das Unendliche, das Sinnlose für das Ueberfinnliche und wie gefällt er sich nicht in feiner Geburt! Aber bes Renners Urteil will bieses Zeugnis ber marmen Selbstliebe Mit ungefälliger Rritik zerftort er bas nicht bestätigen. Gautelmerk ber ichmarmenben Bilbungstraft und leuchtet ihm in ben tiefen Schacht ber Wiffenschaft und Erfahrung hinunter, wo, jedem Uneingeweihten verborgen, der Quell aller mahren Schönheit entspringt. Schlummert nun echte Geniusfraft in bem fragenden Jungling, fo wird zwar anfangs feine Bescheidenheit stuten, aber ber Mut des mahren Talents wird ihn bald zu Bersuchen ermuntern. Er studiert, wenn die Natur ihn jum plaftischen Runftler ausstattete, ben mensch= lichen Bau unter bem Meffer bes Anatomikers, fteigt in bie unterfte Tiefe, um auf ber Oberfläche mahr ju fein, und fragt bei ber gangen Battung berum, um bem Individuum fein Recht zu erweisen. Er behorcht, wenn er jum Dichter geboren ift, die Menschheit in seiner eigenen Bruft, um ihr unendlich wechselnbes Spiel auf ber weiten Bühne ber Welt zu verstehen, unterwirft bie üppige Phantafie ber Disziplin bes Geschmackes und läßt ben nüchternen Berftand bie Ufer ausmessen, zwischen welchen ber Strom ber Begeisterung brausen foll. Ihm ift es wohlbekannt, bag nur aus bem unscheinbar Rleinen bas Große erwächft, und Canbforn für Sandforn trägt er bas Wundergebäude jufammen, bas uns in einem einzigen Einbruck jett schwindelnd faßt. Sat ihn hingegen bie Natur bloß zum Dilettanten gestempelt. fo erfaltet bie Schwierigfeit seinen fraftlosen Gifer, und er Ediller, Werte. XIV. 17

verläßt entweber, wenn er bescheiben ist, eine Bahn, die ihm Selbstbetrug anwies, ober, wenn er es nicht ist, verkleinert er das große Jbeal nach dem kleinen Durchmesser seiner Fähigkeit, weil er nicht imstande ist, seine Fähigkeit nach dem großen Maßstad des Ideals zu erweitern. Das echte Kunstzgenie ist also immer daran zu erkennen, daß es, bei dem glühendsten Gesühl für das Ganze, Kälte und ausdauernde Geduld für das Ginzelne behält und, um der Bollsommenheit keinen Abbruch zu thun, lieber den Genuß der Bollendung ausopfert. Dem bloßen Liebhaber verleidet die Mühseligkeit des Mittels den Zweck, und er möchte es gern beim Hervorsbringen so bequem haben als bei der Betrachtung.

Bisber ist von ben Nachteilen geredet worden, welche aus einer übertriebenen Empfindlichkeit für bas Schone ber Form und aus zu weit ausgebehnten afthetischen Forberungen für bas Denken und für bie Ginficht erwachsen. Bon weit größerer Bebeutung aber find eben biefe Unmagungen bes Geschmades, wenn fie ben Willen zu ihrem Gegenstand haben; benn es ift boch etwas gang anders, ob uns ber übertriebene Sana für bas Schone an Erweiterung unfere Miffens perhindert, ober ob er den Charafter verderbt und uns Aflichten verleten macht. Belletriftische Willfürlichkeit im Denken ift freilich etwas fehr Uebles und muß ben Berftand verfinftern: aber eben diese Willfürlichkeit, auf Maximen bes Willens angewandt, ift etwas Bofes und muß unausbleiblich bas Berg verberben. Und ju biefem gefahrvollen Extrem neigt bie afthetische Berfeinerung ben Menschen, sobalb er fich bem Schönheitsgefühle ausschließend anvertraut und ben Beichmad zum unumschränkten Gesetgeber seines Willens macht.

Die moralische Bestimmung bes Menschen forbert völlige Unabhängigkeit bes Willens von allem Einfluß sinnlicher Anstriebe, und der Geschmack, wie wir wissen, arbeitet ohne Unterlaß baran, das Band zwischen der Vernunft und den Sinnen immer inniger zu machen. Nun bewirkt er dadurch zwar, daß die Begierden sich verebeln und mit den Forderungen der Bernunft übereinstimmender werden; aber selbst daraus kann für die Moralität zuletzt große Gefahr entstehen.

Dafür nämlich, daß bei dem äfthetisch verseinerten Menschen die Einbildungskraft auch in ihrem freien Spiele sich nach Gesetzen richtet, und daß der Sinn sich gefallen läßt, nicht ohne Beistimmung der Bernunft zu genießen, wird von der Bernunft gar leicht der Gegendienst verlangt, in dem Ernst ihrer Gesetzgebung sich nach dem Interesse der Einbildungskraft zu richten und nicht ohne Beistimmung der sinnlichen Triebe dem Willen zu gebieten. Die sittliche Berbindlichseit des Willens, die doch ganz ohne alle Bedingung gilt, wird unverwerkt als ein Kontrakt angesehen, der den einen Teil nur so lange bindet, als der andere ihn erfüllt. Die zufällige Zusammenstimmung der Pslicht mit der Neigung wird endlich als notwendige Bedingung sestgesetzt und so die Sittlichkeit in ihren Quellen vergiftet.

Wie der Charakter nach und nach in diese Verderbnis gerate, läßt sich auf folgende Art begreiflich machen.

So lange der Mensch noch ein Wilder ist, seine Triebe bloß auf materielle Gegenstände gehen und ein Egoism von der gröbern Art seine Handlungen leitet, kann die Sinnlicksteit nur durch ihre blinde Stärke der Moralität gefährlich sein und sich den Vorschriften der Vernunft bloß als eine Macht widersehen. Die Stimme der Gerechtigkeit, der Mäßigung, der Menschlichkeit wird von der lauter sprechenden Begierde überschrieen. Er ist fürchterlich in seiner Rache, weil er die Beleidigung fürchterlich empfindet. Er raubt und mordet, weil seine Gelüste dem schwachen Zügel der Vernunft noch zu mächtig sind. Er ist ein wütendes Tier gegen andre, weil ihn selbst der Naturtrieb noch tierisch beherrscht.

Bertauscht er aber biefen wilben Naturstand mit bem Buftanbe ber Berfeinerung, verebelt ber Geschmack seine Triebe,

weist er benselben würdigere Objekte in ber moralischen Welt an, mäßigt er ihre rohen Ausbrüche burch die Regel der Schönheit, so kann es geschehen, daß eben diese Triebe, die vorher nur durch ihre blinde Gewalt surchtbar waren, durch einen Anschein von Pürde und durch eine angemaßte Autorität der Sittlichkeit des Charakters noch weit gesährslicher werden und unter der Maske von Unschuld, Abel und Reinigkeit eine weit schlimmere Tyrannei gegen den Willen ausüben.

Der Mensch von Geschmad entzieht sich freiwillig bem groben Joch des Instinkts. Er unterwirft seinen Trieb nach Bergnügen der Bernunft und versteht sich dazu, die Objekte seiner Begierden sich von dem benkenden Geist bestimmen zu lassen. Je öfter nun der Fall sich erneuert, daß das moralische und das ästhetische Urteil, das Sittengefühl und das Schönheitsgefühl, in demselben Objekte zusammentressen und in demselben Ausspruche sich begegnen, desto mehr wird die Bernunft geneigt, einen so sehr vergeistigten Trieb für einen der ihrigen zu halten und ihm zuletzt das Steuer des Willens mit uneingeschränkter Bollmacht zu übergeben.

So lange noch Möglichkeit vorhanden ift, daß Neigung und Pflicht in demselben Objekt des Begehrens zusammentreffen, so kann diese Repräsentation des Sittengefühls durch das Schönheitsgefühl keinen positiven Schaden anrichten, obgleich, streng genommen, für die Moralität der einzelnen Handlungen dadurch nichts gewonnen wird. Aber der Fall verändert sich gar sehr, wenn Empfindung und Vernunft ein verschiedenes Interesse haben — wenn die Pflicht ein Betragen gebietet, das den Geschmack empört, oder wenn sich dieser zu einem Objekt hingezogen sieht, das die Vernunft als mora-lische Richterin zu verwersen gezwungen ist.

Jest nämlich tritt auf einmal bie Notwendigkeit ein, bie Unsprüche bes moralischen und äfthetischen Sinnes, bie ein so langes Einverständnis beinahe unentwirrbar vermengte,

aus einander zu setzen, ihre gegenseitigen Besugnisse zu bestimmen und den wahren Gewalthaber im Gemüt zu erfahren. Aber eine so ununterbrochene Repräsentation hat ihn in Verzgessenheit gebracht, und die lange Observanz, den Eingebungen des Geschmacks unmittelbar zu gehorchen und sich dabei wohl zu besinden, mußte diesem unvermerkt den Schein eines Rechts erwerben. Bei der Untadelhaftigkeit, womit der Geschmackseine Aufsicht über den Willen verwaltete, konnte es nicht seine Aufsicht über den Aussprüchen nicht eine gewisse Achtung zugestand, und diese Achtung ist es eben, was die Reigung jetzt mit verfänglicher Dialektik gegen die Gewissenspslicht geltend macht.

Achtung ift ein Gefühl, welches nur für das Gesetz, und was demselben entspricht, kann empfunden werden. Was Achtung fordern kann, macht auf unbedingte Hulbigung Ansspruch. Die veredelte Neigung, welche sich Achtung zu ersichleichen gewußt hat, will also der Vernunft nicht mehr untergeordnet, sie will ihr beigeordnet sein. Sie will für keinen treubrüchigen Unterthan gelten, der sich gegen seinen Oberherrn auslehnt; sie will als eine Majestät angesehen sein und mit der Vernunft als sittliche Gesetzgeberin, wie Gleich mit Gleichem, handeln. Die Wagschalen stehen also, wie sie vorgibt, dem Rechte nach gleich, und wie sehr ist da nicht zu fürchten, daß das Interesse den Ausschlag geben werde!

Unter allen Neigungen, die von dem Schönheitsgefühl abstammen und das Sigentum feiner Seelen sind, empsiehlt keine sich dem moralischen Gefühl so sehr, als der veredelte Affekt der Liebe, und keine ist fruchtbarer an Gesinnungen, die der wahren Würde des Menschen entsprechen. Zu welchen Söhen trägt sie nicht die menschliche Natur, und was für göttliche Funken weiß sie nicht oft auch aus gemeinen Seelen zu schlagen! Bon ihrem heiligen Feuer wird jede eigennützige Neigung verzehrt, und reiner können Grundsätze selbst die Keuschleit des Gemüts kaum bewahren, als die Liebe des

Herzens Abel bewacht. Oft, wo jene noch kämpften, hat die Liebe schon für sie gesiegt und durch ihre allmächtige Thatkraft Entschlüsse beschleunigt, welche die bloße Pflicht der schwachen Wenscheit umsonst würde abgefordert haben. Wer sollte wohl einem Affekte mißtrauen, der das Bortreffliche in der menschlichen Natur so kräftig in Schutz nimmt und den Erbseind aller Moralität, den Egoism, so siegreich bestreitet?

Aber man mage es ja nicht mit biefem Führer, wenn man nicht schon burch einen bessern gesichert ift. Der Fall foll eintreten, bag ber geliebte Gegenstand unglücklich ift, bag er um unfertwillen unglüdlich ift, daß es von uns abhängt, ihn burch Aufopferung einiger moralischen Bebenklichkeiten glüdlich zu machen. "Gollen wir ihn leiben laffen, um ein reines Gemiffen ju behalten? Erlaubt biefes ber uneigen= nütige, großmütige, feinem Begenftand gang babingegebene, über seinen Gegenstand gang fich selbst vergeffenbe Affett? Es ift mahr, es läuft wiber unser Bewissen, von bem un= moralischen Mittel Gebrauch zu machen, wodurch ihm geholfen werben fann -- aber heißt bas lieben, wenn man bei bem Schmerz bes Geliebten noch an fich felbst bentt? Wir find boch also mehr für uns besorat, als für ben Gegenstand unserer Liebe, weil wir lieber diesen unglücklich sehen, als es burch bie Bormurfe unfers Gewiffens felbft fein wollen?" So sophistisch weiß bieser Affekt bie moralische Stimme in uns. wenn fie feinem Interesse entgegensteht, als eine Unregung ber Selbstliebe verächtlich zu machen und unfre fittliche Burbe als ein Bestanbstud unfrer Glüdfeligfeit porzustellen, welche ju veräußern in unfrer Willfür fteht. Ift unfer Charafter nicht burch gute Grundfate fest vermahrt, fo werben wir schändlich handeln, bei allem Schwung einer exaltierten Ginbilbungsfraft, und über unfre Gelbftliebe einen glorreichen Sieg zu erfechten glauben, indem wir, gerabe umgekehrt, ihr verächtliches Opfer find. In bem bekannten französischen Roman Liaisons dangereuses findet man ein sehr

treffendes Beispiel bieses Betruges, ben die Liebe einer sonst reinen und schönen Seele spielt. Die Präsidentin von Tourvel ist aus Ueberraschung gefallen, und nun sucht sie ihr gequältes Herz durch den Gedanken zu beruhigen, daß sie ihre Tugend ber Großmut geopfert habe.

Die sogenannten unvollkommenen Pflichten sind es vorzüglich, die bas Schönheitsgefühl in Schutz nimmt und nicht felten gegen die vollkommenen behauptet. Da fie ber Willfür bes Subjekts weit mehr anheimftellen und zugleich einen Glanz von Berdienstlichkeit von fich werfen, so empfehlen sie sich bem Geschmack ungleich mehr als bie vollkommenen, die unbedingt mit strenger Nötigung gebieten. Wie viele Menschen erlauben sich nicht, ungerecht zu fein, um großmütig sein zu fonnen! Wie viele gibt es nicht, die, um einem einzelnen wohlzuthun, die Bflicht gegen bas Ganze verleten, und umgekehrt; die fich eher eine Unmahrheit als eine Indelikatesse. eber eine Berletung ber Menschlichkeit als ber Ehre verzeihen, bie, um die Bollkommenheit ihres Beistes zu beschleunigen, ihren Körper zu Grund richten und, um ihren Berftand ausauschmücken, ihren Charafter erniedrigen. Wie viele gibt es nicht, die felbst vor einem Berbrechen nicht erschrecken, wenn ein löblicher Zwed baburch zu erreichen fteht, die ein Ibeal politischer Gudfeligfeit burch alle Greuel ber Anarchie verfolgen, Befete in ben Staub treten. um für beffere Blat ju machen, und fein Bebenten tragen, die gegenwärtige Generation bem Elenb preiszugeben, um bas Glud ber nachftfolgenben baburch ju befestigen. Die scheinbare Uneigennütigfeit gemiffer Tugenden gibt ihnen einen Anstrich von Reinigkeit, ber fie breift genug macht, ber Pflicht ins Angeficht zu tropen, und manchem spielt feine Phantafie ben feltfamen Betrug. baß er über bie Moralität noch hinaus und vernünftiger als bie Bernunft fein will.

Der Mensch von verfeinertem Geschmad ift in Diesem

Stud einer sittlichen Berberbnis fähig, vor welcher ber robe Naturfohn, eben burch feine Robeit, gefichert ift. Bei bem lettern ift ber Abstand zwischen bem, mas ber Sinn verlangt, und bem, mas die Pflicht gebietet, so abstechend und so grell, und seine Begierben haben so wenig Geiftiges, bag fie fich, auch wenn fie ihn noch so bespotisch beherrschen, boch nie bei ihm in Unsehen setzen können. Reigt ihn also bie überwiegende Sinnlichkeit zu einer unrechten Sandlung, so fann er ber Bersuchung zwar unterliegen, aber er wird fich nicht verbergen, daß er fehlt, und ber Bernunft fogar in bemfelben Augenblick hulbigen, wo er ihrer Borfchrift entgegen handelt. Der verfeinerte Rögling ber Kunft hingegen will es nicht Wort haben, bag er fallt, und um fein Gemiffen zu beruhigen, belügt er es lieber. Er möchte zwar gern ber Begierbe nachgeben, aber ohne baburch in feiner eigenen Achtung zu finfen. Wie bewerfftelligt er nun biefes? Er fturzt bie bobere Autorität vorher um, Die seiner Reigung entgegensteht, und ehe er bas Befet übertritt, gieht er bie Befugnis bes Gefetgebers in Zweifel. Sollte man es glauben, bag ein verkehrter Wille ben Verftand fo verfehren fonne? Alle Burbe, auf welche eine Reigung Anspruch machen fann, hat fie bloß ihrer Uebereinstimmung mit ber Bernunft zu verbanken, und nun ist sie so verblendet als breift, auch bei ihrem Widerstreit mit ber Bernunft fich biefer Burbe anzumagen, ja, fich berfelben fogar gegen bas Ansehen ber Bernunft zu bedienen.

So gefährlich kann es für die Moralität des Charakters ausschlagen, wenn zwischen den sinnlichen und den sittlichen Trieben, die doch nur im Ideale und nie in der Wirklichkeit vollkommen einig sein können, eine zu innige Gemeinschaft herrscht. Zwar die Sinnlichkeit wagt bei dieser Gemeinschaft nichts, da sie nichts besitht, was sie nicht hingeben müßte, sobald die Pflicht spricht und die Bernunft das Opfer fordert. Für die Bernunft aber, als sittliche Gesetzgeberin, wird desto mehr gewagt, wenn sie sich von der Neigung schenken läßt,

was sie ihr ab fordern könnte; denn unter dem Schein von Freiwilligkeit kann sich leicht das Gefühl der Verbindelichkeit verlieren, und ein Geschenk läßt sich verweigern, wenn der Sinnlichkeit einmal die Leistung beschwerlich fallen sollte. Ungleich sicherer ist es also für die Moralität des Charakters, wenn die Repräsentation des Sittengefühls durch das Schönheitsgefühl wenigstens momentweise aufgehoben wird, wenn die Vernunft öfters un mittelbar gebietet und dem Willen seinen wahren Beherrscher zeigt.

Man fagt baber gang richtig, baf bie echte Moralität fich nur in ber Schule ber Wiberwärtigkeit bemähre und eine anhaltende Glückfeligkeit leicht eine Klippe ber Tugend werbe. Glückselig nenne ich ben, ber, um zu genießen, nicht nötig hat, unrecht zu thun, und, um recht zu handeln, nicht nötig hat, zu entbehren. Der ununterbrochen glückliche Mensch fieht also die Pflicht nie von Angesicht, weil seine gesetmäßigen und geordneten Neigungen bas Gebot ber Bernunft immer anticipieren und feine Bersuchung jum Bruch bes Gesetes bas Gefet bei ihm in Erinnerung bringt. Einzig burch ben Schönheitsfinn, ben Statthalter ber Bernunft in ber Sinnenwelt, regiert, wird er zu Grabe gehen, ohne die Würde seiner Bestimmung zu erfahren. Der Ungludliche hingegen, wenn er zugleich ein Tugendhafter ift, genießt ben erhabenen Borzug, mit ber göttlichen Majeftat bes Gefetes unmittelbar gu verkehren und, ba feiner Tugend keine Neigung hilft, die Freiheit bes Damons noch als Mensch zu beweisen.

Digitized by Google

د

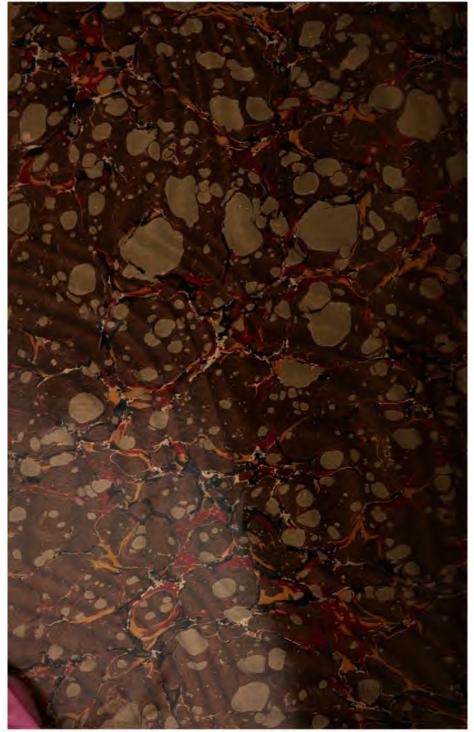

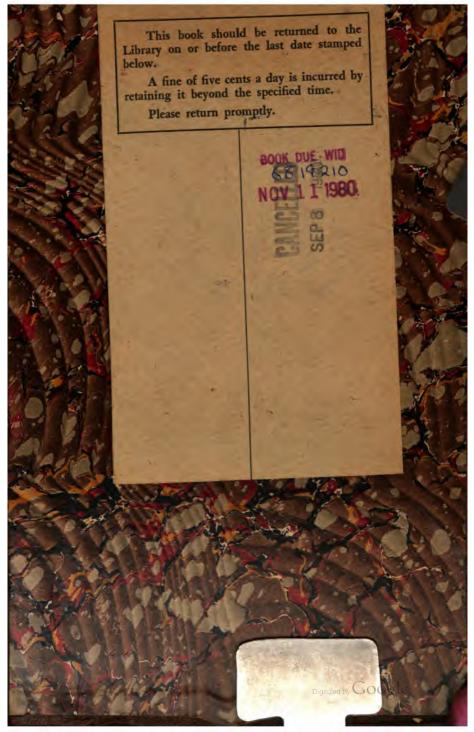

